

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

# Tibrary of the University of Wisconsin

• 

, , ٦

# Geschichte

ber

# zeichnenden Künste

i n

Deutschland und den vereinigten Miederlanden,

nog

J. D. Fiorillo.

Dritter Band.

Heiben Gebrübern Hahn.

are in terretion • \* Ĺ

1

Geiner

Königlichen Hoheit, dem Durchlauchtigsten Großherzoge

Ludewig,

Großherzoge in Pessen, Herzoge in Westphalen. u. s. w.

'eprfurchtevoll gewibmet.

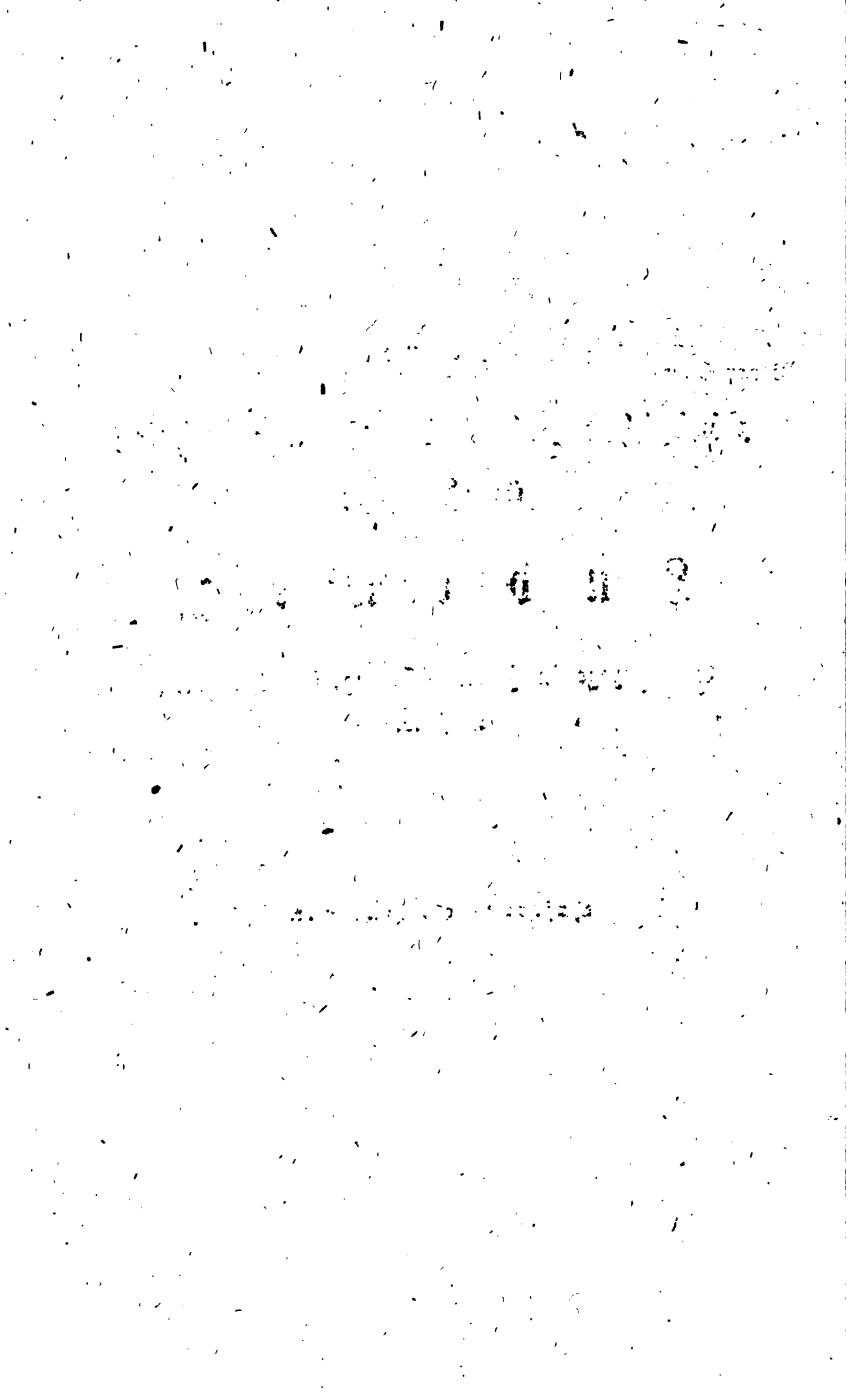

### Durchlauchtigster Großherzog!

Die stillen und anspruchlosen, aber in das Wesen vaterländischer Kunst tief einsgreifenden Bemühungen Ew. Königlichen Boheit für Kunst und Wissenschaft, erstwecken in des wahren Künstlers Brust ein zu freudiges Gefühl, als daß nicht sehr von ihnen in Ew. Königlichen Hosteit einen erhabenen Beschüßer und Beschüßer und Beschüßer und Beschüßer und Beschüßer

förderer des Schönen und Guten dankbar verehren sollte.

Auch mich belebt dieses Gefühl. Wenn nicht schon in ihm selbst die Rechtsfertigung meiner Kühnheit liegen sollte, Ew. Königlichen Hoheit diesen Sand meisner Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland als einen schwachen Beweis

meiner Huldigung ehrfurchtsvoll darzubrins gen; so glaube ich sie in meinem Wers trauen auf Höchstdero Gnade zu sinden.

Ich werbe mich sehr glücklich schäßen, wenn Ew. Königl. Hoheit den Versuch, meine Kräfte einem noch unbearbeiteten wichtigen Gegenstande gewidmet zu haben, eben so gnädig aufnehmen als die

Versicherung meiner unwandelbaren Versehrung.

Mit dem tiefsten Respecte verharre

ich

Ew. Königlichen Hoheit

unterthäniger Diener.

### Vorrede.

In diesem dritten Bande der Geschichte der Mahlerei in Deutschland und den vereinigten Niederlanden, habe ich in der Einleitung einen Blick auf die älteren Zeiten geworfen, rücksichte lich der Künste in Holland, Burgund, Flankdern und Brabant: ich habe mich indessen dars auf beschränkt, nur die zerstreuten Fragmente zu sammeln, welche auf Künste Beziehung has ben, indem über die kirchliche und bürgerliche Geschichte aller jener Provinzen aussührliche und gelehrte Schriften vorhanden sind.

. , 1

# Geschichte

ber

# zeichnenden Künste

i n

Deutschland und den vereinigten Miederlanden,

n o d

J. D. Fiorillo.

Dritter Band.

Heiben Gebrübern Hahn.

! • 3 , • ı

Geiner

Königlichen Hoheit, dem Durchlauchtigsten Großherzoge

Ludewig,

Großherzoge in Hessen, Herzoge in Westphalen u. s. w.

'éprfurchtsvoll gewibmet

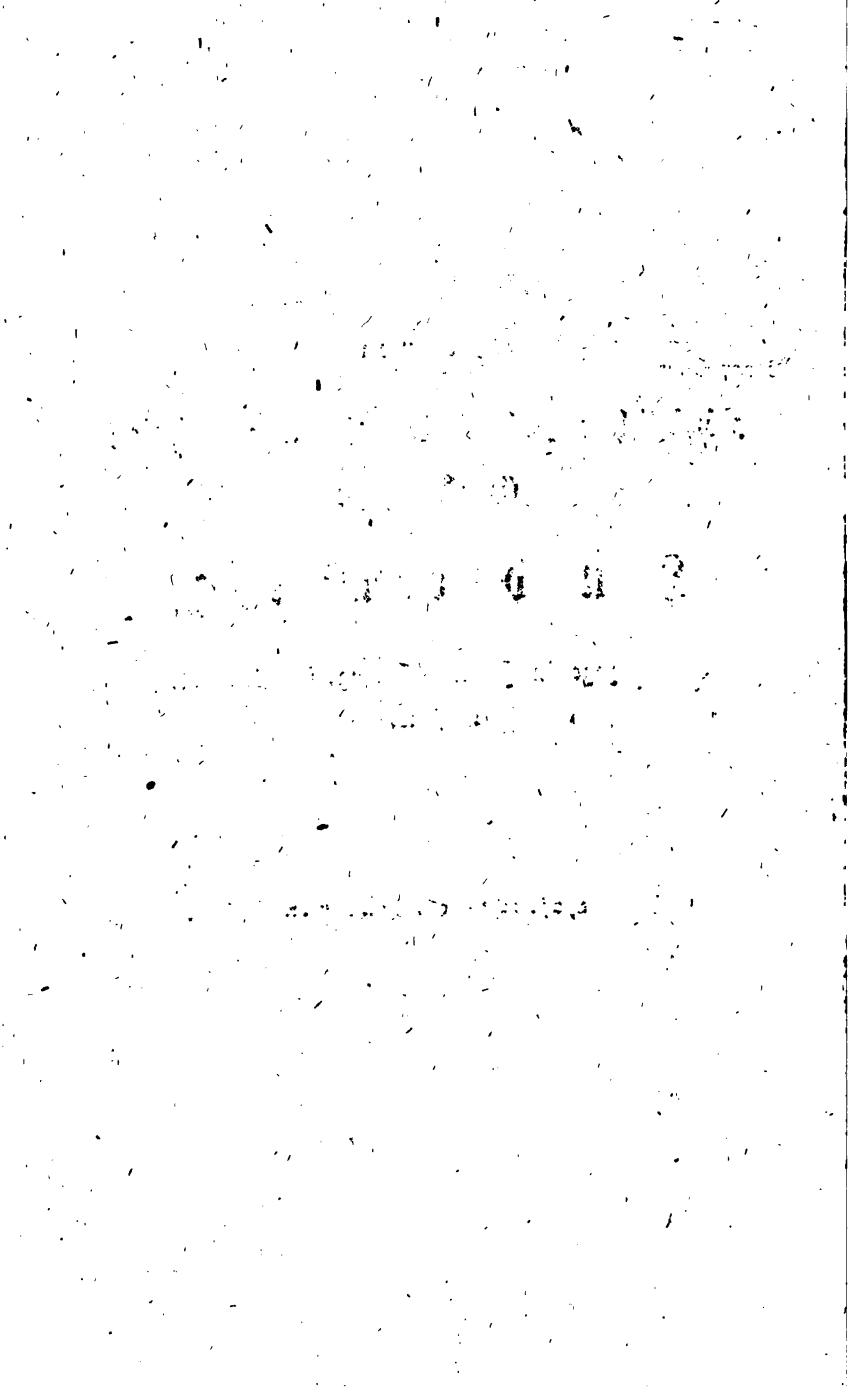

### Durchlauchtigster Großherzog!

Die stillen und anspruchlosen, aber in das Wesen vaterländischer Kunst tief eins greifenden Bemühungen Ew. Königlichen Hoheit für Kunst und Wissenschaft, erwieden in des wahren Künstlers Brust ein zu freudiges Gefühl, als daß nicht sehr von ihnen in Ew. Königlichen Hoheit einen erhabenen Beschüßer und Beschüßer und Beschüßer und Beschüßer und Beschüßer

förderer des Schönen und Guten dankbar verehren sollte.

Auch mich belebt dieses Gefühl. Wenn nicht schon in ihm selbst die Rechtstertigung meiner Kühnheit liegen sollte, Ew. Königlichen Hoheit diesen Band meisner Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland als einen schwachen Beweis

meiner Huldigung ehrfurchtsvoll darzubringen; so glaube ich sie in meinem Wertrauen auf Höchstdero Gnade zu sinden.

Ich werbe mich sehr glücklich schäpen, wenn Ew. Königl. Hoheit den Versuch, meine Kräfte einem noch unbearbeiteten wichtigen Gegenstande gewidmet zu haben, eben so gnädig aufnehmen als die

Versicherung meiner unwandelbaren Versehrung.

Mit dem tiefsten Respecte verharre

Ew. Königlichen Hoheit

unterthäniger Diener.

annoninal annoning announce an

### Vorrede.

In diesem dritten Bande der Geschichte der Mahlerei in Deutschland und den vereinigten Niederlanden, habe ich in der Einleitung einen Blick auf die älteren Zeiten geworfen, rücksichte lich der Künste in Holland, Burgund, Flankdern und Brabant: ich habe mich indessen dars auf beschränkt, nur die zerstreuten Fragmente zu sammeln, welche auf Künste Beziehung has ben, indem über die kirchliche und bürgerliche Geschichte aller jener Provinzen aussührliche und gelehrte Schristen vorhanden sind.

. • Ţ .. :j

## Geschichte

b e'r

# zeichnenden Künste

i n

Deutschland und den vereinigten Miederlanden,

n o a

J. D. Fiorillo.

Dritter Band.

Heiben Gebrübern Pahn.

MALUTURE

Geiner

Königlichen Hoheit, dem Durchlauchtigsten Großherzoge

Ludewig,

Großherzoge in Hessen, Herzoge in Westphalen. u. s. w.

ehrfurchtsvoll gewibmet,

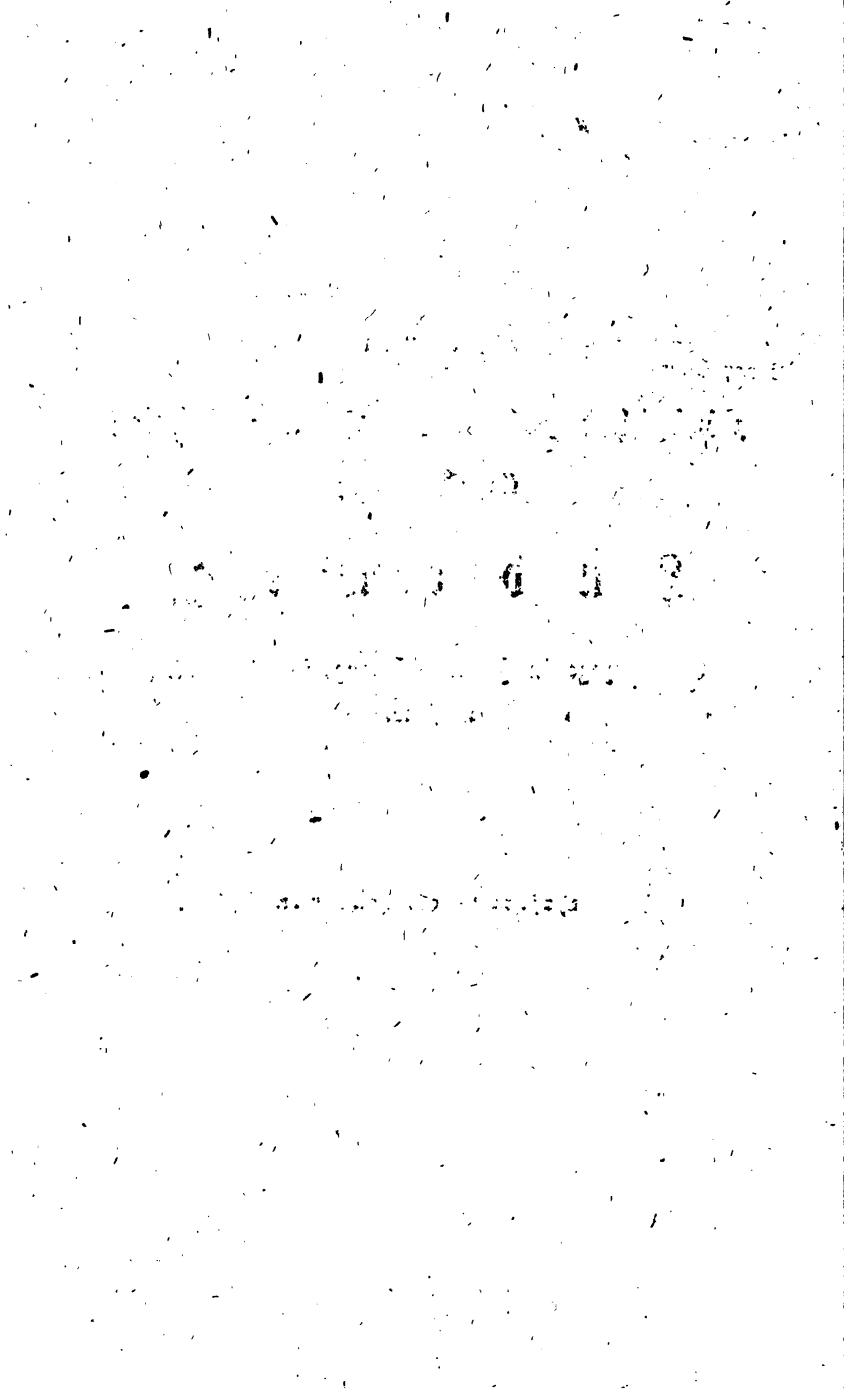

### Durchlauchtigster Großherzog!

Die stillen und anspruchlosen, aber in das Wesen vaterländischer Kunst tief eins greifenden Bemühungen Ew. Königlichen Hoheit für Kunst und Wissenschaft, ers wecken in des wahren Künstlers Brust ein zu freudiges Gefühl, als daß nicht seber von ihnen in Ew. Königlichen Hos heit einen erhabenen Beschüßer und Bes

förderer des Schönen und Guten dankbar verehren sollte.

Auch mich belebt dieses Gefühl. Wenn nicht schon in ihm selbst die Rechtsfertigung meiner Kühnheit liegen sollte, Ew. Königlichen Hoheit diesen Band meisner Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland als einen schwachen Beweis

meiner Huldigung ehrfurchtsvoll darzubrine gen; so glaube ich sie in meinem Vertrauen auf Höchstdero Gnade zu sinden.

Ich werbe mich sehr glücklich schäpen, wenn Ew. Königl. Hoheit den Versuch, meine Kräfte einem noch unbearbeiteten wichtigen Gegenstande gewidmet zu haben, eben so gnädig aufnehmen als die

Versicherung meiner unwandelbaren Versehrung.

Mit dem tiefsten Respecte verharre

ich

Ew. Königlichen Hoheit

unterthäniger Diener.

### Vorrede.

In diesem dritten Bande der Geschichte der Mahlerei in Deutschland und den vereinigten Niederlanden, habe ich in der Einleitung einen Blick auf die älteren Zeiten geworfen, rücksichte lich der Künste in Holland, Burgund, Flans dern und Brabant: ich habe mich indessen dars auf beschränkt, nur die zerstreuten Fragmente zu sammeln, welche auf Künste Beziehung has ben, indem über die kirchliche und bürgerliche Geschichte aller jener Provinzen aussührliche und gelehrte Schriften vorhanden sind. Auf diese kurze Einkeitung folgt die Geschichte der Mahlerei selbst. Sie knüpft den Faden wieder an mit den Zeiten Peter Paul Rusbens und geht dis auf unsere Zeit herab, ohne jedoch der noch lebenden Künstler anders als geslegentlich, oder im Vorbeigehen zu gedenken.

Als ich im Jahre 1803 den ersten Band meiner kleinen Schriften herausgab, und eine Abhandlung unter dem Titel: "Fragmente zur Geschichte der Mahlerei und Bildhauerei in Deutschland von den Zeiten Karls des Großen bis zum Anfange des fünften Jahrhunderts;" an die Spițe desselben setzte, schmeichelte ich mir mit der Hoffnung, von Freunden der schönen Künste durch Belehrungen und Nachrichten unterflüßt zu werden. Meine Hoffnung ist jedoch so wes nig erfüllt worden, daß ich meine Leser hitte, die vorliegende Arbeit als ein großes, aber nur erst angelegtes Mosaik. Gemählde zu betrachten, in welchem hin und wieder noch viele Steinchen fehlen. Wielleicht wird einst ein feinerer Geist,

von tieser Gelehrsamkeit und inniger Liebe zu den vaterländischen Künsten unterstützt, dem Ganzen eine andere Gestalt geben, und rühme lich vollenden, was ich nur anzudeuten versucht habe. Mir mag das Nerdienst bleiben, ein großes Unternehmen gewagt zu haben!

Gestatten es meine übrigen Geschäfte und meine schmache Gesundheit, so werde ich bald einen vierten und letten Band ausarheiten, mit welchem das ganze Werk geschlossen werden soll. Er wird enthälten: eine Abhandlung über den früheren Zustand der schönen Künste in der Schweit: Zusate und Verbesserungen zu den drei ersten Banden dieses Werks: einen Uebers blick des jezigen Zustandes der Mahlerei, besons ders bei den Deutschen, verbunden mit fritis schen Untersuchungen über den neuen Runstges schmack, welcher unter uns herrschend zu werden, droht: Historische Nachrichten über alle, die schönen Kunste in Deutschland und den vereis nigten Miederlanden betreffende academischen

Auf diese kurze Einleitung folgt die Geschichte der Mahlerei selbst. Sie knupft den Faden wieder an mit den Zeiten Peter Paul Rusbens und geht dis auf unsere Zeit herab, ohne jedoch der noch lebenden Kunstler anders als geslegentlich, oder im Vorbeigehen zu gedenken.

Als ich im Jahre 1803 den ersten Band meiner kleinen Schriften herausgab, und eine Abhandlung unter dem Titel: "Fragmente zur Geschichte der Mahlerei und Bildhauerei in Deutschland von den Zeiten Karls des Großen bis zum Anfange des fünften Jahrhunderts;" an die Spitze desselben setzte, schmeichelte ich mir mit der Hoffnung, von Freunden der schönen Künste durch Belehrungen und Nachrichten unterflützt zu werden. Meine Hoffnung ist jedoch so wes nig erfüllt worden, daß ich meine Leser bitte, die vorliegende Arbeit als ein großes, aber nur erst angelegtes Mosaik. Gemählde zu betrachten, in welchem hin und wieder noch viele Steinchen fehlen. Dielleicht wird einst ein feinerer Geist,

von tiefer Gelehrsauseit und inniger Liebe zu den vaterländischen Künsten unterstützt, dem Ganzen eine andere Gestalt geben, und rühms lich vollenden, was ich nur anzudeuten versucht habe. Mir mag das Perdienst bleiben, ein großes Unternehmen gewagt zu haben!

Gestatten es meine übrigen Geschäfte und meine schmache Gesundheit, so werde ich bald einen vierten und letten Band ausarbeiten, mit welchem das ganze Werk geschlossen werden soll. Er wird enthälten: eine Abhandlung über den früheren Zustand der schönen Künste in der Schweitz: Zusätze und Verbesserungen zu den drei ersten Bänden dieses Werks: einen Ueberblick des jezigen Zustandes der Mahlerei, besons ders bei den Deutschen, verbunden mit fritis schen Untersuchungen über den neuen Kunstges schmack, welcher unter uns herrschend zu werden, droht: Historische Machrichten über alle, die schönen Kunste in Deutschland und den vereis nigten Miederlanden betreffende academischen

Institute: ein Verzeichnis der in dem ganzen Werke angeführten Monogramme; ein Verzeichnis der Bentnahmen, welche der im Jahre 1720 in Kom aufgehobene Verein Deutscher, Plamländischer und Holländischer Künstler (die Schilder Bent) anderen Künstlern beigelegt hat; und endlich ein allgemeines Register über alle vier Bande, sowohl rücksichtlich der Namen und Beinahmen der Künstler, als auch der vorzüglichstett Sachen.

Göttingen, am 30. Junius 1818.

Der Verfasser.

## 3 nhalt.

Einleitung.

Seite I bis XCIL

Geschichte der Mahlerei in Deutschland und ben

. vereinigten Riederlanden vom sechszehnten

Jahrhundert bis auf unsere Zeiten.

Bi. 1 his wan.



## Geschichte

ber

zeichnenden Kunste in Deutschland.

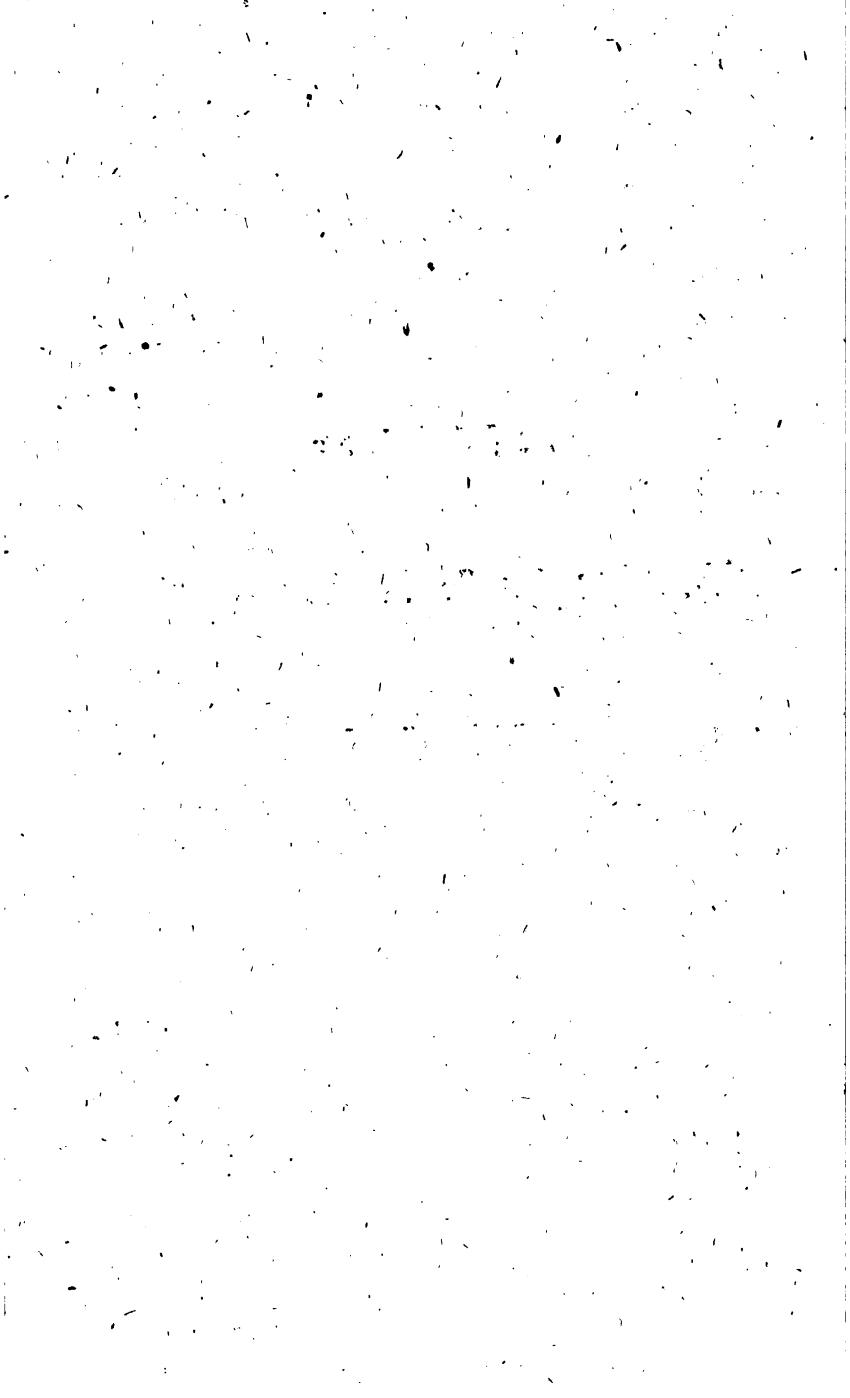

## Einleitung.

Ueber den Ursprung und Zustand der alten Bataver ist viel geschrieben worden a). Die sorgfältigsten historischen Forschungen stimmen darin mit einander überein, daß sie ein deutsches Bolk, und zwar Satzten waren; daß sie weder lesen noch schreiben konnten b), und daß ihre einzigen Archive in den Aradistionen der Heldenthaten ihrer Vorfahren bestanden, die der Vater dem Sohne überlieferte, und die man selbst in den Schlachten unter Begleitung musikalisscher Instrumente absang c). Als Karl der Große diese verschiedenen Gesänge sammlen ließ d), mußs

- a) Cafar, Tacitus, Plinius, Mela, Suetonius, Ptostomaus und Strabo haben unter dem Namen 3, Bastaver " verschiedene Völker mit einander verwecksfelt.
- b) Tacitus de Moribus German. Cap. XIX.
- e) Ebendaselbst Cap. II. und Ammianus Marcellinus Lib. XV. Cap. IX. Man vergleiche die Bemerstungen eines ungenannten Schriftstellers aus dem gten Jahrhundert über die Kriegsgesange der Alten, besonders der nordischen Bölker, in Paquot Memoires pour servir à l'histoire des Pays-Bas. Tom. II. p. 559.
- d) Eginhart de Vita Caroli M. Cap. 29.
  Siorillo. 3r Th.

ten sie schon einen großen Theil ihrer Originalität verloren haben, wenn man die Zeit erwägt, die von Tacitus bis auf ihn verflossen war. Rlaas Rolpn, der alteste Chroniken = Schreiber der Miederlande (er lebte im 12ten Jahrhunderte) behauptet alte Gesange der Barden a) in den Archiven der Abtei zu Egmond gesehen zu haben b'). Was der altere Plinius über Die Kriege mit diesen Bolkern geschrieben hatte, ift verloren gegangen c); indessen hat Tacitus, wie man aus mehreren Stellen seiner Unnalen erkennt, seine Nadricten benutt d). Stephanus e) führt oft einen Usinius Quadratus an, dessen Schriften ebenfalls verloren sind. Die Sorglosigkeit jener Zeiten war Ursache, daß mehrere Jahrhunderte hindurch die Nation der Bataver, und selbst ihr Namen aus der Weltgeschichte verschwand. Er erscheint erst wieder, nachdem sich die Franken an den Ufern des Rheins niedergelassen hatten, bei den Schrifts

Einige Schriftsteller sind der Meinung, daß die Bataver keine solche Romanzen alter Bolkssänger besessen hatten, wie alle übrigen nordischen Natiozneh, und wollen nur eine einzige von Florenz V. Grafen von Holland, dafür erkennen, der von Gezrard van Belsen 1295. ermordet ward. Sie sindet sich am Schlusse der von Banzder: Does 1620. im Haag besorgten Ausgabe von Milis Stock.

b) S. Jo. Aventini Annales Bojor. lib. I. cap. 5. Nro. 10. u. cap. VII. Nro. 24.

c) Plinii epist. lib. III. Epist. V. Nro. 4.

Annalium I. c. 69. XV. 63. Historiar. lib. III. c. 29.

e) De Urbib. pag. 271. 743. Bergl, Strabo lib. IV.

stellern des dritten Jahrhunderts. Auch bei Gregorius von Tours finden sich mehrere Rachrichten aus jenen Zeiten gesammelt. Diejenigen, welche man aus dem, an Chroniken's und Annalisten. Schreis bern, und an Lebensbeschreibungen der Beiligen reis dern sechsten Jahrhunderte übrig bat, muffen ber Arengsten Critif unterworfen werden; ein Geschäft, dem ich mich bier nicht unterziehen kann. Racksichtlich der alteren Geschichte des Landes bleiben Jul. Casar und Lacitus die vorzüglichsten Schriftsteller, besonders der lettere in seiner Beschreibung des blutigen Ariegs gegen ben Claubius Civitis a).

Unter der Menge von Briefen, welche von Pabsten, Raisern und Königen früherer. Zeiten an hobe Personen geschrieben find, zeichnen sich de Briefe des hell. Bonifacius aus dem achten Jahre hundert in hinficht auf bie Geschichte bes Christens thums bei den Friesen vorzüglich aus.

Was die Zeiten der ersten Grafen von Holland betrift, so verdienen, außer einer Menge in Samme lungen vereinigter Diplome, besonders der schon genannte Klaas Kolpn und Melis Stock einer Grwihnung. Der lettere insonderheit giebt manche Rache richt von Holland, aus den Zeiten Florenz des fühfe ten, und Johann des ersten und zweiten, der erften hollandischen Grafen aus bem Dause Dennegau.

a) Man vergleiche Histoire de la guerre des Bataves et des Romains d'après César, Corneille Ta-cite etc. par le Marquis de St. Simon. Amsterd. 1770. fol.

die Stadt Hang "s'Gravenhage, "d. h. Wohnung der Grafen. Wilhelm II. Graf von Holland und Romischer Konig baute daselbst einen Pallast, und ließ sich 1250 dort nieder. Aber ein großer Abeil dieser pielen, sowohl von den Romern als auch spåter von ben Sollandischen Grafen erbauten Solosser (Castelle) murden mabrend der Unruben zwischen ben Hoefs und Cabeljaums a) zerftort. Romae Burgum, welches man für Roomburg halt, mard von den Rormannern zerstört. Die daselbst entdeckten Alterthumer aller Urt bestätigen die Meis nung, das hier das Pratorium der Agrippina gemes" fen sepb). Rach einer dort gefundenen Inschrift muß auch ein Umphiteater daselbst gewesen sepn. lautet: Marti. Vict. Gladiatores L. G. P. F. (Legionis Gemellae Piae forțunatae) c). Die Cae binette der Antiquitaten- Liebhaber find voll von ges. schnittenen Steinen, Bronzen, fleinen Statuen, Inschriften, Grabsteinen, Waffen aller Urt, Gefaßen, Mungen, Mosaik. Fragmenten und sonftie gen Alterthumern d). Auch zu Alphen, Baffens

Oudaan Puissance Rom, p. 26. Scriverii Batav, p. 61.

b) 6. Cluver de tribus Rheni Alv. Cap. XVI.

d) Oudaan Pnissance Rom. p. 26.

a) Hoeks und Cabeljaums sind bie Ramen von zwei-Factionen in Holland welche von 1350 bis 1500 in Anfeben standen.

Alting notitia German. Inf. Part. I. p. 11. c) S. Scriver Tabular. Antiq. Batav. pag. 219. — Smet-Antiquit. p. XXVI. und Gruter. Inscript. p. LVHI. Nro. 6.

bourg und Boorbourg hat man Alterthümer und Münzen gesunden. Die Insel Walcheren a) war wegen ihres Cultus des Merkurs berühmt, dessen Bildsaule Willebrord umstürzte, der das Evangeslium in Seeland predigte. Auch in der Segend von Dombourg sind Alterthümer und Inschriften entdeckt worden b).

Egmond liegt nicht weit von Alkmaar. Aus Ehrfurcht gegen die Reliquien des heiligen Adelbert ließ Theodorich, der erste Graf von Holland, ein Monnenkloster daselbst erbauen, welches aber bald nach seiner Bollendung von den Friesen verbrannt ward. Theodorich II. baute es, und zwar von Steinen wieder auf, versette die Nonnen nach Bennebroef in der Rabe von Harlem, und übergab das Rlofter den Benediftinern. Eben diefen Benediftis nern verdanken wir die altere Geschichte des Landes. Wilhelm, der Prokurator dieses Klosters, beginnt seine Legende mit dem Jahre 647, und führt sie bis 1383 fort. In der Klosterkirche befanden sich die Graber der alten Grafen von Holland. In der Fole. ge fam die Abtei in Besit der berühmten Familie der Grafen von Egmont c).

a) S. Antiqua Monumenta in Insula Walcheren in Zeelandia. 1647.

b) S. Gerard Noviomag. p. 194. Gruter Inscript. p. MLXX. Nro. 4.

c) S. Annal. Egmond. apud Matth. Annal. Vet. Aevi. Scriver in Goudhaev. p. 239. u. La Chronique de Goude. p. 18.

Ich habe bei einer anderen Gelegenheit bereits des Stone- Henge gedacht a).

Aehnliche Denkmähler finden sich in Friestand, und nach den fabelhaften Sagen mußten die Bewohner jener Gegenden Riesen gewesen senn, da man swohl hier, als in England Knochen gefunden hat, aus welchen man schließt, daß die Menschen achtzehn Fuß hoch gewesen wären.

Diese Denkmähler (Hinen-Gräber? Lits des Huines) bestehen in einem Haufen sehr größer, auf einander gelegter Steine, welche größtentheils. 18 wis 20 Fuß lang, swischen 5 und 6 Fuß breit sind, und zum Theil g Ellen im Umfange haben. Segen Abend ist eine Desknung, in welche man jedoch nur auf den Anieen hineinkriechen kann. Welches auch ihre kaum zn errathende Bestimmung gewesen sept moge; wahrscheinlich haben sie zu Grabstätten der Wolfshäupter gedient b). Größtentheils sind sie auf gaiden errichtet; indessen sindet man sie doch auch auf bebautem Boden und an Heerstraßen c). Nuch in Westphalen, in den Elbgegenden, in der Nähe von Magdeburg und Halberstadt, so wie im Herzogsthum Mecklenburg sinden sich völlig ähnliche Monus

a) S. Geschichte der Mahlerei in England. Bd. V. Seite 2. 4. ff.

b) S. Picart description de Deuth. Oudenhoven. Ch. V. p. 22. 23.

o) S. Smith thresor d'Antiquités. p. 328. Bergl. Junii Batav. et Schlichtenh. Historia de Gueldria. Liv. I. p. 68.

mente. Ueberhaupt sind sie im nördlichen Deutschlande, so wie in Dannemark, Schweden und Norwwegen häusig a). An den Gränzen von Drenth und Oberpssel befindet sich ein Denkmahl, welches manden Altar des Drusse nennt, "Droes-Stoel oder Droes-Kussen," woselbst Drusus Recht gespros chen haben soll b).

Romische Inschriften, in welchen der Friesen gedacht wird, befinden sich in mehreren Sammluns gen c). Es scheint mir jedoch nun Zeit zu sepn, eis nen Blick auf die Geschichte der ersten Grafen von Holland zu werfen.

Um der Deutlickfeit willen muß man die Grafe schaft Holland von den vormaligen Staaten von Holland unterscheiden. In den frühesten Zeiten verstand man unter der Grafschaft Flandern die sämmte lichen Niederlande, welche ohne Zweifel den schamtelichen Niederlande, welche ohne Zweifel den schankten und größten Theil derselben ausmachten. So verstand man auch späterhin unter Holland die vereinigten protestantischen Provinzen, weil Holland die erste Provinz war, welche die Revolution von 1566 verenlaste. Alle die Länder nun, welche man unter dem Namen der Katholischen, und in der Folzge der Protestantischen Niederlande begriff, also so wohl die, welche unter spanischer Herrschaft blieben,

a) S. Tollii epistola itineraria, p. 19. Picart description de Drenthe. Liv. V. p. 31.

b) S. Picart. l. c. p. 96.

c) S. Gruteri Inscript. Fol. DC. Nro. 13. Scriveril Tabular. Antiq. Batav. p. 229.

als auch die, welche sich unter dem Ramen Holland, und unter ber Regierung der Staaten vereinigten, waren in 17 Provinzen getheilt, nehmlich in 4 Derzogthumer, 7 Grafschaften, einem Markgrafthum, und 5 Herrschaften. Die Herzogthümer waren Brabant, Limburg, Luxemburg und Gelbern; Die Grafe schaften, Flandern, Artois, Bennegau, Mamur, Holland, Seeland und Zutphen; das Markgrafthum, die Stadt und das Gebiet Antwerpen, vom S. Romischen Reich als Markgrafthum bes Rheins Die Herrschaften Mecheln, Utrecht; und bestätigt. die Erzbisthumer Oberpssel, Westfriedland und Gros Rach einigen Schriftstellern konnte man mit diesen 17 Provinzen auch das Erzbisthum und die Herrschaft Cambray, das Bisthum und die Herrs schaft Luttich, und die Grafschaft Lingen verbinden; allein diese Lander standen niemals unter ber Berrschaft des Herzogs von Burgund, und murben nies mals zu den 17 Provinzen der Niederlande gereche net. Alle diese Provinzen wurden von ihren eiges nen Fürsten regiert, und zwar einige unter Abgabe eines Grundzinses an das Reich, andere unter dem Soupe Frankreichs, jedoch mit Ausnahme von Utrecht und Meckeln, so wie auch Cambray's und Luttichs, welche unter Hoheit der Kirche standen, und ihren Erzbischöfen gehorten. Alle diese mit der Franche Comte vereinigten Provinzen kamen durch die Heirath Philipps von Frankreich, dem jungsten Gobn des Konigs Johann, mit Margaretha, einer Gräfin von Flandern, Artois und Burgund, an das

Haus Burgund zweiter Linie. Als nun alle diese tander an Karl den Kriegerischen, den letten Burgundischen Kerzog, der 1477 zu Nancy getödtet worden ist, gefallen waren, vermählte sich seine Tochter, die einzige Erbin derselben, mit dem in der Folge Kaiser gewordenen Oestreichischen Erzeherzog Maximilian, einem Sohne Friedrichs III, und auf diese Weise kamen sie sämmtlich an das Haus Oesterreich.

Es ist indessen Zeit, den Faden wieder aufe zunehmen. Die Bataver lebten zwischen ihren Flussen, Sumpfen und Meeres Ufern frei dis zum Jahre 863, wo der Frankische König, Karl der Kahle alle diese Länder, die in der Folge von ihe ren dichten Wäldern, großen Jöhlen und bestänsdigen Ueberschwemmungen den Namen Holland (Hohl Land) erhielten, zu einer Grafschaft machte, und ihnen einen Grafen zum Gouverneur gab. Dieser war has Haupt der vereinigten Provinzen. Uls aber späterhin diese Grafschaft, wie ich vorshin gesagt habe, an das Kerzoglich Burgundische Haus sieh, machten sich diese Fürsten zu unumsschwänkten Kerrn derselben.

Als der erste Graf von Holland wird Diesterich (898, nach andern 863) aufgeführt. Karl der Kahle soll ihn zu dieser Shre auf Unrathen des Pabsies Nikolaus erhoben haben, damit er die von dem Bischof Willebrand a) bereits dort eingeführte

a) Man giebt an, daß schon zu der Apostel Zeiten das Evangelium an den Usern des Rheins gepres

kathblische Meligion aufrecht erhielte. Rach einer anderen, gegründeteren Meinung, soll Karl es in der Absicht gethan haben, um eine Schukwehr gesen Feinde, besonders gegen die Einfälle der Däsken zu haben. Dieterich baute zu Egmond a)

bigt worben fen, und führt mehrere Martyrer nas mentlich auf. S. Irepeus ad Heraetic. Lib. I. Cap. 2. und Tertullian ad Jud. Cap. VI. Elis gius war der erfte, ber das Evangelium unter ben Friesen predigte, worüber man, außer anderen Schriftstellern die seiner gedenken, auch Mabillon Annales Benedict. T. I. Lib. XVIII. g. 49. nachs fehen fann: "Frisiorum conversionem ad fidem christianam imprimis tentavit S. Eligius, Episcopus Tornacensis et Naviomensis. " Man vergleiche Batavia sacra pag. 21. Nach Beda Hist. Eccl. lib. III. cap. 27. und Batavia sacra p. 32. war der heilige Egbertus (ein englischer Monch) Friesischer Bischoff, und bekehrte die Friesen zum Christenthum. Willebrord war ber erfte Bischoff zu Utrecht. G. Wilhelmus Hedam p. 28, 29. Tom. 11. 1. 20 - 57. Die erste Kirche daselbst mar von Dagobert zur Ehre des heil. Thomas errichtet, ward aber von den Friesen zerftort. Befanntlich marb der erste Mainzische und Utrechtsche Bischoff, der beil. Bonifacius, zum Martyrer unter den Friefen.

bem heil. Abalbert zu Ehren erbaut, von den Normegern zerstört, dann wieder hergestellt, und ends lich dem Orden des heil. Benedict übergeben. "Larga insuper possessione Ecclesiam Egmondensem donavit praeter textum Evangelistarum auro fulvo pretiosisque lapidibus circumtectum. "Außer anderen Altaren sind auch noch Anno Dom. 1187 consecrata adhuc dno Altaria ab Heriberto Traj. Episcopo unum in honorem St. Crucis in medio Ecclesiae; aliud in honorem St. Joannis Evangelistae in Boreali parte Ecclesiae, in quo pluri-

eine Kirche und ein Nonnenkloster im Anfange des 20ten Jahrhunderts, und starb im Jahre 923 a).:

She ich weiter gehe, sep es mir erlaubt ch was' über eine Sammlung von Bildnissen der Grafen von Holland zu fagen. C. van Alkemade be ' flagt sich in der Borrede zu seiner allgemein befannten Rymfronyf von Melis Stockes, daß in den frabern Jahrhunderten weder der Hollandische Abel, noch die hollandischen Städte, ja selbst nicht einmal die reiche Abtei Egmont dafür-gesorgt batten, die Bildnisse ihrer Grafen auf die Nachkomp menschaft zu bringen. Die Carmeliter = Monche zu Harlem waren die einzigen die dafür sorgten, indem fie die Portraite aller Grafen von Bolland, von Dieterich I. an, bis auf die Gräfin Maria die Gemahlin des Kaisers Maximilian I. mahlen ließen. In diesem Kloster lebten auch verschiedene ausgezeichnete Priester, unter welchen fich ber Prior desselben, und Verfasser einer Geschichte von Hole land, Jan Gerbrand von Leiden herworthat. Jest Portraite waren mit Wasserfarben auf die Wände ber Rlosterfirche gemahlt b). Theodorus Schrevelius erzählt in seiner Geschichte der Stadt Harlem, das

mae reliquiae Sanctorum reconditae, quae apud J. Leidensem enumerantur. Vid. Batav. sacra pag. 422. seq.

a) Hermanni Corneri Chronicon ad annum 223. Sigiberto.

b) Hier heißt es "Wände der Kirche. Gerevelius fagt "im Kloster" und Besmerus "an ber außeren Mauer gegen Mittug."

nem Ritter Simon von Harlem gestiftet worden son, der sein eigenes Haus in der Hontskaat dazit hergab, und es mit verschiedenen Gütern ausstatstete. Er starb 1280 und ist vor dem Pochaktar der Kirche begraben. In dem Rloster befand sich auch ein großes Gemählde, auf welchem alle Grassfen von Holland von Dieterich I. an, abgebildet waren. Dieses Kloster, sagt Schrevel, war zu unsferer Zeit beinahe ganz ruinirt, und die Gemählde sind, zum Andenken der Grafen, auf das Rathstaus gebracht worden.

Dier ift. ohne Zweifel ein Frethum, benn bie auf das Rathhaus gebrachten Gemablee konnten, wie wir bald sehen werden, nicht dieselben sepn, vie mit Leimfarbe, ober, wir wollen auch annehmen a Fredco.; auf die Mauer gemahlt waren. Der oben genannte van Alkemade erzählt mehrere Umstände von diesen Gemählben. Sie waren mit Wasserfarben auf die Mauer gemahlt; die Furben waren burch die lange der Zeit verdorben, und Die Mauer selbst mußte durch Feuchtigkeit gelitten haben, denn die Carmeliter waren genothigt sie mit eidenen Brettern zu tafeln, und auf diese die Portraite der Grafen in Dehl mahlen zu lassen, mas damahts foon bekannt war. Diese Dehigemabide maren als die einzigen achten Portraite der Hollandischen Grefen bis an das Ende des 15ten Jahrhunderts erhalten; Die Wuth der neuen Bilberstenner a), die alle Klöster und alle Kirchengierrathen zerstört hatte, wurde auch sie zerstört
haben, wenn sie nicht aus Borsicht von dem Magistrat auf das Rathhaus geschaft, worden wären,
wo man sie-auf dem Borsaale bewunderte. Da
sie viel gelitten hatten, ließ sie der Magistrat im
Jahre 1743 von einem Mahler Fr. Deffer b)
mit neuem Firnis überziehen, die darunter geschriebenen alten Verse wieder auffrischen, und im Saale
des Stadthauses selbst aufstellen, damit sie um so
weniger beschädigt werden könnten.

Michael Besmer giebt in seinem Werke c) eie

- Batavia illustrata ofte Hollandsche Chronyck door de H. S. V. Leuwen. 1685. In's Gravenhage. Tom. I. pag. 644. Det allgemeine Bilders flurm fieng den 14ten August 1566 in Best Flansdern an., VVat men van Capellen, Kerken en Kloostars gesloten vont, wiert opgebroken, alle Beelden, Schilderyen, Sacraments-huysen, Autaren en andere gewyde Cieraden om vergaworpen, verscheurt, en vernielt, ja eenige ontsagen sich niet aan de boekeryen, grafschriften, graven en dode lichnamen de handen te schenden. Schlielyck als een blixen kwaam dit Kwaad, en vloog voort sulx dat er in drie dagen meer als 400 Kerken geplondert wierden etc: etc.
- b) Franz Deiter war 1684 zu Harlem geboren, und ein Schüler von Romenn be Hooghe und Barthoz someus Engels. Er mahlte Portraite, unter welz chen die Lafel der Regenten des großen Pfründzhauses sehr schn und sehenswürdig ist. S. van Gool Tom. II. p. 49.
- e) Principes Hollandiae etc. Antw. 1578. in fl. Fol. Unter dem Titel fieht: "Cum genuinis ipsorum Iconibus, a Theodorico Aquitaniae ad Jagobam

nige Nachrichten von den früheren Schickschie dies ser Gemählde, die aber, da sie von dem Mahlen Wilhelm Thybaut von Harlem herstammen, nicht für sehr authentisch angesehen werden.

Nach

Bavariae diversorum quondam pictorum opera, ad vivum sedulo depictis: nunchautem primum ex vetustissimis parietibus in Carmelo obsessae urbis Harlemi per praesidiarios direpto, industria Guilielmi Thybauti repertis, ac sincert una cum reliquorum Principum, figuris, ad instar probatissimorum Exemplarium delineatis. 2 Pag. 42. wo die Rede von Wilhelm'II., romischen Konige tft, fteht in einer Note: "Instantatio Carmeli Harlemensis, ubi nunc genuinae Principum Batavorum icones a Guilielmo Thybauto repertae. Ents lich heißt es pag. 84. wo von einem Gedichte "Apostrophe ad Principes Hollandiae " die Rebe ist, und wo an mehreren Stellen Thybaut's gedacht wird, in einer Note zu pag. 86: — "Genuinas plurimorum Bataviae Principum justae quantitatis icones, a diversis et maxime egregiis pictoribus Harlemi in porticu Carmelitana ad exteriorem templi parietem, qui meridiem spectat, olim elaboratas et ad amussim depictas in curiosum ac rude seculii ad majorem restauratae porticus elegantiam (ut tum videbatur) asseribus obduxerat, murosque contiguis tabulis ligneis vestierat in quibus postea uno quasi filo Comites omnés pro artificis libidine fastiditis prioribus, effingebantur. Demum his obsidii tempore per praesidiarios divulsis, tabulisque refixis, denudati parietes venerandae antiquitatis depositum veros suorum Principum vultus habitumque ex parte mutilos posteris produnt indice Guiliebno Thybauto cive Harlemensi, qui eosdem optime fidelissimeque delineatos, aeternitati restituit, ne, quod urbis incendio pene evenerat, temporum injuriae post hac sint obnoxii. "

Mich: diesem W. Thybaut af sollen die meis kend dieser nicht sehr ähnlichen Portraite der Hose lässchichen: Grafen von berühmten: Mahlern damas liger: Zeit, an der äußeren Nauer: nsch der Mita tagseite, mit Wasserfarben gemahlt worden sehn.

Späterhin ließen die Carmeliter Monche die Maner, mit Eichenholz bedecken, und zur Berzies rung die Portraite, nach des Mahlens Phantasie, mit Dehlfarbe darauf mahlen. Dieses kep nach längerer Zeit nicht mehr geachtet und vergessen word den. Nach Aushebung der Belagerung von Hatzlen im Jahre 1575 wären diese Bretter wegges bracht, und man habe nun an der Mauer diese schönen akten Gemählbe der Gresen — freilich kerschädigt, gefunden, und auf den Vorschlag des Kunstmahlens B. Thybaut, der sie genau abzeiche nett, sorgfältig ausbewahrt.

Se ist indessen gar nicht wahrscheinlich, daß biese Gemählde, besonders die, welche mit Wasser, farbe auf der Mauer gemahlt waren, sich so viele Jahre lang hätten halten konnen, so daß man noch treue, zuverläßige Portraite darin hätte erkennen können; indessen hat sie Thybaut abgezeichnet wie er sie gefunden hat, und wie sie noch jeht auf dem Stadthause zu sehen sind b).

a) Man vergl. was ich bereits Band II. p. 482. dies ser Geschichte von ihm gesagt habe.

b) Hier ist ein neuer Frrthum, denn die Gemahlbe im Stadthause sind die auf Eichenbretter schlecht gemahlten Portraite, und hier ist im Gegentheil die

Thybaut war ein berühmter Glasmahler a), und hat auf die Fensterscheiben im Saal des Jois dann Doele zu Lepden Mehreres gemahlt. Sont so sind auch alle Portraite der Grafen, die sich noch in alten Beschreibungen und Seschichten sind den, nach Thybaut's Zeichnungen gemacht. Heine eich Golzius hat diese Portraite in kleinerem Furnste in Rupser gestöchen. Sie stehen in dem schöngans guschhrten Werke von Nichael Basmerus: "Primcipes Hollandiae, Antwerpiae apud Christ! Plantin. 1578. sol. in Hadriani Barlandi Vata Principum Hollandiae. Leydae 1584, und wei Philippus Gallaeus. Antwerpiae 1588. Biel später, im Jahre 1650 ließ Petrus Scriverius die

Rebe von den, auf die Mauer felbst schön gemable ... ten, von Thibaut abgezeichneten, und von H. Gole hius gestochenen Gemahlden,

A) Theodor Schrevel in seinem gelehrten Werse; , Harlemum, sive urbis Harlemensis etc. Lugd. Batav. 1647. 4. fommt, nachdem er von verschiez benen Mahlern, Rupserstechern ic. der Stadt Harslem geredet hat, pag. 294. auf die Glasmahler, und sagt: In Cohortem Pictorum veniunt quoque hyalographi, qui penicillo etiam utuntur, vitra scribunt, pigmentis imbuunt. Inter eos maxime excelluit Guilielmus Thibautius, vicinus olim meus, cuius opera in vitro relucent infinita. Inter ea eminent, quae Lugduni Batavorum extant Comitum Hollandiae icones in publico civium militarium hospitio, et alterum apud Joannitas, historia vitae Joannis Baptistae, in porticu. Item in majori templo augusto Ducis Bavariae, uxorisque ejus imagines in supremo adortum vitro etc. etc.

Brustbilder der Stafen mit größen Kosten in Rupfet stechen, und bei Soutmann in Japlem hers ausgeben. Es wird angemerkt, daß die Wildnisse aller der Gräfen, die auf dem Bette der Ehre gen storben sind, mit aufgehobenen Schwerdtern, und die Bildnisse derer, welche eines natürlichen Todes gestorben waren, sich auf ein Schwerdt stüpend vorgestellt sind.

Im Kleinen sinden sich die Bildnisse der Graafen wuch im Theatro Belgios von Grugorio Leetti, Amsterd. 1690: 4.

tebreit.

Beststiesen, untersochte sie, und suchte es bei dem Kaiser Otto dahin zu bringen- das seine Grafs schaften Kolland zu Gerland und Friesland nicht mehr lehen der Franklichen Krone blieben, sons bern kehen des deutschen Reichs wurden, und er erreichte seine Absicht. Er starb im Jahre 98g und ward neben der Gräfin Hildegard in der Kirsche der Abtei zu Egmond begraben a).

Ihm folgte sein Sohn Arnold, der ebenfalls mit den Friesen Krieg führte, im Jahre 993 in einem Gefecht blieb b) und im Kloster Egmond, dem er viel Schenkungen gemacht hatte, begraben ward.

a) Leonhard. Monach. Brevic. p. 147. und Klads Kolyn. p. 266.

b) Dieses Datum ift nicht richtige

Colins Beistande, und unter dem Schuke bes Rais sets suchte ber Bischof von Utrecht; unter Gers trubs schwacher Regierung fich mehrerer, zur Grafe Schaft Holland gehöriger Lander unter bem Borwande alter Schenkungen zu bemächtigen. Doch gefährlicher für Holland waren mehrere Bersuche Roberts, eines Sahnes des Flandrischen Grafen Babuins V., indem man es wegen vieler Raifers tiden Schenkungen, als zum deutschen Reiche gehorig, ansah. Dieser Robert, Robert ber Friese genannt, heirathete die Graffn Gertrud, und soll nach Einigen im Jahre 1063 zum Grafen von Polland, nach Anderen aber zum Regenten ober Bormunde des jungen Dieterich ernannt worden Teyn. Ruff etfolgten mehrere Kriege in dem durch Beinrich IV. und Pabst Gregor VII. berüchtigt Bemordenen Beitraume.

Dieterich V. ergriff endlich die Zügel der Res Gierung, und herrschte in Frieden bis an seinen Im Jahre 1091 erfolgten Tod.

Fetten a), der ein trefflicher Fürst war. Er hatte Petronellen, eine Tochter bes sächsischen Berzogs Dieterich zur Gemahlin, und starb 1122. Nach seinem Tode übernahm sie, während der Minders sährigkeit ihres Sohnes Dieterich VI. die Regierung, gerieth in Streit mit bem Kaiser Heinrich V.,

a) Gravissimum pinguedine. S. Rudolphi Chronicon S. Trudonis. lib. X. p. 692. T. II. Spicileg. L. d'Achery.

genoße aber nachher vieler Begünstigungen, als ihr Better, Lotharius, Kaiser ward. Diese Begünstigungen erregten indespen neue Kriege, an welchete größtentheils die Bischose von Utrecht Schuld waren. Dieterich mußte endlich gegen seinem eigenen Beuder die Wassen ergreisen, als dieser an der Spise der Westfriesen Alsmaar plünderte, und die Kirche, und die ihr nah gelegenen Häuser verbranten). Dieterich hatte auch andere Zwistigkeiten mit dem Bischose von Utrecht, nach deren Beilegung er 213g.ib) nach dem gelobten Lande reiste, und während seines Ausent hastes in Rom vom Pabst Innocenz U. mehrere, die Klöster von Egmond und Rheinsburge betröffende Privilegien erhielt E).

Dieterich VI, stark 1157, und hinterließ seine Länder seinem ältesten Sohne, Florenz III., einem tapferen Krieger, der mit Kaiser Friederich nach Paslästina zog, und mit ihm daselbst starb. Sie wurden beide 1190 in der Kirche des heil. Perers zu Untiochien begrochen.

Ihm folgte sein Sohn Dieterich VII., der blud tige Kriege mit den Friesen, und viele Beschwerden gegen seinen zum Grafen von Friedland, ernannten

a) S. Boxhorn Theatr, Holland, p. 365. Batavia Sacra p. 415.

b) S. Boxhorn p. 230,

c) Einige Schriftsteller sagen, das die Gräfin Petros nella das Kloster Rheinsburg gehauet habe; andere, daß es von ihr nur hergestellt und beschenkt sep. S, Batavia Sagra p. 356, Sie mard nach ihrem Lode im Jahre 1244 daselbst begraben.

siender Wilhelmsschifthete. Als er 1203 ohne mannliche Nachkenminen starb, fiel die Augierung an seine Abchter Uda; welche durch die Nachte ihrer Mutrerschwell an den Grafen Ludwig worp Loon vermählt ward: Inzwischen sehre sich Wilhelm I., der Bruider Dietzrichs VII. in Besik der Grafschaft, und
Ichlose, nachdem Ada nach England gebracht, und
daselbst gestorben ware, einen Bertrag mit dem Sraisten von Loon winnachte darauf einen Areuszug
mach Paläslige, und starb 1222 nach seiner ZurückEunst.

Die Regierung siel nun an seinen Sohn Floreng-LV. den under mehrerer Kriege um das Jahr 1244 zu Loosduinen, oder Loddunum große Gebäude aufführte, nöhlich eine Kirche und ein Kloster für Wisterzienser Monche ab.

In diesem Kloser ward die berühmten Gräfin Margaretha, eine Tochter Florenz und Maischde's begtaben, von welcher erzählt wied; daß sie auf einmal 365 Kinderchen geboren haberd). Er exbautelduch den köstimen Damm längs dem Rhein, von Umewagen bis Schoonhoven, und ward, nachkem er

a) S. Boxhorn I. c. p. 169. Batavia Sacra pag. 243, und riefsichtlich ber Schenfungs = Urfunde Suppl. ad Miraei Oper. Diplom. T. II. p. 849. Matthaei Analecta T. III, p. 437.

b) S. Lud. Guicciardini Descrittione di tutti li Paesi Bassi etc. Anversa 1667. kól. p. 191. wo diese Geschichte aussücklich erzählt, und eine Inschieft angesührt wird. Swiceiardini sagt, es sen ein Nonnenkloster vom Orden des heill Wernard gewesen.

mehrere Siege erfockten hatte, vertäbherischer Weise im Jahre 1234 von einem Grafen von Clexmont in in einem Kampspiele getödtet. Sein Körper ist in dem Kloster zu Losdunum beigesetzt worden.

Ihm folgte als Graf von Holland, sein 6.
oder zichriger Sohn Wilhelm II. unter Vormundschaft.

Die beständigen Zwistigkeiten zwischen Kaiser Friedrich II. und dem Pabste waren Ursache, daß sich in Deutschland mehrere Partheien bildeten und daß Wilhelm erst zum Kömischen Könige erwählt, und darauf zum Kaiser ausgerusen ward. Er versmählte sich im Jahre 1251 mit Stisabeth, einer Lockster Otto's, Herzogs von Braunschweig, und ward im Jahre 1256 a) von einigen Friesen ermordet; als er es gewagt hatte dieses Volk im Winter ans zugreisen, und auf einem Sumpse, dessen Sis unster ihm brach, vom Pferde gefallen war.

Ich habe schon an einem andern Orte gezeigt b), daß die Regierung Friedrichs II. eine glänzende Spoche für die Künste war. Seine Liebe für sie beseelte auch andere Fürsten. Wilhelm war ein Freund: großex Baue, unter welchen man einen Pallast in Alkmaar, an bessen Stelle in der Folge ein anderer gebaut ward, der die Jahrzahl 1253

a) S. Matth. Parisiensis ad annum 1256. p. 793.

— Melis Stoke in VVillem II. p. 93. — VVilhelm Procurator ad annum 1255. — Mencken Chron, ad annum 1256. p. 157.

b) S. Einleitung Band I. p. 88.

am Siebel trug, und eine große Straße, den Kosnig sweg anführt a). Man glaubt auch, daß das Rathhaus zu Harlem, früherhin der gräfliche Pallast genannt, von ihm erbaut worden sep b). Andere sind jedoch der Meinung, daß schon 12214 ein Pallast, oder Hof zu Harlem-daselbst gestanden habe. Mit mehrerem Rechte schreibt man ihm die Erbauung des Hofesim Hagg zu c), so wie denn auch das berühmte Prämonstratenser Kloster, oder die Abtei des heil. Ricolaus in Middelburg von ihm wieder aufgebaut worden ist.

Wilhelms einziger Erbe war Florenz V. über welchen, da er kaum zwei Jahr alt war, sein Oheim Florenz die Vormundschaft übernahm. Als dieser wenige Jahre darauf (1258) starb, übernahm seines Vaters Schwester, Adelheid, die Resgierung, und zu ihrer größeren Sicherheit die Vormundschaft in Semeinschaft mit dem Bratantischen Herzoge Heinrich. Sin dritter Bormund war Otto, Graf von Seldern, bis Florenz V. endlich in einem Alter von 15 bis 16 Jahren (1269 — 1270) die Zügel der Regierung selbst übernahm.

Er führte mehrere Rriege, und baute fünf Schlösser, nehmlich in Medenblik, Alkmaar, Mid-

a) S. Van'der Woude Chronik van Alkmaar. p. 19.

b) S. Scriveriar. Graavenhage. p. 220.

c) S. Jo. a Leydis Lib. XXIII. c. 15 insbesondere ober Meermann Gaschiedenis van Graaf VVillem van Holland, Roomsche Koning. T. III. 1797. 8. p. 106.

## Emleitung.

belburg, Eenigenburg und Rieuwendorn, n lestere bei seinem Tode noch nicht ganz voll war. Auch ist der berühmte Damm von Alfmaat, zur Sicherung der Stadt gegen die Anfalle der Fries sen sein Werk, so wie auch das Lussschloß Vogels sang eine Stunde von Jarlem. Er vollendete den von seinem Pater angefangenen Bau des Pallastes im Haag, und würde sein Land durch die schönsten Sebäude verschönert haben, wenn er nicht verräthes rischer Weise ermordet worden wäre. Er liegt, wie auch seine Semahlin Beatrix in Rheinsburg begras ben, wo späterhin die große Menge der daselbst bes sindlichen Monumente von den Vilderstürmern zers stört worden ist a).

Sein Nachfolger und einziger Sohn, Joshann I. hefand sich bei dem Tode des Baters in England, während sich in seinem Lande Partheien gebildet hatten, die er nur mit Gewalt unterdrüfsten konnte. Sein Tod erfolgte im Jahre 1299, und mit ihm erlosch, da er keine Erben hintersließ, die geräde Linie der Grafen von Holland, nach einer mehr als 400jährigen Regierung.

Johann von-Avennes, der einer Theilnahme an der Ermordung des Grafen Johann I. verdächtig wer, befand sich in Frankreich, als er die Todesnachricht erhielt, und eilte nach Holland, wo er allch sigleich unter dem Namen Johann II. zum

a) "In Rynsbergensi Ecclesia per Iconomachiam destructa Principum Virorum Monumenta olim varia etc. "Vid. Batavia Sacra. p. 560:

Grafen von Holland und Seeland ausgekufen ward. Die alteste Urfunde rücksichtlich dieses Vorfalles ist der Brief der Bürger von Dordrecht a).

Johann II. führte mehrere Kriege, und dars unter einen mit großer Erbitterung gegen den Kaiser Albert, der die genannten Grafschaften, als dem Reiche anheim gefallen, ansehen wollte. In dem deshalb geschlossenen Frieden ward ausgemacht, daß sie als Reichslehen dem Johann II. und seinen Nachkommen verbleiben sollten.

Johann II. erbaute das in der Folge im Jahre 1438 verbrannte Schloß zu Gouda und starb 1304. Sein Epitaphium steht im Chor der Domis nikaner zu Valenciennes h).

Ihm folgte Wilhelm III., genannt der Gute, in der Regierung, die er beinahe 32 Jahr rühmslich verwaltete. Er soll lange Zeit einen Kreußstug beabsichtigt, und mehrere andere Fürsten dazu überredet haben. Der Venezianer Marinus Sanustus, der lange in des Grafen Sunst stand, bestauptet, das Niemand besser als er im Stande

einen hohen und edlen Prinzen und einen würdis gen Herrn, Johann, Grafen von Heunegau, ber durch das Erbrecht Graf in Holland, Seeland und Friesland ift, zu unserem rechten Herrn angenoms men haben u. s. w. S. Allgemeine Geschichte ber vereinigten Niederlande von J. Wagenaer; überssett von Toze. Band I. p. 447.

b) S. Mieris op den Ongen Klerk. Bl. 202.

gewesen sen, den Räiser Ludwig von Baiern mit dem Pabste wieder auszuschnen a).

Sein Sohn Wilhelm IV., ein friegerischer Mann, folgte ihm, und starb 1345, nachdem er Rriege geführt' hatte gegen Spanien, gegen bie: Litthauer in Preußen, und gegen Frankreich und Friesland. Da er ohne eheliche Nachkommen gew storben war, so ward seine Schwester Margarethe, Gemahlin Kaiser Ludwigs von Baieun's zur Gtic fin won Holland, und Geeland erkläst. 11: 4 11 11 11 19 Go oft auch schon bei dem, -ohne Hinterlassung rechtmäßiger Erben erfolgtonr Tode der hollandis: schen Brafen Unruhen in diesen Landern entstand den waren fo hatte fich boch det Geist der Zwien. tracht hie fo unter alle Stande, in ben Stadten wie auf dem Lande verbreitet, als nach dem Tode Wilhelms IV. Wahrend diefer Unruhen hatten fich zwei Partheien gebildet, die Hoekschen, unbe die Kabbeljaum'sche, welche beinahe 150 Jahr. fortburerten. Withelm hatte außer Margarethen noch eine Schwester, Philippine, hinterlassen, weln: de mit Eduard III. Konige von England vermählt. war. Auch diese machte Anspruche; da indessen. Margarethe alter mar, so ward sie als Grafin von Holland ausgerufen, und übergab ihrem zweiten

Sohne Wilhelm die Regierung, jedoch mit Borbes

halt der Suveranität. Als aber der Kaiser Ludwig'

a) S. Marini Sanuti Epist. VI. p. 298. VII. p. 299. VIII. p. 300. XIV. p. 302. XVII. pag. 310. Bergl. Epist. XVI. p. 307. XIX. p. 312. XXI. p. 314.

1347 gestorben war, überließ sie Wilhelmen die Grafschaften Holland und Seeland ganz, und besteit nur Weniges für sich.

2148 den allgemein verbreiteten Mishelligkeis ten entstand endlich ein Krieg zwischen Mutter und, Gobn. Margarethe übernahm zwar mieher die Res gierung, mußte aber, da ihr Sohn sowohl unter dem Adel ale in den Städten eine größere Parthei. hatte als sie, rihren Schwager Eduard III. von: England zu Gulfe rufen. Bahrend diefer Unruhen. marroen 17 adliche Schlosser der Hoekschen 4) Pars theisterstort, wobei, wie man behauptet, in diefen Giegenden zum erstenmahle Schiefpulver gebraucht: monden fenn soll beer Mathdem fich die Stkeitenden wiedet sverschnt: hatten, erhielt Wilhelm, Viddie Grafschaft: Polland, und die übrigen Positzungen, und feine Mutter Margarethen die Grafschaff. Epus negau. Sie starb kurz barauk, im Fohre, 4356 zu Balenciennes.

Wilhelm V. verlohr den Berstand, und mußer te während der letzen Jahre seines Lebens des, wacht werden. Nach seinem im Jahre 1389 c), erfolgtem Tode; folgte ihm sein Bruden, Albrecht,

a) S. Jo. a Leydes lib. XXIX. cap. 17.

b) S. Du Cange Glossarium Voc. Bombarda.

c) Einige setzen seinen Tob in das J. 1377. S. Jo. a Leyd. lit. XXXI. c. 29. Andere in das Jahr 1379. S. Meyer ad Annum 1379; indessen scheint die Meinung des Versassers ber allgemeinen Gesschichte der vereinigten Niederlande Thi II. p. 28. die wahrscheinlichste zu seyn.

von Baiern, der sein Bormund gewesen war, in der Regierung nach.

Albrecht, der auch in Spanien gegen die Matte ven kömpfte, war in mehrere Kriege verwickelt. Ex hatte viele Kinder. Seine Locker Margarethe vers mählte sich mit Johann, Zerzoge von Burgund, und aus dieser She entsproß Philipp der Guter Herzog von Burgund, welcher, wie ich zu seiner Zeit anführen werde, die sämmtlichmen Riederlande erbte.

dem etaberimmer in Streit lebte. But eben der Zeil; als in Holland die Pantheien den Hoelschen und Kabbeljaumschen entstanden, erhoben:sichen Geldern die Pantheien der Abeljaumschen entstanden, erhoben:sichen Geldern die Pantheien der Arfeit wolften den Bronkörsten und in Friedland der Atfeit wolften den Berkoperen und Schiedland der Atfeit wolften den Berkoperen und Schiedland der Atfeit wolften den Berkoperen und Friedland beschiedlichen Auftrecht wind ihm schiedlichen Gehen Friedlite; so sohnten er sich mit seinem Gohne wieder aus, dessen Tapfarteit ihm Vekannt wars. Die Friesen wurden mehrmahls Vonrihm besiegt. Albeit start fant 1404 und ward im Daag begraben.

Wilhelm VI. ward im Jahre 1405 jung Grafen von Holland ausgerufen, und übernahm die Regierung aller Staaten seines Baters. Die Unruhen der verschiedenen Partheien fasten inzwissschen immet tiefere Wutzeln. Wilhelm hatte die Tochter des Herzog Philipp des Kühnen von Burst gund zur zweiten Gemahlin, und von ihr eine eine zige Tochter, Jacobine, oder Jacobaen, die bei ein

ner, veranftalteten Busammenberufung beri. Stanbe zu seiner einzigen Erbin erklart, und mit dem Daushin, dem Gohne Rails VI. von Frakfreich vermährtil ward. ::: Alber:: fowohl ihr: Gennhil, als Wilhelm: farben bald darauf, und Jacobine von Buiern: ward: 1417. in einem: Alter won 17 Jahr ren regierende Farftin: Unter ihrer Regierung duxierten: die Mishelltzfeiten zwischen iben Hoekschen: und Rabbellaures uscht inur svertiff sondern nahmen so zu, daß sie sich zu einer zweiten. Dein nou nichbyak debryde Eist, rette Better j. dem Herzbye Johann von Beabant entschläß, ber, :als Ur Gemahl; bie Graf son Holland aneskaunt ward, sie durchagt, mit is, 113 15 1 Mitiden intisderlynügten Watthelen werbend fich' nun der Herzog-Johann:vode Baiern zu eine Brus ver: des: werftvellenen Wilhehm VII untelried Form wande, Myprache ju bubelt auf dier Regiering Ungeachter: er 127 : Jährvilang. Bischof. von Utrecht gewesen war, erhielt er vom Pabste Martin: V. die Erlausins zu heirathen, Jund vom Raiser Sie gismund bie: Belehnung mit den Graffchaften. Die Feindseeligkeiten begannen von beiden: Geiten zwischen verschiedenen Städten, und Megallgemeine Verwirrung ward burch den Umstand besonders begünstigt; daß Jacobine ganz underen Geist, und ganz andere Leidenschaften besaß, als ihr Gemahl. Sie wurden mit Bewilligung des Pabstes geschieden, und sie begab sich nach England, woselbst sie sich mit dem Herzoge von Glocester, Humphried, vere mablte. Run waren vier Pratendenten vorhanden z der

der Herzog von Glocester, Johann von Brabant, der Herzog won Baiern, und der Herzog Philipp von Burgund. Die Anzahl der gelieferten Schlachten, der ervberten Städte und der Ermordungen vermehrte sich immer mehr, und es war beinahe kein Ort wehr, woselbst das Blut nicht in Strömen sloß.

Der Tod Johannes, Herzogs von Brabant, und die Scheidung des Herzogs von Glocester von Jäcobinen hatten einen Bergleich zwischen Philipp dem Guten und Jacobinen zur Folge a), die ihm ihre Rechte abtrat. Sie starb 1436 und ward im Haag begraben. Auf diese Weisei kamen diese Lander, die beinahe 80 Jahre im Bes fit des Hauses Baiern gemesen waren, wiederum in Besit der Herzoge von Burgund. Philipp ward nun Graf von Holland und Seeland, und Herr von Westfriesland, und ihm gehörten außersi dem noch die Herzogthumer Burgund, Brabant und Limburg, die Grafschaften Flandern, Burs gund, Attois, Hennegau, und durch einen Bergleich mit der Erbprinzessin von hennegau, auch Luxemburg.

a) S. Accord entre Philippe de Bourgogne et Jacquette des Bavière: Preuves de l'Histoire de Bourgogne und Histoire générale de Bourgogne. Dijon 1781. fol. Tom. IV. p. 129. und p. 133. die Lettres par lesquelles Jacquette de Bavière donne avis au Pape, qu'elle s'est dessaisse de ses pays en faveur du duc Philipe etc.

She ich weiter gehe, sep es mir erlaubt, auf gleiche Weise einen Blick auf Burgund zu wers fen a).

Die Burgunder sind ohne Zweifel ein deute sches Bolf b); Gestalt, Geist, Gemutheart, Gitten, Sprace, alles verrath einen deutschen Ursprung c). Soon in den fruhesten Zeiten, als sie sich in Gallien niederließen, hatten sie ihre eigenen Ros nige, und behielten sie bis zu ihrer Bereimigung mit Frankreich durch Chlovis Gohne. Rucksichte, lich ihrer Ungahl sind die Schriftsteller febr vers schiedener Meinung; man weiß jedoch, daß zwis schen den Jahren 420 und 450 mehrere Rirchen. Klöster und Abteien errichtet worden sind. Riemand giebt indessen von ihren Konigen genauere Rache richt als Gregor von Tour, dessen große Liebhaberei. der Baukunst und Mahlerei seine Beschreibungen des Pallastes zu Dijon, eines Tempels in Auvergne, und einer, auf seinen Befehl wieder hergestellten und ausgemahlten Rirche hinreichend beweisen.

a) Als ich ben britten Theil dieses Werkes heraussgab, welcher die Geschichte ber Mahlerei in Frankzreich enthält, habe ich, wo die Rede von den erssten, unter den Frankischen Königen ausgeführten Kunstwerken ist, nur im Vorbeigehen Einiges gessagt, was Burgund insbesondere betrifft.

b) Manche Schriftsteller lassen die Burgunder balb von den Römern, bald von den Vandalen, Gothen, Hunnen, Schthen und Deutschen abstammen. S. Histoire de la Bourgogne. Tom. I. p. 6.

man febe besonders Gregorius Turon, an mehs reren Stellen.

Die große Menge Statken königl. Personen aus dem ersten Geschlecht der Merowinger sind robe Bersuche obne Kunft und Geschmack, und größtens theils aus den alten Portalen ihrer Cathedralkir. chen genommen. Ein großer Theil dieser Statuen ist, wie ich schon an einem andern Orte bemerkt has be, nicht so alt als man glaubt, und zum Theil im 11ten und 12ten Jahrhundert entweder restaurirt, ober nach ben alten berfallenen, ober von den Rors mannern zerstörten Originalen copirt, ein Schick fal, welches der größte Theil dieser Monumente in -verschiedenen anderen Kriegen erfahren hat. Monts faucon a) bemerkt sehr richtig, daß außer einigen Grabmählern alter frankischer Konige sich nichts bis auf unsere Zeiten erhalten habe, und auch diese sind, wie man an ben Characteren der Inschriften seben fann, restaurirt worden. Biele der prächtigen, mit Statuen reich geschmuckten Portale sind durch den republikanischen Fanatismus, und während der ganglichen Verachtung aller Religion völlig zerstort worden, mit Ausnahme des Wenigen, was durch Le Moir's Sorgfalt gerettet, und in dem jezigen National-Museum bei den Augustinern in Paris vereinigt ist b). Rücksichtlich Le Moir's mpthologischen Erflatungen habe ich schon das Mo-

a) Monumens de la Monarchie française. Tom. I. p. 158.

b) 6. Musée des monumens français.

thige an einem andern Orte in meiner Geschichte der Mahlerei in Frankreich bemerkt a).

Diese Kunstwerke waren auch noch roh und plump unter der Regierung der Karolinger; man bes merkt inzwischen etwas Originelles an ihnen und eis nen gewissen Geist im Ganzen, und sie verdanken diesen Fortschritt ohne Zweisel Karl dem Großen, der bei seinen unaufhörlichen Zügen nicht nur die Ueberbleibsel römischer Herrlichkeit in den schaffen und Treiben Kunsten, sondern auch das Schaffen und Treiben anderer Nationen zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte. St ist keinem Zweisel unterworfen, daß er longobardische Kunstler gebraucht, und nach Frankeich verseht habe, indem, wo er baute, der arabische Styl, besonders in den Zierrathen oft vorherrscht.

Ich darf nicht unbemerkt lassen, daß alle Statuen der Könige aus dem Merowingischen Sesschlecht aus jener Periode um den Kopf eine Scheibe haben, wie einen sogenannten Heiligenschein, ein Sebrauch, der späterhin nicht mehr beobachtet ward.

Burgund erhielt unter Karl dem Großen eine Menge neuer Kirchen und Abteien, und unter Diesen auch die zu Corbigny b). Auch waren die Schenkungen an fromme Stiftungen nicht geringer von Seiten der frankischen Könige zweiter Linie.

Der lette Burgundische König war Godowar.

a) Band III. p. 11. ....

b) S. Histoire de la Bourgogne. T. I. p. 109.

Rachher kam das Land im Jahre 534 in Besitz der fränkischen Fürsten, mit Ausnahme dessen, was der Gothische König Theodorich bereits mit Italien vereinigt hatte.

In der folgenden Zeit erlitt das Burgundische Reich viele Zerstückelungen. Die erste fand im Jahre 843 statt, als das Reich unter die Sohne Ludwigs des Frommen getheilt ward; die zweite kurz nach dem Tode des Kaisers Lotharius, welcher noch einmal das Ganze unter seine drei Sohne vertheilte; und endlich die dritte, als der König von Austrien, Lothar, den Theil von Burgund abriß, den er von seinem Bater, dem Kaiser, erhalten hatte a).

Gontran, ein sehr religidser Fürst, errichtete mehrere Klöster und Abteien und beschenkte sie reichlich b).

- im Jahre 358 und 859 seinen beiden Brüdern, dem Kaiser und Könige von Italien, Ludwig, und dem Provencalischen Könige Karl überließ, von Burgundia Cisjurana (dem nachherigen Franchs Comté und Grasschaft Burgund), welches er dis an seinen Tod behielt. Diese beiden Theile von dem obern Burgund sind in der Folge nie wieder mit einander vereinigt worden. S. Histoire de Bourgogne. T. I. Liv. III. p. 154.
- b) Die Gründung und Ausstattung des Klosters des beil. Marcellus bei Chalons an der Saone, war nur der Anfang von Gontrans Freigebigkeit gegen die Burgundischen Kirchen. Außer den Gütern bes schenkte er sie auch mit kostbarem Kirchenschmuck zum Dienst Christi und der Heiligen, mit Kreuten,

Unter Clotar II. kam ganz Burgund an das Fränkische Reich, und gegen das Ende des ersten Fränkischen Regentenstammes wurden unzählige geistliche und fromme Stiftungen gegründet a). Drei Burgundische Alterthümer verdienen in mehreren Hinsichten einer besonderen Erwähnung: estind die alte Kirche des heil. Benignus zu Dijon, die Rotunde und das Portal b).

Bon dieser Kirche, welche im Sten Jahrhun. dert von Gregorius, Bischof zu Langres, erbauet, im Iten gahrhundert restaurirt, im Jahr 1272 zerstört, und darauf in ihrer jezigen Gestalt wieder aufgebauet ist, kann man sich, bestonders rücksichtlich der drei auf einander stehenden Kirchen, ohne historische Notizen kaum einen Bestiff machen.

Reliquien = Rastchen, Kronen, goldenen und silbere nen Gefäßen u. f. w.

- Abbatis Gemblacensis (Gemblours) bei Mabillon in Act. St. Ord. Benedict. Tom. VIII. p. 530., Fecit tabulam argenteam ante altare Sancti Petri, anaglypho opere non indecore caelatam: duas quoque alias argenteas minoris qualitatis etc.—Candelabra argentea fusilia duo; Calicem aureum unum, argenteos sex: Thuribula argentea duo; textus Evangeliorum unum aureum, tres argenteas etc. etc. Tapetia etc. etc.
- b) Dissertation sur les anciennes Eglises de St. Behigne de Dijon, et sur l'antiquité de la Rotonde et du grand Portail de l'Eglise qui subsistent encore aujourd'hui. S. Histoire gén. ét partic. de Bourgogne. Tom. I. p. 476.

Das Grab des heiligen Benignus war 9
Fuß lang, 4½ Fuß breit und beinahe 12 Fuß
hoch, und von Holz, aber ganz mit goldenen und
filbernen Platten bedeckt, auf welchen die Geburt und die Leidensgeschichte Christi abgebildet,
und die mit Edelsteinen und Perlen besetzt waren.
Der Abt Wilhelm verkaufte alle diese Rostbarkeiten
zur Unterstützung der Armen während einer Huns
gersnoth, und das Grab behielt nur die daran bes
findlichen Zierrathen von Holz.

Das Portal war mit vielen Statuen geschmuckt, unter welchen sich auch die einer Königin befand, die Mabillon für die heilige Clotiste a) halt, die aber von französischen Schriftstellern "die Könisgin Pedanque" genannt wird, weil sie einen Ganssefuß hat.

Airche Notre Dame de Nesse in dem Kirchsprengel Tropes, zu St. Peter de Nevers, zu St. Poursein und an anderen Orten. Das Portal enthielt 8 Hauptsiguren, an jeder Seite vier, welche 6½ Fuß hoch, und wie Carpatiden an die Säulen anges lehnt sind. Rechts stehen die Bilder eines Königs, des heil. Peters, Moses, und der Königin mit dem Sänsesus; sinks ein König, der heil. Paul, ein Bisschof und noch ein König. Hier haben aber bloß der

a) S. Mabillon Ann. Ord. St. Bened. T. L. p. 50., Nro. 35., Monasterium beatae Mariae de Nigella, Pedis-anserini reginam, vulgo la Reine Pedanque. "

heil. Peter, Moses, der heil. Paul und der Bisschof den Nimbus a). Neben einer Menge ander ver Figuren im Bogen und in der hinteren Wand des Gestelben sist Christus von zwei Cherubim und den Symbolen der vier Evangelisten, und von zwei Königinnen umgeben auf einem Throne. Unten ist die Seburt des Herrn, der Engel welcher den Hirten, erscheint, die Mohrenkönige zu Pferde vom Sterne geleitet, und die Anbetung derselben. Nach mannichfaltigen Untersuchungen ist es ause gemacht, daß dieses Kunstwerk in das 11te oder 12te, und nicht, wie man behauptet hat, in das 8te Jahrhundert gehöre.

Dieser Geschmack des 11ten und 12ten Jahrhunderts herrscht auch im großen Portale der Kirche des heil. Lazarus von Autun, (der Hauptkirche desselben Svengels); in der Abtei zu Bezelap in in derselben Didces; in St. Vincent de Macon, und in den Resten der Hauptkirche St. Peters zu Kantua, einer Abtei der Didces von Auperre u. s. w. b).

In meiner Geschichte der Mahlerei in Frankreich habe ich der Abtei Cluny in der Nähe von Lyon gedacht c), welche während der Unruhen der

A) S. Hist. de Bourgogne. T. I. p. 603.

b) S. Hist. de Bourgogne, T. I. p. 514.

c) S. Band III. p. 21.

französischen Revolution verkauft worden ift; ich habe inzwischen den Erfolg nicht erfahren a).

Beinahe alle Herzoge des erstern Stammes haben eine Menge Kirchen und Klöster erbauet; ihre Seschichte ist aber rücksichtlich der Kunst nicht ergies big. Unter ihnen darf ich Hugo's des Oritten nicht vergessen, der 1192 in Aprus starb, und im Jahre 1172 in der Kirche der Zisterziensers Abtei eine Sas pelle zu seinem Begräbniß gestistet hatte, in welcher man folgende Grabschrift liest. "Hie jacet strenuissimus dux Burgundiae Hugo III. silius Odonis II. qui gloriosa morte occubuit in expeditione orientali contra Insideles anno 1192. Fundaverat sacram Divionensem Capellam anno 1172. Vivat in Coelis perenniter. Amen."

Die in der Histoire de Bourgogne Tom II. S. 278. 341 — 343, 345. 353. 357. 380. 383. 431. 444. 521. 525. abgebildeten Grabmonusmente sind alle geschmacklos b). Dasjenige, welches p. 383 steht, zeichnet sich aus. Es ist das Grabmahl Wilhelms von Wien, Abts von St. Seine und Erzbischofs von Rouen, der zwar in Parisstarb, dessen Körper aber in dieses von ihm in seiner Abtei St. Seine erbaute und mit vielen Statuen geschmückte Grab gebracht ward.

a) S. in Sinsicht ihrer Le Noir Musée des Monumens français. Tom. II. p. 6.

b) In der Abtei zu Fontenop, in der Capelle der Herzoge von Burgund sind einige interessante Mosnumente, z. B. das der Johanna von Frankreich, Herzogin von Burgund und Gemahlin Eudes IV.

Unter Philipp bem Ruhnen, bem erften Burgundischen Berzoge vom zweiten Stamme a) fangt die Geschichte der Kunste in Burgund an interessans ter zu werden. Er war ein Fürst von sehr ebes lem Gemuth. Unter einer Menge Stiftungen und Schenfungen zeichnet sich das Cartheusete Kloster zu Dijon aus, welches er 1384 für 24 Monde und Priester, und far funf Lapen stiftete und das La Maison de la Trinité genannt, und mit Gemählden von einem deutschen Mahler Crans ausgeschmuckt ward. Die Einweihung geschah 1387 durch den Wischof von Tropes. . Der Herzog schenfte dem Kloster eine Menge Kostbarkeiten; ein vergols detes silbernes Kreut mit einem Christus und zwei-Marien zu seinen Füßen (wahrscheinlich Maria und Johannes), ein Rauchfaß, zwei kleine Schenkgefaße jum Wein und Waffer für den Priester bei der Messe, dreizehn Relche, und dreizehn fleine Loffel, und zwei Relchschusselchen um die Relche damit

Die Bereinigung Burgunds mit den Niederlanden beginnt erst mit Philipp dem Kühnen. Er war der jüngste Sohn pom Könige Johann von Frankreich, und erhielt Burgund als französisches Lehen, grünzdete den neuen Herzoglichen Stamm, und heirathete 1369 Margarethen, Erbgräfin von Flandert, Artois, Nevers, Rethel, Salins und Mezcheln. Auf diese Weise kamen in einem Zeitraume von ungefähr 100 Jahren alle übrigen Länder der Niederlande unter Herzoglich Burgundische Herreschaft, und so ward Karl der Kühne, der letzte männliche Sprößling dieser Familie, in Besitz eis ner großen Monarchie.

su bedecken. Außerdem forgte er für das Gerathe zweier Zimmer, von welchen das eine mit ungeschornem Sammet mit seinem gestickten Ramen, das andere mit blauem Atlas ausgeschlagen war. jedem Tapetenstuck maren in der Mitte von Cypris schem Golde zwei Limonen, und Apfelsinenzweige, und Turteltauben gestickt. In gleicher Zeit ließ er eine Tapete von Goldstoff sticken, an welcher die Arbeit allein 6000 Livred kostete a). Im Jahr 1393 schenkte der Herzog dem Canzler von Burgund, wels der geweihter Bischof von Arras gewesen war, einen Bischofe-Ring mit einem geoßen Rubin-Balai und fünf großen Perlen, und noch zwei andere, eis nen mit einem großen Sapphir, und der andere mit einem Rubin-Balai. Der Pabst erhielt von ihm ein goldnes mit Sdelfteinen besetztes Bild zum Geschenk, die Berkundidung vorstellend; ferner ein Bild des heil. Antonius von Golde mit Edelsteinen besett, ein Erucifix von Gold mit Edelsteinen, zu deffen beis den Geiten die Bilder der beiden Marien von Gold fanden, und viele koftbare Steine und einen Cameens

Um in seinen Unterhandlungen glücklich zu sepn, beschenkte er ebenfalls mehrere englische große Herrn, unter anderen die Herzöge von Glocester, Lancaster und Work. Die Geschenke bestanden in drei prächtigen Hautelisse Tapeten, wovon eine die Geschichte Pharaons mit den Israeliten darstellte. Der Ges

a) S. Hist. de Bourgogne. T. III. p. 107. und die Note XXI. p. 570.

genstand der beiden anderen ist unbekannt. Als er späterhin sich wegen Unterhandlungen in Boulogne aushielt, schenkte er dem Herzoge von Lancaster eine ähnliche Tapete mit der Geschichte Chlovis's, und dem Herzoga von Glocester eine andere mit der Geschichte der heiligen Jungfrau.

Die übrigen Herrn erhielten drei Hautelisse-Tapeten mit Epprischem Golde gestickt, wovon die eine die Kreußigung Christi, die andere den Calvarien-Berg, und die dritte den Tod der heiligen Jungfrau darstellte. Außerdem schenkte er noch eine solche Tapete von Arras mit Cyprischem Golde, und ließ drei andere von derselben Art verfertigen; eine mit der Geschichte des Königs und der 12 Pairs, eine mit den sieben Tugenden, und eine mit den sieben, Lastern a). Der Herzog machte überhaupt gern Geschenke an Juwelen, Gold und Gilber. Unter andern Kostbarkeiten schenkte er

a) In ber Chronique de Flandres, anciennement composée par Auteur incertain, et nouvellement mise en lumière par Denis Sauvages de Fontenaille en Brie, Lyon 1561. fol. finde ich im 2ten Bande p. 140. bei dem Jahre 1397; "baß, als der Konig von Frankreich und der Herzog von Burgund bem Großsultan Bajaget Geschente Schide ten, sie feche Saumthiere bamit belaben ließen: zwei bavon trugen Hauteliffe = Tapeten von Arras, auf welchen die Geschichte Alexanders des Großen vorgestellt war; zwei andere waren mit ben schon= ften Tuchern von Rheims, und die beiden letten mit den ichonften Scharlachtuchern belaben. hatte man sich einige weiße Falken (Gerfaux) zu verschaffen gewußt, welche ebenfalls mitgeschickt murben. "

dem Cardinal von Biviers eine mit Gold gestickte Tapete, worauf die Kreuhigung Christi abgebildet war, und als seine Tochter Maria mit dem Grafen von Savonen vermählt ward, erhielt sie eine uns glaubliche Menge Kostbarkeiten, und darunter Sestäthschaften für eine Capelle, Zimmertapeten, Stickes reien u. s. w.

Johann der Unerschrockene (Intrepidus), ein Sohn Philipps II, Herzogs von Burgund vom zweiten Stamme, ließ im Jahre 1404 eine Menge Juwelen, Gerathe und Kleider verkaufen, um einige Schulden seines verstorbenen Baters zu bei "Ils vendirent des joyaux, des tableaux, habits et autres meubles. " Einige Zeit darauf ließ er wiederum mehrere Sachen verkaufen ,, qui consistoient en de belle argenterie chargée de pierreries. " Wenige Jahre nachher nahm er aus seinem Meublen - Vorrathe "une quantité d'ornemens precieux, de tableaux, de Mitres. de tables d'Autel et autres biens meubles en grand nombre" die er seinem Beichtvater, dem Bis schofe von Arras Martin Porée schenfte. ließ er einige Zeit darauf durch seinen Kammerdies ner und Aufseher seiner Zimmer, Capellen und Tapeten, Johann von Meufport, noch andere Geschenke ausliefern, und fügte ihnen mehrere Fahnen, Standarten und Flaggen bei.

Auch im Jahre 1412 verschenkte er Juwelen und Silberzeug an die schon oben genannten drei englisschen Gesandten: der Bischof von St. David erhielt

zwei Altarblatter und eine Tapete, und jeder ber beiden anderen eine Tapete von Arras,

Was das, dem Herzoge Philipp dem Ruhnen in der Carthause zu Dison errichtete Grabmahl bestrifft, so hatte Philipp selbst schon mehrere Jahre vorher dazu eine Menge Marmor, Alabaster u. s. w. angeschafft. Seine Rechnungsbeamten schlossen einen Contract mit einem gewissen Slaux de Wrne, seinem Kammerdiener und Bildhauer, und mit dem Oheim desselben, Claux Sluter a), verzwiche dessen man ihnen beiden für die Arbeit an dem Grabmahle die Summe von 3612 Livres auszahlen solle. Der Contract ist nachher vom Herzige Johann genehmigt worden.

Außer dem Bilbe des Ferzogs, der mit gefaltenen Händen liegt, und zum Kopfe zwei kleis
ne Engel, und zu den Füßen einen Löwen hat,
sieht man rings umber in erhabener Arbeit eine Art Portikus von deutscher Architektur, unter wels
chem 14 Cartheuser in Prozession stehen, viele in
trauernder Stellung, den Kopf mit der Monches
kutte verhüllt. Der Anführer der Prozession hat

a) Ich sinde in den Preuves de Thistoire de Bourgogne Tom. III. p. 43. Nro. 76. eine Rechnung über die goldenen und filbernen Gefäße, welche dem Herzoge von Burgund durch die Herzogin im Nosvember 1382 nach Peronne geschickt wurden, häusig eines Joseph von Hal, oder Halle gedacht, der Herzgeschicher Kammerdiener und Goldschmidt war.

Bespermantel um, und ein Gebetbuch in der Sand a).

Das Grabmahl des Herzogs Johann und seis ner Gemahlin, ebenfalls bei den Carthäusern zu Dijon, scheint von demselben Künstler verfertigt zu seyn b), und ist in derselben Idee ausgeführt, Auf dem Monumente liegt der Herzog und die Herzogin, jeder mit zwei kleinen Engeln zum Rose pfe; der Portikus, die Prozession der Carthäusers

- a) Sie ist in der Hist. de Bourgogne Tom. III. pl. 204. abgebilbet.
- gogne, contenant un Journal de Paris etc. Paris
  1729. 4. sindet sich eine Nachricht über die Dieners
  schaft der Herzoge von Burgund. Unter der Dies
  inerschaft Philipp des Kühnen wird p. 50. unter
  den Kammerdienern eines Johann von Baumes
  oder Biauviez, der zugleich Herzoglicher Mahler
  wat, und des Claux de Vermes, eines Bildhauers
  gedacht, welcher das Mausoleum Herzog Philipp
  des Kühnen gearbeitet habe. Robert le Gaigneur
  war Stafsirer der Tapeten (appareilleur de tapisserie). Unter Herzog Johanns Kammerdienern
  ist p. 137. der oben genannte Claux de Vermes
  (hier heißt er Chaux de Verne) wiederum als Herz
  zoglicher Bildhauer aufgesührt. Johann Pilain und
  Joh. Mainstop waren Goldschmiede, und Johann
  Malves Mahler des Herzogs.

Unter Herzog Philipp des Guten Kammerdies nern ist p. 225. Philipp Machesoing als Juwelens Autseher genannt. Herzog Johannes Grabmahl war von Johann de la Vuerta, genannt d'Aroca, aus Ars ragonien, und zu Dijon wohnhaft, versertigt. Er wird hier "Tailleur d'images " genannt.

Unter Herzog Karls Kammerdienern ist der eins zige Strart Lovet, zugleich Herzoglicher Goldschmidt und General = Mignzmeister. Monche, Me Angahl der Personen, nehmlich vierzehn, ist mit wenigen Beranderungen dasselbe a).

Von Philipp dem Kühnen, und seinem Sohne Johann ohne Furcht besinden sich Portraite in der Strthause zu Dijon b). Portraite der vier letten Herzoge, nehmlich Philipp des Kühnen, Johann's ohne Furcht, Phisipp des Suten und Karls des Verwegenen stehen in der Voy. pittoresq. de la France. Tom. VIII. p. 23. und sind sehr-schön.

Dem Herzoge Johann ohne Furcht folgte sein Sohn Philipp der Gute c), welcher, wie bereits erzählt

- a) S. die Abbildung besselben in der Histoire de Bourg. T. III. p. 526, und zwei schöne Ansichten des Chors in der Cartheuser-Kirche zu Dijon in der Voy. pittoresque de la France. Tom. VIII. Planche 24.
- b) S. Histoire de Bourg. T. III. p. 1. u. p. 211.
- Seinamen nicht. Wilhelm III, Graf von Hostand, erhielt den Beinamen ", der Gute", vielleicht weil er bas Beilige gand wieber erobern wollte. Aus eben bemfelben Grunde hat ihn vielleicht auch Phis lipp erhalten, benn seine Strenge, und fein Benehmen gegen Jacobinen (sie starb 1434.) war wes nigstens nicht baju geeignet, ihm benfelben zu vers schaffen. Bielleicht ist er von seinen Sofleuten 3, der Gute" genannt worden, megen seiner Freigebig= keit, seines Lurus und seiner ungeheuern Ausgas ben. La Marche Liv. I. Chap. XXXVII. fagt, daß er 400000 Kronen in Golde, 72000 Maet in Silberzeug und beinahe zwei Millionen in Meublen, Buchern und Gemahlben hinterlaffen habe. Philipps Sof war einer ber uppigsten. Ein Fest folgte

tats wit Jacobinen als Gräfin von Holland, nun Graf von Holland und Herr von Westriesland ward, jedoch seine Herzogthümer Burgund, Brabant, Limburg u. s. w. beibehielt. Philipp war dreimal vermählt, aber nur von seiner dristen Gemahlm Jsabelle, einer Tochter Johanns, Königs von Portugal, hatte er einen Sohn a). Unter seiner Regierung entstand ein heftiger Krieg zwischen Holland und Seeland, und den Hanses Städten Holland und Seeland, und den Hanses Städten Holland und Lübeck u. s. w. Philipp selbst führte mehrere Kriege mit Muth, und starb zu Brüggen im Jahre 1467.

Unter den vielen Künstlern von verschiedenem Berdienste, welche an seinem Hofe lebten, soll auch der derühmte Johann van Epck gewesen sepn; meine deshalb angestellten Nachforschungen sind inzwischen sämmtlich fruchtlos gewesen. Ich verweise deshalb

folgte bem andern, als er ben Orden des goldnen Wließes gestiftet hatte.

Die Freiheit im Umgange beiber Geschlechter übersschritt alle Grenzen; selbst die Baber waren gesmeinschaftlich. Der Hof bildete sich nach dem Herszoge, der bei seinem Tode zo natürliche Sohne und 3 natürliche Töchter hinterließ. S. Commines lib. I. ch. 2. p. 12. und mehrere Stellen der bereits angesührten Chronique de Flandres.

a) Rehmlich Karl'n, Grafen von Charvlois, welcher 1433 geboren ward, und 1454 in zweiter Che sich mit Isabella, einer Tochter des Herzogs Karl von Bourbon vermählte, die ihm 1467 eine Tochter, Maria, gebar. Frankreich S. 85.

Rarl der Kriegerische war einer der fühnsten Heersührer, und hatte es darauf angelegt König zu werden. Er plünderte Lüttich, legte sich aber, in der Folge selbst eine Buße dafür auf, indem er der Kirsche des heil. Lambertus einen großen heil. Georg zu Pferde, von reinem Golde schenkte.

Von der Pracht und der Keppigkeit des Herzoglich Burgundischen Hokes reden mehrere Schriftstelfer a), indessen war er es bei weitem weniger unter Karl, als unter seinem Bater Philipp. Als Karl 2476 gestorben war b), ward seine einzige Tochter Maria Beherrscherin aller von ihm hinterlassenen känder c), die sich indessen wegen der verschiedenen Partheien, und wegen der geführten Kriege in groser Zerrüttung befanden. Dennoch ward sie von ei-

a) S. Matthaei Analect. T. I. p. 233.

b) Er ward, wie einige Schriftsteller behaupten, 1477 zu Mancy getöbtet. In der Schlacht bei Gransen 1476 verlohr Karl der Kühne seine Zelte mit silbers nen Stangen, welche die Schweißer süt Zinn hielzten, seinen außerordentlich großen Diamanten und seinen mit Perlen und Edelsteinen besetzen Huth. S. die interessante Nachricht von einer Handschrift von Fugger bei Koller Analecta Vindebonens. T. II. p. 841.

c)-Die Carthause bei Löwen ist auf Kosten ber Herz zogin Margarethe 1477 erbaut worden. Die Kirche ward 1518, das Chor 1530 eingeweiht.

## Einleitung.

ner Menge Fürsten zur Gemahlin begehrt. Lüdwig der XI. von Frankreich verlangte sie für den Dauphin, und der Kaiser Friedrich III. für den Erzherzug Meximilian von Destreich, welchem sie auch zu Theil ward. Maximilian, der 1477 Römischer König, und 1493, nach seines Baters Tode, Kaiser ward, hatte von ihr einen Sohn, Philipp, auf welchen, als Erzeherzog von Destreich, die Regierung der Niederslande übergieng. Maria selbst war schon 1482 in der Blüthe ihres Lebens gestorben.

Ich erlaube mir, auf eben die Weise, wie ich es bei Holland und Burgund gethan habe, einen Blick auf den Theil des Landes zu werfen, welchen wir Klandern nennen.

Die frühere Geschichte Flanderns, so wie ber Namen selbst, ist in tiese Dunkelheit gehüllt, und man kann nicht einmal mit Gewißheit bestimmen, ob letterer aus der lateinischen, deutschen oder franzdssischen Sprache genommen sep. Sehr wahrscheinslich ist es nach Casars Commentar, daß der größere Theil des inneren Flanderns von den Völkerschaften bewohnt worden ist, die er Morini nennt. Kriege, Heirathen, Erbschaften, haben im Laufe der Zeit Flanderns Grenzen unzählich oft veransdert; die Untersuchungen darüber liegen aber ganz außer dem Zwecke a).

a) S. Chronycke van Vlaenderen. Brugghe 1756. fol. — Antonii Sanderi Flandria illustrata etc. —

tare, cujus effigiem mutilam portarum una praefert, ad eoque in veteri Sacellorum urbis indice, quem Leodico accepi, lego citari Sacellum Beiparae in Porta Priapeia Lovanii."

Auch am Thore des Castells von Antwerpen war ein Priap in Stein gehauen. Guicciardini sagt in seinem berühmten Werke a), wo er von Hainault oder Hannonia (Hennegau) redet, daß dieser Theil Belgiens mehmahls den Namen perändert habe, und vor alten Zeiten Pannonia genannt worden sen, vom Sott Pan, welchen die Sinwohner perehrt hätten.

In nicht geringerem Unsehen stand in jenen Gesgenden die Berehrung der Cybele b), des Merkurs c),

- a) Descrizione dei Paesi Bassi, Anversa 1567. Fol. p. 260.
- b) Noch im Jahre 364 war in Autun der Gebrauch zur Beihe der Beinberge und der Felder die Bilds saule der Göttin Cybele auf einem Wagen herum zu fahren. Der Bischof Simplicius zerstörte sie.
- Der heil. Eligius soll ein geschickter Goldschmibt gewesen seyn. Er ward nachher Bischof von Nimzwegen. "Factus est aurisex peritissimus atque in omni fabricandi arte doctissimus." Für den Köznig Dagobert, der ihn gern leiden mochte, arbeiztete er viel. "Fabricabat in usum regis utensilia quam plurima ex auro et gemmis." Auch erbaute er die Kirchen von Antwerpen und Courtray, und zerstörte den Dienst Wodans oder Mersturs, welchen die Bandalen daselbst eingeführt hatzten. S. Mabillon Annal. Bened. Tom. I. lib. XVIII. §. 49. Batav. Sac. p. 21. Täcit. de morib. Germ. cap. IX. Cluveri German. antiq. lib, I. cap. 26. Auch in Gent, welches Glazinea geheißen haben soll, erbaute Jul. Casar ein Castell und einen Merturs Rempel. Vetrarch sagt,

des Mars a), des Apollo b), des Herkules c) und anderer Gotter und Göttinnen d).

wo er dem Cardinal Colonna seine Reise nach Obers und Niederteutschland beschreibt; "Gandavum quoque Julio conditore superbum vidi" und Mener führt in seiner Geschichte folgende Verse an:

Hanc Clarineam veteres dixere Coloni Gorduni populique truces coluere Sicambri: Mercurio Caesar, Christo sacravit Amandus.

- pen, deren ich noch kunftig gedenken werde, ist an der Stelle erbaut, wo sonst ein Tempel des Mars stand, und zwar vom beil. Humbert, einem Gesfährten des heil. Amandus. Auch die Kirche der heil. Balburga, die alteste unter den Kirchen zu Antwerpen, soll ein Marstempel gewesen seyn. In Löwen (der Name soll von dem altteutschen Loven sloben) hergeleitet seyn,) war dis auf Casars Zeit ein Tempel des Mars, welchen man daselbst sehr, verehrte.
- b) Der erste Bischof von Tournay war der heil. Eleus therius, der aus den Trümmern des von ihm zersstörten Apollo-Tempels dem wahren Gotte Altare erbaute. S. Vita St. Eligii lib. II. c, 2. 3. 4. Die Pfarrfirche zu Beaune, dem heil. Peter gesweiht, ist 1098 aus den Trümmern des Besenussober Apollo-Tempels erbaut worden.
- c) Tongern soll von ganz Deutschland und Gallien das erste Land gewesen sepn, welches sich durch den heil. Maternus äus Pavia in der Lombardei, im Jahre 2012 zum christlichen Glauben bekehrt habe. Man sah daselbst noch einen kleinen uralten Tempel, der zur Zeit der Heiden dem Herkules gewidzmet war, wie das über der Thur besindliche Bild desselben zeigt. S. Guicciardini l. c. p. 287, u. f.
- d) Man sthe M. 3. Borborns Schrift; Bedieninge van tot noch toe onbekende Afgodinne Nehalennia; Gver ettelike hondert Jaren onder 't sant begraven, ende onlanghs ontdeckt op het Strandt

Sehr groß ist auch die Baht der ungeheuren Steine, deren Ursprung man weder kennt, noch auch weiß wer sie aufgerichtet hat, und durch welche meschanische Vorrichtungen sie errichtet worden sind. Eisner derselben aus sehr hohem Alterthume steht nicht weit von Tournap, und wird gewöhnlich Pierre Brunehaut genannt.

Einige Schriftsteller halten ihn für ein Sies gesdenkmal, andere für einen Landes-Gränzstein. In den unten angeführten Schriften findet man das Weitere darüber a).

Indessen ward die cristliche Religion bereits im Jahre 290 durch fromme Manner in jenen Gesgenden verbreitet. Piaton von Venevent soll einer der ersten gemesen sepn, und ohne die Weiher und Kinder zu rechnen 30000 Manner zum driftlichen Slauben bekehrt haben b). Zu Dornik stiftete er eine Kirche zur Ehre der Jungfrau Maxic, und legte den ersten Stein dazu.

van Walcheren. Leyden 1647. 4. Bergl. Paquot Memoires pour servir à l'Histoire litteraire des Pays-Bas. Tom. I. p. 107. (45.)

A) Memoires de l'acad. de Bruxelles, Tom, I. p. 481. — De Nelis reflexions sur un ancien Monument de Touraisis appellé vulgairement la Pierre Brunehaut, — Moniteur 1804, Nov. 28, Nro. 67. — de Bast recueil d'Antiquit, p. 198.

b) Tournan wurde im Jahre 290 durch Piatons und Chrpsolius Predigten zum christlichen Glauben bestehrt. Beide starben als Märtyrer unter Dioclestian. In der Folge predigten Elizius und Amans dus daselbst das Epangelium.

Im Jahre 388 excipteten die heil. Fussianus und Bictoricus die erste Kirche zu St. Omer, und der Bischof von Tours, der heilige Martin bekehrte viele zum wahren Slauben. Das Land ward aber im fünften Jahrhundert durch die Bandalen, Soethen und Hunnen schrecklich verwüstet.

Unter dem frankischen Könige Clovis I., welschen der heil. Remigius, Bischof zu Aheims taufste, verbreitete sich das Christenthum immer mehr, und eben diesem heil. Remigius verdankt insbesons dere Flandern die Sryndung seiner ersten Abteien. Das Land war dis in das siebente Jahrhundert unangebant. Montesquieu a) bemerkt bei Gelesgenheit des Testamentes Karls des Großen, daß die außerordentlichen Geschenke, welche man den Kirchen machte, weniger für religiöse Handlungen, als für Staatswirthschaftliche Bertheilungen ans zusehen wären. In der That fand der heil. Umans dus, der Bater und Stifter der ersten Klöster in der Gegend von Gent, das Land noch so wild als seine Bewohner b). Dadurch, daß die Abteien

a) Esprit des loix T. II. Liv. 31. chap. 12. p. 361. Edit. Lond, 1772.

b) S. Baudemundus in Vita St. Amandi in ben Actis Sanctorum Ord. S. Bened. Saec. II, p. 714., Propter ferocitatem enim gentis illius, vel ob terrae infaecunditatem omnes Sacerdotes a praedicatione loci illius se subtrahat. Man vers gleiche: "Auctoris Anonymi Vita Sti. Amandi in Actis SS. Belgii. T. IV. Nro. 6. pag. 269. und Haringerus in Vita Sti. Amandi etc. in Actis Sanct. Belg. Tem. IV. Nro. 7. p. 263.

nach und nach mit Wohnungen umgeben wurden, entstanden Dorfer, und endlich Städte.

Sent (Ganda, Gandavum a) ist Flanderns Hauptstadt. Als im Jahre 624 der heil. Umandus daselbst das Evangelium predigte, wurden viele Kirchen und Klöster dort gestistet, besonders von einem heiligen Manne, Bavo, der 630 gestorben ist b). Die Hauptsirche daselbst heist die St. Baefs-Kerke, ist aber nicht die vom heil. Bavo, errichtete Kirche selbst, denn die Normanner haben die Stadt Sent geplundert, und das Kloster des heiligen Bavo verbrannt.

Im Jahre 633 errichtete der heil. Amandus die Abtei von Orongen. In der Folge predigte der heil. Bonifacius das Evangelium in diesen Segenden und machte sich ohne Dollmetscher verständslich c). Bei dem Jahre 745 ist im Leben der heil. Harlindis und der heil. Reinula, Aebtissinnen von Epf in den Actis St. Ord. S. Bened. Tom. III. p. 609 bemerkt: In praedicto namque monasterio quo creditae erant beatissimae Virgines erudiendae — — omni divino dogmate ple-

a) S. J. B. Gramaye primitiae Antiquitatum Gandensiam. Antwerp. 1611. 4.

b) In der Chronica Sti. Bavonii ad amum 1072. wird angesichtt: "Ecclesia parochialis in Castro Gandensi, quae vulgariter nominatur Ecclesia Sancti Christi sive Christi-Kerke, dedicata est in honorem Sanctae Crucis, Sanctique Bavonis. E. Miraeus Opp. diplom. Tom. IV. p. 354. 357.

e) S. de Bast. Supplem. I. p. 128.

niter erant eruditae diversis usibus divini Officii et Ecclesiastici Ordinis, id est in legendo, modulatione cantus, psallendo, nec non (quod nostris temporibus valde mirum est') etiam scribendo atque pingendo, quod hujus aevi robustisssimis viris oppido onerosum videtur. Geite 611 merden Kunstsathen beschrieben, in auro quoque ac margaritis in serico componendis, miris in modis exstiterant perfectae opisices. —

Ich wurde nicht fettig werden, wenn ich mich über die Berbreitung der driftlichen Religion in diesen Gegenden weiter austassen wollte; ich will daher nur noch im Porbeigehen der Grundung verschiedener geistlicher Orden in Flandern und Brabant gedenken. Der Franziskaner = Orden kam 1225 in die Gegend von Gent, und 1231 nach Die Dominikaner 1228 nach Gent und Mecheln. 1241 nach Mecheln. Die von den Sarazenen aus dem heiligen Lande verjagten Carmeliter, ließen sich 1238 in der Rähe von Gent, bald darauf, (1254) in den Vorstädten, und 1303 in der Stadt Mecheln selbst nieder a). Die Augustiner kamen 1287 nach Gent, und 1293 nach Mecheln; die Kartheuser 1558 aus England, unter Elisabeth, und nach Maria's Tode. Die Capuziner 1599; die Jesuiten 1611; die Bater Philippiner 1630 und die Barfüßer = Carmeliter 1650.

a) S. die Urfunde bei Ant. Sanderi Brabantia Sacra. Tom. II. ed. nov.

Nach Gramape's Angabe a) ist die herühmte Cisterzienser : Abtei Rosendael im Jahrr 1138 gestaut: unter den Ronnenklöstern die Abtei Bylocke 1201; das Kloster Leliendael 1231 b), das Kloster Oost = Seclov, so wie auch die berühmte Abtei der heiligen Maria zu Tongerloo, Prämonstratensers Ordens, im Jahre 1271.

Man findet in den Niederlanden noch eine Menge Kirchen und Kloster von bewunderungswürstiger Bauart, wie z. B. die Hauptkirche in Ppern, die dem heil. Martin geweiht und ein großes herrlisches gothisches Gebäude ist. Diese gothische, oder eigentlich teutsche Architektur erhielt sich die Anfangs des Isten Jahrhunderts, wie die wahrhaft schone Kirche Unserer Lieben Frauen zu Brou, nahe bei Bourgsens Bresse beweist. Diese Kirche, und das damit verbundene schone Kloster wurden 1511 anges fangen, und 1528 vollendet. Die Verfasser der mahlerischen Keise in Frankreich gestehen, daß sie die schosse Kirche Frankreichs im gothischen Style sep, und halten die Glasmahlereien ihrer Fenster für die schönsten in Europa c). Sie enthält drei

a) S. Antiquités de Malines. Lib. 3. Sect. 10.

b) S. Sanderi Chronographia sacra Brabantiae. T. I. und Miraeus Dipl. Chap. 194.

e) So schon diese Glasmahlereien auch seyn mögen, schwerlich werden sie die in Gouda übertressen. Die alte Kirche des heil. Johannis des Läusers in Gousda ward im Jahre 1552 durch einen Blis gänzlichzerstett. "Ad XII. Jan. anno 1552 ex tonitru et sulgure cum deslagrasset Leclesia, liberali Cleri

prächtige Grabmähler, welche in Samuel Juiches rons Seschichte von Savopen abgebildet sind. Das in einem überaus leichten gothischen Style erbaute Schiff der Kirche soll ein wahres Meisterstück der Baufunst seyn.

Se ist indessen nun wohl Zeit, meinen Lesern einige besondere Rachrichten von den Flandrischen Grafen mitzutheilen.

et oppidanorum cura splendidius restaurata, vitrisque praegrandibus per Crabethios artificiosissime ductis vel effictis, ad antiquae pietatis suscitandam memoriam, ornata fuit.

Bon diesen Glasmahlereien sagt Bilb. Horn im 20sten Buch seiner Spigramme:

Guda tuis pictis et late cognità vitris. Dat tibi res fragilis perpes ubique decus.

S. Batav. Sacra. P. II. p. 180. und was ich bas von bereits im 2ten Bande p. 482. gesagt habe. Man vergl. in der Beschryving der Stad Gouda door J. Walvis. Gouda 1713. Tom. I. II. 4. im 2ten Bande S. 35. den Abschmitt: "Voornaame Beelder en Schilderyen in St. Jans Kerke" fo wie auch das Werk mit dem Titel: Les peintures des fenetres de l'Eglise à Gouda, executées par Dirk ('Thierry) et Wouter (Walther) Crabeth, Uytenwael van Utrecht, Lambert van Noord et plusieurs autres, gravées en taille douce par Jules César Boetius à Amsterdam 1736. fol. en 40 feuilles. Rucfichtlich mehrerer in den Niederlanben befindlichen, und ben Kunstlern größtentheils unbekannter Glasmahlereien sehe man: Guide universel des Pays-Bas, ou des dix-sept Provinces par la reverend Pere Boussingault, welchen Le Bieil in seinem schonen Werke: "L'Art de la Peinture sur verre et de la Vitrerie par seu Mr. le Vieil. 1774. fol. ", auf der 61sten Seite benutt bat.

Einige Schriftsteller beginnen die Geschichte der Grafen von Flandern mit Lyderif II. van Harlebeke, andere mit Lyderik de Buck, dem ersten Flandrischen Waldgrafen a), welchem sie Unton, Bouchard, Estoreed und endlich Lyderik II. folgen lassen, der als Herr von Harlebeke von Karl dem Großen zum Waldgrafen von Flandern ernannt seyn, und diesen Namen von seiner Frau, Flandrina, von deutsschem Geschlecht, erhalten haben soll.

Ihm folgte sein, durch große körperliche Stärke bekannter Sohn Inghelram. Nach diesem war Odoacer Flandrischer Waldgraf, den Mejer d'Audacher Harlebecanus nennt, und welcher die Grafschaft vergrößerte, und wie sein Vater in der

Rirche zu Harlebeke begraben liegt.

Der erste wahre Graf von Flandern war Bals duin der eiserne (Balduinus ferreus — Bras do kor), welchen mit seinen Nachkommen der frankis

den Waldgrafen ist von den besten neueren Schriststellern untersucht worden. Vredius, Miraeus, Acta Sanet. Belg. T. I. 440. Paquot Histoire de Fland. Synops. Bruxel. 1781. L. G. p. 2. in 4. L'Art de verisier les Dates. 1770. fol. pag. 628. Des Roches Epitomes hist. Belgicae. Pars II. lib. 6. cap. 12. p. 261 u. 262. und andere Autoren behandeln die Saché als eine Boltssage; Niemand hat sie aber so fritisch behandelt als J. de Bast im IIme, Suppl. au recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises. Gand 1813. 4. p. 156. in der Abhandlung Sur l'Existence chimérique des sorestiers de Flandre.

b) Flandricarum rerum Hist. Antwerp. 1531.

sche König Karl der Kahle in Besit pon Flandern sette. Er war nicht Odvacers, spidern Ingelrams Sohn, und ward späterhin Karl des Kahlen Schwiesgersohn. Die Flandrischen Grafen waren nicht unzumschränkte Fürsten, sondern Kronvasallen; und weder Balduin noch seine Racksummen hatten das Recht Geld auszumünzen. Erst im 12ten Jahrhunsdert wurden Münzen mit dem Stempel der Flandrischen Grafen geprägt, und erst um diese Zeit siengen sie an das fränkische Joch abzuschütteln. Balduin starb 879 und liegt in der Abtei des heil. Berstin begraben.

Sein Sohn und Nachfolger mar Balduin der Kahle, welcher um das Jahr 890 Brüggen mit einner Mauer umschloß. Die Hauptkirche daselbst ist dem heil. Donatian, gewöhnlich St. Donatus gernannt, gewidmet. Aus einigen alten Urkunden im Hause des Probstes schließt man, daß sie von dem Grafen Lyderik I. gegründet, und schon im Jahr 621 der heil. Jungfrau geweiht gewesen sey. Sie ward nachher von Balduin dem Sisernen hergestellt, und erhielt von den Reliquien des heil. Donatus den Namen.

Balduin des Kahlen Sohn war Arnold, oder Arnulphus I., der Alte genannt. Ihm verdankt die Abtei des heil. Peters zu Sent ihre Wiederherstellung. Ihm folgte in der Regierung Balduin der Jüngere, starb aber noch vor seinem Bater, und liegt zu St. Vertin begraben. Nach dem Tode Arnolds II., oder des Jüngeren, der ein

Sohn Balduns des Jungeren war, gieng die Regierung ungefähr im ersten foder zweiten Jahre des frankischen Königs Hugo Capet auf Balduin mit dem schönen Bart, über. Diesem folgte fein Sohn Balduin von Ryssel, den Mejer a) Pius et Insulensis nennt, und der diesen Beinamen dadurch erhalten haben foll, daß er die Stadt LIBele wieder aufbaute. Er hinterließ zwei Sohne, wovon der ältere Balduin von Bergen, der jungere Robert der Friese hieß. Das Land fiel dem ersteren zu, der mehrere Kerthen erbaute und wieder herstellte, unter andern auch die Peterskirche zu L'Isle, wofelbst er begraben liegt. Er hinterließ eine Wittwe und zwei Gohne, Arnold und Balduin. Robert, des verstorbenen Grafen Bruder, führte mehrere Kriege mit der Wittme und tödtete seinen Neffen Arnold, der zu St. Omer begraben liegt. Balduin versuchte es vergeblich, sich ihm zu widersetzen; er mußte flieben, und Robert der Friese, der im heiligen Lande gewesen war, ward Graf von Flandern. Nach Mejer starb er im Jahre 1092.

Nach seinem Tode kam die Grafschaft an Rosbert, genannt Hierosolymitanus, der ebenfalls im heiligen Lande gewesen war, und viele Reliquien pon

a) Eigentlich ist l'Isle (Insule) von Balduin mit dem schönen Bart um das Jahr 2007 erbaut. Aber Balduinus Pius ist dort geboren. Die Kirche des heil. Peters daselbst ist berühmt.

kunft stürzte er in einem Gefechte mit dem Pferde, ward verwundet, und starb kurze Zeit nachher. Sein Leichnam ist nach Arras gebracht, und dasselbst in der Kirche des heil. Beith begraben worden.

Ihm folgte sein Sohn Balduin, genannt Apstin, ein tapferer und kühner Krieger, der, weil er keine Kinder hatte, und nach einer erhaltenen schweren Wunde sein Lebensende herannahen fühlte, Karl den Suten, einen Sohn des Dänischen Königs Canut mit Noberts des Friesen Tochter, zu seinem Nachfolger ernannte, sich einkleiben und nach Koullers bringen ließ, wo er auch starb. Sein Körper ward, wie Mejer angiebt, im Jahre 1119 in der Abtei St. Bertin vor einem Erucissire in einer Gruft von schwarzem Marmor beis gesehr.

Dieser Graf Karl der Gute hakte viele Verde folgungen auszustehen, und ward auf eine verräs therische Weise, während er die Messe horte, in der Kirche des heil. Donats zu Brügge ermordet, wo er auch begraben liegt a).

a) Diese ist die Hauptkirche. In der Collegiat : Kitz che zu Unserer lieben Frauen bewundert man eine Madonna mit dem Zesuskinde von Marmor, ein Wetk Mich. Angelo Buonarotti's. Destamps erzählt-p. 280. der Voy. pittor. wie diese Status dahin gekommen sen. Auf dem Stadthause besins det sich eine Mahler = Capelle, woselbst um Feste des

Wilhelm von Dpern, ein Better des verstorbenen Grafen Karl, sette sich in Besitz eines Theils von Flandern, sobald er Karls Tod erfahren hatte. Der frankische Konig, Ludwig der Dicke übertrug den rechtmäßigen Besitz der Grafschaft wies der an Wilhelm, Herzog der Normandie. Es erfolgten nun mehrere Kriege, in Die sich auch der König von England mischte. Wilhelm eroberte alle festen Plate wieder, und jog mit bem franzosischen Konige vor Brügge, um den Mord bes Srafen Karl zu rächen. Hier ließen sie alle Theile nehmer der Verrätherei, welche in ihre Gewalt gerathen waren, enthaupteit; inzwischen retteten sich viele der dortigen Großen nach Schottland. Die Unbesonnenheit des Grafen von der Morman-Die, mit welcher er bem Lande neue Gefețe gab, alte Privilegien aufhob, zog einen Aufruhr nach sich. Man berief Dieterich (einen Gohn bes Herjogs von d'Aussay und Gertrudens, der Cochter Roberts des Friesen), der mit 5000 Kriegern auch wirklich nach-Flandern kam, und von dem Volke sehr gut aufgenommen murde. Sobald inzwischen der Graf Wilhelm die Nachricht davon erhalten hatte, so vereinigte er sich mit dem Konige von Frankreich gegen ihn, und es kam bei Haspoule zu einer blutigen Schlacht. Wilhelm erhielt eine gefährliche Wunde am Urm, an welcher er, nach Mejer im Jahre 1128, nach andern aber im Jahre-

heil. Lucas ein Gemählde des unsterblichen I. van Erkt ausgestellt wird.

## Einleitung.

1142 flarb. Er liegt in einem kupfernen Sarge in der Kirche des heil. Bertin begraben.

Thierry von Elsaß ward nun Graf von Flansbern. Ludwig der Heilige, König von Franksreich, machte damahls auf Zureden des heil. Berdnard's, des Stifters der Abtei Clairevaux, einen Kreutzug ins heilige Land. Auch Dieterich zog dahin, kehrte aber nach einigen Vorfällen in sein Vaterland zurück, starb 1168 zu Grevelinghen, und liegt in der Abtei Buatene am Flusse Aa mit der unten bemerkten Grabschrift begraben a).

Mach ihm gieng die Regierung der Grafschaft Flandern auf seinen Sohn Philipp über. Während derselben zerstörte eine Feuersbrunst die Hälfte der Stadt Gent, und die Kirchen des heil. Michaels, und des heit. Jacobs.

Philipp hat eine Menge Klöster gestiftet und nahm das Kreuß, nachdem er seinem Lande mansche gute Seseße gegeben hatte. Er war ein tapfester Krieger. Nach seinem Siege über den türkisschen Fürsten Nibilion, dessen Schild er selbst ers vbert hatte, veränderte er das vormalige Flandris

a) Hier ligt begraeven der Heer Thiery van Elsatien, Grave van Vlaenderen, den welken viermael het heyligh Landt heeft besogt, ende van daer wederkeerende mede - gebroght heeft het Bloedt ons Heeren Jesu Christi, hel welke hy gegeven heeft aen de Stad Brügge: ende naer dat hy Vlaenderen 40 Jaaren hodde bestiert, is hy gestorven tot Grevelingen in tet Jaer ons Heeren elf hondert en acht-en-sestigh.

sche Wappen in einen schwarzen Lowen im goldenen Felde. Einige Schriftsteller erzählen, daß, da alle bei diesem Zuge nach Sprien befindlichen Flamländischen Ritter sich Lowen von verschiedenen Farben zu Wappen gewählt hätten, habe sich Philipp einen schwarzen gewählt. Er fand seinen Tod bei der Eroberung von Acre; sein Körper ward aber nach Flandern zurückgebracht, und in der Abtei Clairvaux beerdigt.

Die Grafschaft Flandern vererbte nun auf seine Schwester Margarethe, Gemahlin Balbuins von hennegau. Balduin hatte mit ihr drei Sohne und drei Tochter. Der alteste war Balduin, Graf von Flandern und Hennegau, wel= der nachher Raiser von Constantinopel ward. Der zweite war Philipp, Graf von Namur, und ber dritte, Heinrich von Angianty, andere sagen von Enghien, nachheriger Constantinopolitanischer Kaiser. Die alteste Tochter, Isabelle, war Kos nigin von Frankreich; Die zweite, Jolante, Gemablin des Grafen von Auxerre, der durch sie auch nachher Kaiser von Constantinopel geworden ist; und die dritte, Spbille, die Gemahlin Gerhards von Lingny. Margarethe von Flandern farb 1104 und ist mit der unten bemerkten Grabschrift a)

a) Deze is gheweest Margarita Huysvrouw van Boudewyn Graf van Vlaenderen en Henegouw en eersten Mark-Graef van Naemen, Moeder van Elisabeth, de seer Heylige Koninginne van Vrankryck, Dogter van Thiery, en Suster van Philippus Graven van Vlaenderen: Sy heeft uytin der Kirche des heiligen Donatians in Brügge begraben. Ihr Semahl starb im Jahre darauf, so daß dem ältesten Sohne, Balduin, zuerst die Grafschaft Flandern, und darauf die Grafschaft Hennegau zusiel.

Nachdem viele Mißhelligkeiten zwischen Engsland und Frankreich, an welchen Balduin Theil genommen hatte, beigelegt waren, nahm er im Jahr 1203 das Kreuß, und zog mit einer Menge anderer Herren ins heilige Land. Der Marquis von Montferrat ward ihr Anführer, und alle schifften sich in Benedig ein, wo sie sich versammelt Jatten. Als Constantinopel erobert war, erwählte man den Grafen von Flandern zum Kaisser, und überließ den Benezianern den vierten Theil der Beute a). Sein Bruder Heinrich trennte

muntende geweest in veel dengdelycke Verdiensten, en in alle goede VVerken, overtreffende alle de Vrouwen van have tydt. Sy is overleden den 15. Nov. 1194. Dat Sy in Vreede ruste.

heit entbeckt, zerstreuet und vernichtet wurden, ist von mehreren alteren und neueren Schriftstellern geschrieben worden, unter andern von unserm unssterblichen Heyne, in den Commentationen der Köznigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, und von Bast in dem Rocueil d'Antiquités, Gand. 1808. p. 68. Ich gedenke nur der vier Pserde, welche jest wieder nach Benedig gebracht worden sind. Man vergl., Sui quattro Cavalli della Basilica di S. Marco in Venezia, Lettera di Anderea Mustoxidi etc.

sich nach der Kronung von ihm, und eroberte in der jezigen Türkei viele Länder.

Balduins Reich dauerte nicht lange. ward in einem Treffen geschlagen, und man weiß nicht, mo er geblieben ist a). Sein Bruder Beinrich ward daher in der Sophienkirche zum Kaiser gekrönt. Balduin hatte zwei Tochter, Johanna und Margarethe als Erben der Grafschaft Flandern hinterlassen, und als die Nachricht seines Todes dahin kam, schickte sie sein Bruder Phislipp von Namur, den er zu ihrem und seiner Staaten Schut zurückgelassen hatte, beide heimlich nach Frankreich zum Konige Philipp. Dieses Verfahren brachte die Nation sehr gegen Phis lipp von Namur auf. Der König von Frankreich vermählte Johannen mit Ferdinand von Portugall, der dadurch nun Graf von Flandern und Hennegau mard, und Margarethe mard die Gemahlin Bochards, Grafen von Avesnes. In diesen Zeiten wurden viele Kirchen und Klöster ers bauet, unter denen die im Jahre 1207 errichtete Kirche des heil. Umotus in der Nahe von Douay besonders merkwürdig ist. Um eben diese Zeit wurden auch, wie ich bereits bemerkt habe, in jenen Gegenden die Orden des heil. Franziskus von Ussis, und des heil. Dominifus eingeführt.

Einige Geschichts = und Chronikenschreiber ge= ben Ferdinand von Portugall als den 19ten Flans

a) Nach Mejer starb er im Jahre 1205.

brischen Grafen an, an dessen Stelle andere, unb unter ihnen auch Mejer, seine Gemablin, Constantinopolitanische Johanna dafür setzen, den ren Bermahlung mit Ferdinand unter febr gunstigen Bedingungen für Frankreich in Paris verhandelt worden war. Es entstanden deshalb nache ber mehrere Rriege zwischen dem frangosischen Roa. nige Philipp und Ferdinand, bis dieser lettere im Jahr 1214 in der Schlacht von Bouvines von Phis lipp gefangen genommen mard. Rach einer dreizehne. jährigen Gefangenschaft bewirkte seine Gemahlin Johanna bei dem Könige von Frankreich seine Freis lassung, deren er aber nicht lange genoß, denn er starb ein Jahr nachher (1228, nach andern 1233). und ward in der Kirche O. L. Vrouwe mit der unten angeführten Grabschrift begraben a). hanne vermählte sich wieder mit Thomas von Savopen, hinterließ aber keine Kinder. Ihre unvermahlte Schwester Margarethe ward dem Schute eines Ritters anvertraut, der ihr Better, und nachste dem einem gewissen Bouchard, Grafen von Avesnes, der Probst des Stiftes des heil. Petrus zu Lille, und geweihter Diaconus mar. Dieser lets tere bezeigte ihr so viel Gorgfalt und Aufmerk. samkeit, daß sie ihm zwei Sohne gebar, Johann und Balduin. Bouchard gieng darauf nach Rom, und bewirkte, daß der Pabst ihn von seinem Ge-

a) Fernandi proavos Hispania-Flandria Corpus,
Cor cum visceribus continet iste locus.

tübde dispensirte, und ihn mit der abwesenden Margarethe vermählte. Er war indessen kaum nach Rause farackgekommen, -als er frank ward und starb. Margarethe verheirathete sich daher wieder mit Wilhelm von Dampiere und-schenkte ihm mehrere Rinder. Die Geschichte Margarethens wird auf verschiedene Weise erzählt. Sie ward, nachdem Johanne ohne Erben gestorben war a), als Wils helm von Dampieres Wittwe Gräfin von Flan-dern und Hennegau. Es entstanden nun mehrere Kriege zwischen den Brudern Johann und Balduin von Avesnes und ihrer Mutter Margarethe. Johann starb, und Margarethe fohnte sich mit Balduin wieder aus. Sie beschloß ihr Lèben, wie Mejer angiebt im Jahre 1279, und ward in der von ihr gegründeten Abtei Flines begraben. Fhr Sohn Balduin folgte ihr bald nach, und ward zu Valenciennes beerdigt. Nun übernahm Guido Dampiere die Regierung Flanderns, und führte unter mehreren andern Kriegen, auch einen gegen den Grafen Florent von Holland, in welchem er gefangen genommen ward. Durch die Bermählung seiner Tochter mit dem Grafen von Holland, und mit einer großen Summe Geldes erkaufte er sich seine Freiheit wieder. Der König von Frankreich setzte ihn zum zweiten male gefangen, weil er eben diese seine Tochter auch dem Könige von England

a) Mejer giebt bas Jahr 1244 als ihr Tobesjahr an; andere Schriftsteller bas Jahr 1248 und 1249. Sie ward in der Abtei Marquette begraben.

jur She versprochen hatte. Sie starb aus Gram in Paris, und ward bei den Franziskanern (aux Cordeliers) begraben. Der Svaf führte einen neuen Krieg gegen den König von Frankreich, der sich zu seinem Nachtheile endigte, indem sich mehrere Flandrische Städte dem französischen Könige unterwarfen, so wie es denn am Snde der Graf und zwei seiner Sohne selbst thaten. Nach einer Menge anderer kleiner, für Flandern bald vorstheilhafter bald nachtheiliger Kriege, starb er als Sefangener des Königs von Frankreich im Jahre 1305.

Ihm folgte sein Sohn Robert von Bethune (Robertus Betuniensis), der, nachdem er mit dem Könige von Frankreich Frieden geschlossen hatte, den Körper seines Vaters mit großer Feiers lichkeit und mit großem Geprange in der, von seiner Mutter, der Gräfin Margarethe gestifteten Abtei Flines beisehen ließ. Es entstanden inzwisschen neue Kriege zwischen Frankreich und Flankern, die sich jedoch durch Vermittelung des Pahestes mit einem Wassenstillstande endigten.

Robert starb 1322, und die Regierung der Grafschaft Flandern gieng nun auf Ludovicus Kersiacensis, öber vielmehr Ludwig von Nivers, genannt von Cresh, über. Auch dieser führte Krieg, und ward von den Bürgern der Stadt Brügge und Courtrap zum Gefangenen gemacht. Der König von Frankreich, Karl der Schöne, versschafte ihm im Jahr 1325 seine Freiheit, und

fette ihn, nach mehreren anderen Kriegen, wies der in seine Grafschaft ein. Er erlebte einige besteutende Unruhen in seinem Lande, indem sich seine Unterthanen zur englischen Parthei schlugen, als sie sahen, daß er selbst es mit der französischen hielt. Er verlor im Jahre 1346 mit vielen ans dern tapfern Männern in der berühmten Schlacht bei Erecy das Leben.

Sein Nachfolger, Ludovicus Malanus, oder van Maele fand sein Land zwar in der größten Unordnung; indessen gelang es seiner großen Klugsbeit ihm im Jahre 1380 den Frieden wieder zu geben. Als die Feindseligkeiten der Genter mit den Bürgern von Brüggen wieder ausgebrochen, stand ihm der König von Frankreich Karl VI. bei. Der Graf starb im Jahre 1383, nachdem er die Unssührer in der berühmten Schlacht von Rosenbecque besiegt hatte, und liegt in der Kirche des heil. Pestrus zu Lille begraben.

Nach Ludwig Malanus Tode ward ber Herzog Philipp der Kühne von Burgund, der ein Bruder des Königs Karls V. von Frankreich, und Oheim Karls VI. war, und sich mit Ludwig Malanus Tochter Margaretha Malana vermählt hatte, als Graf von Flandern anerkannt, und auf diese kam, wie ich bereits oben bemerkt habe, das ganze. Land an das Haus Burgund, und nächstem an das Haus Destreich.

Ich komme nun endlich zu Brabant. Der Ursprung des Namens Brabant, des Landes,

## Einleitung.

welches, nach Casars Angabe, die Abuatischen Bolterschaften bewohnten, ist gänzlich unbekannt. Sis nige Schriftsteller wollen ihn von einem Kömer, Salvius Brabon ableiten, welcher mit Casarn nach Gallien gekommen set, woselbst sich ein Riese, Namens Antigone, oder wie ihn andere nennen, Truon a) aufgehalten habe. Dieser Riese soll an den Ufern der Schelde, da wo jest Antwerpen liegt b), ein kestes Schloß gebaut, von den Reis

a) Ueber die Fabel dieses Riesen hat Cornelius Graspheus folgende artige Verse gemacht:

In Coxam.

Tanta haec horrifici fuerit si coxa Gigantis Cetera quanta illi membra fuisse putes?

In Dentem.

Faucibus immensis dens hic stetit, ore voraci Qui visset solidos ille vorare boves.

In Brachium.

Quam fuerit forti munitus robore saevus Ille vir, id cubiti pars monet ista sui.

In Scapulam.

Ardua terribilis Scapula haec est (crede) Tyranni Quid reris quantum sustinuisset onus?

In Tibiam.

Gestavit vastum, vasta isthaec tibia Corpus, Enceladum aequavit (non dubium) ille gradu.

Man erzählt übrigens, daß man vor alten Zeiten bei gewissen feierlichen Aufzügen ein überaus großes Standbild dieses Riesen herumgeführt habe, hinter welchem einige Personen mit einer (dem Scheine nach) abgehauenen Hand gefolgt waren. Vergleiche Guicciardini p. 63.

b) Die Hauptkirche in Antwerpen, deren Geschichte beinahe ganz unbekannt ist, war anfänglich der Jungstau Maria gewihmet, und brannte im Ighre senden eine gewisse Abgabe gefordert, und ihnen, wenn sie sie nicht entrichten wollten, die Hände absgehauen und in den Fluß geworfen haben, wosher der Rame Hant-werpen entstanden sep.

Andere leiten den Namen Brabant von uns bebauten Landstrichen, Brach Land, her. Die Sache verliert sich in fabelhaften Zeiten; wem an weitern Nachrichten gelegen ist, der findet sie bei Gramape a).

1533 so ab, daß nur der Thurm und das Chor stesten blieben. Der Thurm ist ein Meisterstück der Baukunst, und wird nicht selten dem Strasburger Münster vorgezogen. Er ist auf Kosten der Stadt von Hans Amel im Jahre 1422 erbaut, und 1517 vollendet worden. Das Schiff der Kirche ist eines der schönsten in den Niederlanden. Es ist 500 Fuß lang, 23a breit und 360 hoch; hundert und fünf und zwanzig Säulen unterstützen, das Sebäude. Der Thurm hat mit Einschluß des 15 Fuß hohen Kreuzes eine Höhe von 466 Fuß.

Die von St. Norbert 1124 in Antwerpen ers baute Pramonstratensers Abtei des heil. Michael steht, wie ich schon bemerkt habe, auf der Stelle eines alten Marstempels. Vor dem Hochaltar ist das Grabmahl Isabellens, der Gemahlin Herzogs Karl des Kühnen von Burgund, welche 1465 ges

stigt. Der Thurm stürzte 1262 ein.
In der Parochial=Kirche der heil. Jungfrau ist der Tausstein von Bronze im Jahre 1465 verserzigt. Das Chor der heil. Jacobs=Kirche ist 1327, der Thurm 1491 erbaut. Das Chor der heil. Georgs=Kirche ist 1326 gebaut, und die berühmte, von Alzbertus Magnus eingeweihte Dominikaner=Kirche im Jahre 1341. Brabant besitzt bewunderungse würdige Gebäude dieser Art, von welchen ich künstig zu reben Gelegenheit haben werde.

a) S. J. B. Gramaye Historia Brabantica, p. 3.

Ich fange nun die Folge der Brabantischen Herzoge a) mit Pipin von Landen an b). Er war Karlomanns Sohn, und mit Idebergen, eisner heiligen Frau, vermählt, welche ihm einen Sohn, Grimoald, und zwei Tächter, Gertrude und Begghe gebar. Er erbauete mehrere Klösser, Abteien c) und Krankenhäuser zur Unterstützung

- a) Chroniinke van de Hertoghen van Brabant. Verciert met hunne figuren nac TLeven etc. door Laurens van Haecht Goidtsenhouen. TAntwerpen 1612. fol.
- b) Landen wird für die alteste Stadt Brabants ges halten. Pipin starb daselbst 640, und sein Körper ward unter dem Könige Dagobert nach Nivelles ges bracht, wo er neben dem Altare der heil. Gertrude, feiner Tochter ruht.
- c) Italien ausgenommen, ist kein Land so reich an frommen Stiftungen, Kirchen, Klöstern, Abteien u. s. w. als Brabant. Es sen mir daher erlaubt, einige Stellen in gedrängter Kürze aus Gramape

anzuführen.

In der Nähe von Brüssel, in einer Gegend die Ter-Vorst heißt, sahe man bis 1582 eine der heiz ligen Jungfrau geweihte Kirche, deren Stistung bis zum Ansange des 12ten Jahrhunderts hinanszeicht. Gramaye sagt davon: Inter sacram suppellectilem inveni tapetia vetera duodus ornata insignibus, altero Leones tres, altero Crucem erectam praeserente. Inveni et manuscriptum Codicem Bibliorum picturis auroque exornatum quantivis pretii, cum hac inscriptione:

Omnibus exuta, tua Jussa Sibylla secuta. Ut sibi sit lumen, dedit hoc tibi Christe volumen. Addebant Virgines, fuisse ante has turbas argentea Thuribula, Candelabra aliaque regalis magnificentiae dona, eaque omnia ex Anglia esse transmissa ob liberatam secus Altare forestanum

der Armen, und führte glückliche Kriege mit deuts schen Bolkerschaften.

filii Regis Angliae animam a morte purgatoriis suppliciis addictam.

Ebenfalls in der Mahe von Brussel ist die bezühmte Abtei Diligem, Pramonstratenser: Ordens. welche ein Ritter Onulph van Wolverthem im Jahre 1140 grundete. Das Chor derselben ward 1270 ausgeschmückt.

Nicht weit davon zn Campenhout befand sich ein wunderthätiges Madonnen 2Bild, welches uns ter dem Namen Onse lieve Vrou ten Trooste bes kannt, und daselbst, bis 1267 verehrt worden ist.

In der Pfarrfirche zu Bilvorden (Villam fortem) waren Glasmahlereien. "Sunt in templo vitreze insignes quae duces Burgundiae Authores loquuntur, semper in Ecclesiam a suis structam Majoribus propensos. —

Die Collegiatische zu Tournehout ist zum Theil auf Kosten der Herzogin Maria 1392 erbaut, und die Altare im Chor 1485. —, Ornamenta Sacrorum splendida inter quae est tapes, acu picta, ante summum altare propendens, ipsius Mariae manu confecta eleganti et antiquo opere praeserens D. Petrum in Cathedra sedentem cinctum hinc inde Johanne et Maria geniculantibus, habens Epigraphum hoc:, Sancte Petre peccatorum solve vincula potestate tibi tradita. Vitreae veteres Ducum Burgundiae et Austriae Principum essigiebus incoctis Tumuli nobilium aliquot, picturae etiam non inelegantes, plures suturae, si Iconoclastarum manus sibi temperassent!

Die Kirche des heil. Johannis ju Herzogenbusch ist eines der bewunderungswürdigsten Bauwerke. Die Gründung der Saulen kostete, bei dem sumspfigen Boden, nnsägliche Arbeit, und es sind dazu unter andern auch viele in Salz geweichte Schsenshäute versenkt worden. Das Ganze ruht gegen

Grimoaldus, Pipins Sohn regierte nicht lange. Seine Unterthanen rebellirten gegen ihn, und siesferten ihm den König Clovis II. von Frankreich aus, der ihn im Jahre 658 tödten, oder wie ans dere sagen in ein Gefängniß einsperren ließ. Sein Sohn ward schon früher in einer Schlacht getöbs det.

Begga oder Begghe, Grimvalds Schwester, vermählte sich mit dem Herzoge und Pfalzgrafen Unsegisus, einem Sohne des Bischofs zu Metz gewordenen Heiligen Urnolds, und regierte das Herzogthum 27 Jahre in Gemeinschaft mit diesem ihrem Semahle. Als er 685 ermordet wurde,

Westen auf 50 Caulen. Der Thurm ist 100 Fuß hoth, cuius fornices si suspicias caligant oculi, tam immanis est altitudo. "Adjacent praeterea Choro et Navi Ecclesiae duo ab utroque latere ambitus 100 Columnis 60 pedum, lacunari quoque saxeo desuper imminente arquato uni latitudo 25 alteri 20 pedum intercolumnii distantia. 15 Toli etc. Die jum Bau nothigen Steine wurs den auf der Mosel aus gothringen, von gurens burg, Andennen Namur und Buttich gebracht. ,, Altaribus 50 Ecclesia exornatur, Praxiteli sculptura et Apelli pictura non cedentibus. " - Akk .. ris summi Chori, et Divae Virginis superioris extant tabulae singulari arte Hieronymi Bosz delineatae, referentes illud opus creationis Hexameron mundi, item historiam Abigaelis etc. etc. - Außerdem wird noch einer Menge anderer Gemabls be gedacht, unter welchen - ninsignis pictura de cruce depositionis Salvatoris altari St. Petri et Pauli Adriano Scorelio Canonico Ultrajectino au-'tore" — Sein Name ist Johann Schoorel; S. Band II. p. 426. Diefer Geschichter

jog sich Begga nach Audenne, einem Schlosse in der Grafschaft Namur zurück, woselbst sie starb, nachdem sie ein Capitel von Canonicis und Caenonissinnen gestiftet hatte.

Ihr folgte ihr und Ansegysus Sohn, Pis pin II., nach seinem Geburtvorte, wo er ein Schloß hatte bauen lassen, Pipin van harstel genannt. Et vermablte sich zuerft mit Pleetrudis, des Herzog Grimoald von Baiern Tochter, die im Rufe der Heiligkelt ftarb. Alle seine Kinder starben vor ihm. Geine zweite Gemahlin war die schone Alpiadis, die Mutter Karl Martels a), den man für den Vierten Herzog von Brabant halt. Er war ein sehr unerschrockener Fürst, und schlug die Frankische Krone nach Chilperic II. Tobe mit den Worten aus: daß er lieber Konigen befehlen, als selbst Konig seyn wolle. Seine Sohne was ren Karlomann und Pipin der Dicke. Er starb in Frankreich, woselbst er auch 741 im Begrabnisse der frankischen Konige zu St. Denys beerdiat worden ift.

Ihm folgte Herzog Pipin der Kleine, wels der nach einer kurzen Regierung im Jahre 751 zur Fränkischen Königswürde erhoben ward, und den Titel "allerchristlichster König" erhielt, weil

a) Der Baron Le Rop hat in dem Grand Theatre Sacré du Duché de Brabant Tom. I. P. II. pag. 32—36. die verschiedenen Meinungen über dieses historische Factum gesammelt.

er die von dem Longobardischen Konige Astolph unterdrückte Kirche beschüßte. Seine Semahlin war Bertha, eine Tochter des griechischen Kaisers, welche ihm mehrere Kinder gebar. Er starb im Jahre 768 und ist ebenfalls in St. Denps bes graben.

Nach seinem Tode siel die Regierung des Hers
zogthums Brabant zuerst an Karl den Großen,
dessen im diesem Werke so oft gedacht worden ist;
dann an seinen Sohn Ludwig den Frommen a)
und darauf an Lothar, der, nachdem er, wie bes
reits angeführt ist, seine Staaten unter seine drei
Sohne vertheilt hatte, sich im Jahre 855 in der
Abtei Prumien in Ardenen als Monch einkleiden
ließ.

Als Lothar II., König von Lothringen und Herzog von Brabant 869 ohne legitime Kinder gestorben war, vererbte Brabant auf den Fränkissen König Karl den Kahlen, und darauf auf dessen Sohn Ludovicus Balbus. Der lettere ward im Jahre 878 in der Hauptkirche zu Tropes in Shampagne vom Pabste Johann VIII. selbst gekrönt. Er war genöthigt, schwere Kriege mit den Normännern zu führen.

Ludwig III. ward König von Frankreich und Lothringen, und theilte mit seinem Bruder Karslomann die väterliche Erbschaft. Er starb im Jahs

<sup>2)</sup> Die Abtei und Kirche des heil. Jacobs, Cauvensberg zu Bruffel genannt, soll im Jahre 830 von Ludwig dem Frommen gestiftet worden sepn.

re 883 und Karl ward im Jahre 884 auf einer Jagd von einem wilden Schweine getödtet. Beide liegen zu' St. Denys begraben.

Die Krone siel nun an Karl dem Sinfaltisgen, einem nachgebornen Sohn von Abelheid, der zweiten Semahlin Ludovici Balbi. Da seine Bestreiben die Normanner aus Frankreich zu verstreiben, ohne Erfolg waren; so schloß er einen Frieden mit ihnen, und trat ihnen Neustrien ab, weshalb diese Provinz späterhin ebenfalls Norsmandie genannt worden ist. Karl ward zu Pestonne gefangen genommen, und ist auch daselbst im Jahre 929 als Gefangener gestorben.

Ihm folgte als Herzog von Brabant Ludswig IV., genannt Outremer, weil er sich mit seisner Mutter Otgive, einer Tochter des Königs von England, dorthin gestüchtet hatte. Seine Gemahslin war Gerbergr, eine Tochter des Sächsischen Königs Heinrich I., und Schwester des Kaisers Otto I. Man rief ihn nach Frankreich zurück; er wurde aber daselbst gefangen genommen, und erhielt seine Freiheit nur durch Vermittelung Otztos wieder. Sein Tod erfolgte im Jahre 954 zu Rheims.

Auf Ludwig IV. folgte der frankische König Lothar IIL, der aber das Herzogthum Brabant an seinen Bruder Ludwig V. im Jahre 979 abtrat. Ludwig V. starb 986, und liegt in der Abtei des heil. Remigius begraben. Rach seinem Ableben ward Karl der Dicke, ein Sohn Ludwigs d'Outremes, zum Herzoge von Brabant ernannt. Dieser starb auf eine elende Weise im Jahre 991, oder wie andere angeben, im Jahre 994 im Sefängnisse, nachdem ihn Hugo Capet, Graf von Paris besiegt hatte.

Dtto, Karls Sohn, begnügte sich mit dem Berzogthum Brabant, obwohl er als der lette rechtsmäßige Erbe aus Karls des Großen Geschlecht, auf die frankische Krone hätte Ansprüche machen können. Er starb unvermählt im Jahre 1005 und ward in der Sollegial=Kirche der heil. Gertrude zu Nivelstes begraben a).

Die Regierung des Herzogthums siel nun an Lambert I. und Gerberga, einer Tochter Karls des Dicken. Lambert ward im Jahre 1014 in der Schlacht von Florivaen getödtet, und hintersließ das Land seinen beiden Sohnen, Heinrich I., genannt der Alte, der im Jahre 1038 in der Schlacht von Löwen siel; und Lambert II. genannt Balderick, der im Fahre 1054 in einer Schlacht bei Tournay das Leben verlor, und in der Kirche der heil. Sertrude zu Nivelles bei seinen Vorsaheren begraben liegt b).

a) Ueber diese Kirche und die große Menge der darin besindlichen Sehenswürdigkeiten verweise ich meine Leser auf Le Grand theatre Sacré du Duché de Brabant. Tom. I. P. II, p. 1.

b) Die schöne Kirche des heil. Peters zu Löwen mit ihe ren beiden Thurmen soll von Lambert II. erbaut wors

Auf Lambert II. folgte Heinrich II., ber im Jahre 1068 meuchelmörderisch das Leben verlor, und dessen Grabstätte unbekannt. ist.

Sein Sohn Heinrich III. war mit Gertruden, der Tochter des Flandrischen Grafen Robert des Friesen vermählt. Er hinterließ keine mannliche Nachkommen. Die Abtei Afflingen, eine Stifstung seiner Mutter, verdankt ihm eine Menge. Güter a). Sein Tod fällt in das Jahr 1096, und sein Grabmahl ist, in der Kirche der heil. Gertrude zu Nivelles.

Auf Heinrich III. folgte sein Bruder, Sottsfried der Bartige, ein tapferer Krieger. Er starb 1-140, und liegt in der Abtei Afflingen begraben. Die berühmte Abbatia Parchensis, (du' Parc) ist von ihm gestiftet worden b). Nach seinem Tode regierte Sottfried II., der glückliche Kriege führte, und 1142 starb. Sein Srab ist zu Löswen in der Collegial Kirche des heil. Peters c).

Gottfried der Dritte (Gottfried in der Wiege) starb 1186, oder nach einer andern Angabe 1183,

den seyn. Sie hat in den Jahren 1570 — 1578, und 1604 viel gelitten. S. Gramaye Antiq. Brabant. pag. 15.

a) Man sehe die gelehrten Untersuchungen über diese Abtei, der altesten in ganz Flandern, in Le grand Theatre etc. Tom. I. Livr. VIII. p. 341.

b) S. Antonii Sanderi Chronographia Sacra Brabantia T. I. p. 157. und Le grand Theatre etc. T. I. p. 141.

c) S. Le grand Theatre etc. T. I. p. 94.

und liegt neben seinem Bater zu Löwen begraben. Er hinterließ mehrere Sohne.

Noch, bei Lebzeiten besselben nahm sein Sohn und nachheriger Nachfolger Heinrich der Vierte des Namens, und der erste als Herzog von Losthringen und Brabant, Theil an der Regierung a). Er starb 1235 zu Colln, ward aber in der Mitte des Chors der großen Kirche zu Lowen begraben h). Er verschönerte die herrliche Kirche des heil. Mischael zu Brüssel, und begann im Jahre 1226 den Bau der beiden Slockenthurme derselben c).

Heinrich der Fünfte, (oder der Zweite als Herzog von Brabant) folgte seinem Vater in der Regierung nach. Er hatte mehrere Kinder sowohl von seiner ersten, als auch von seiner zweiten Scamahlin Sophie d), einer Tochter Ludwigs, Lands

- a) De Bast giebt im ersten Suppl. mehrere Nachrichsten über die Stadt Gent, und über die von Pabsten und Grafen ihren Kirchen und Klöstern verliehenen Privilegien. Er bemerkt, daß alle belgischen Urkunsden, welche dis zum 13ten Jahrhundert noch vorzhanden sind, lateinisch abgefaßt sind, und daß das erste in Flamlandischer Sprache abgefaßte Document von Heinrich I. Herzoge von Brabant, und seinem ältesten Sohne vom Jahr 1229 sep.
- b) S. Le grand Theatre etc. T. I. p. 94.
- c) Ib. T. I. p. 178.
- d) In der kleinen Stadt Villvorde, zwei Meilen von Bruffel, befindet sich das berühmte Carmeliter= Nonnen=Kloster Onse Lieve Vrouwe ten Trooste, welches von dieser Sophie 1228 gestiftet-worden ist. Sie schenkte ihm auch ein Madonnen=Bild, welches sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Ich habe bereits . Seite LXXVIII. davon geredet.

grafen von Thuringen und der heiligen Elisabeth a). Er schlug das ihm vom Pabst Innocenz IV. ans getragene Römische Kaiserthum aus, brachte 1243 die Dominikaner nach Antwerpen, und stiftete das berühmte Kloster des heil. Bernhard, zwei Meisten von der Stadt b). Sein Tod fällt in das Jahr 1247, und sein Grab ist in der Abtei Billers c).

Heinrich der Sechste (als Herzog von Brabant der Dritte), genannt der Gutige, regierte mit vieler Milde, und suchte mit seinen Unterthanen in Frieden zu leben, ward aber dennoch im Jahre

- a) S. Band I. biefes Wertes p. 431. u. f.
- b) S. Le grand Theatre etc. T. II. P. I. pag. 158. Ebenfalls nicht weit von Antwerpen liegt die Herzschaft Hoochstrati wunicipio admirationi esse solent exteris tapetia, casulae et Dalmaticae a comitibus ecclesiasticis usibus relictae, et etiamnum in parte superstites, Tumuli itidem et monumenta Comitum, Anthonii quidem et Isabellae in medio Chori marmore pario affabré et magnitice elevatum, ad latus autem Philippi II. Comitis et aliorum.
- c) S. Le grand Theatre etc. T. I. P. II. pag. 14. Das alteste Zisterzienser=Kloster in den Niederlans den ist das von Billers, woselbst sich nicht nur die Gräber der Brabantischen Herzöge Heinrich des Zweiten und Johannes des Dritten, sondern auch vieler anderen berühmten Männer besinden. Es ist vom heiligen Bernard gestistet. Heinrich IV. (oder der Erste als Brabantischer Herzog) vermehrte 1284 die Einfünste desselben. S. Aubert le Mire im 2ten Buche der Diplom. Belgic. Cap. 53. und Anton Sander Brabantia sacra. Tom. I.

1260 von einigen Rittern ermordet. Er liegt in dem von ihm erbauten Dominikaner-Kloster zu Lo-wen begraben a).

Während der Minderjährigkeit seines Sohnes ward das Herzogthum sieben Jahre lang von seiner hinterlassenen Semahlin Aleide oder Alix regiert, welche auch das schöne Dominikaner. Kloster zu Auswerghem, nicht weit von Brüssel gestiftet hat b).

Johann der Erste, wegen des Glücks seiner Wassen, der Siegreiche" genannt, war ein kapferer Held, und gewann im Jahr 1288 die berühmte Schlacht von Waeringhen bei Colln. Er endigte sein Leben im Jahre 1294, und ist in der Franzissfaner-Kirche zu Brüssel beerdigt worden, woselbst sich moch mehrere, nachher von den Vilderstürmern zerstörte Monumente befanden.

Johann der Zweite, genannt der Friedkertige, vermählte sich mit des Königs von England Sduard des Ersten Tochter, die ihm in Johann dem Dritzten einen Erben gebar. Johann der Zweite starb 1312 und liegt im Chor der Kirche der heil. Gudula zu Prüsel begraben c).

Obwohl Johann der Dritte, genannt der Siegereiche d) mehrere Sohne und Tochter hatte, ftarb

a) S. Le grand Theatre T. I. p. 113. Auch ist das selbst das Grab seiner Gemahlin Aleibe.

b) S. ib. Tom. I. p. 326.

c) Le grand Theatre Tom. I. p. 147.

d) Eine ber schönsten und größten Kirchen zu Brüssel ... ist bie Kirche Inse lieve Vrouwe op. den Savel. 30s

· i

aber dennoch ohne mannliche Nachkommenschaft a), so daß ihm feine alteste Tochter, Johanna, in der Regies

hann der Dritte baute der heil. Jungfrau eine schöne Capelle in derselben. Auch befand sich daselbst ein wunderthätiges Muttergottes Bild, welches die Bils derstümmer 1580 zertrümmerten, an dessen Stelle aber nachher ein anderes gesetzt worden ist. S. Le grand Theatre Tom. I. p. 241. Der Stiftskirche des heil. Peters zu Tournhout schenkte er eine sehr schöne Glasmahlerei, auf welcher er mit seiner Gezmahlin, und seinen drei Sohnen und drei Tochtern abgebildet war. S. ebendaselbst Tom. II. Pars I. p. 185. Sben dieser Iohann III. begann den Bau des Pallastes zu Brussel. S. Gramaye Bruxelles etc. p. 2.

a) Mecheln foll von bem frankischen Ronige Pipin im Jahr 753 einem Grafen Abon gegeben worden fepn. Rarl der Einfältige schenkte 915 die Berrschaft Mecheln der Kirche zu Luttich. Andere Schriftsteller bes haupten, daß Mecheln in zwei Theile getheilt wors ben, und ber Theil in welchem fich bie bem beil. Roms boud geweihte Hauptfirche befunden habe, an But= In Le grand Theatre Buch I. tich gekommen sen. p. 2. u. f. sind die verschiedenen Meinungen barüber gefammelt. Da inzwischen alle alteren Nachrichten uber Mecheln verloren find, fo muß man fich mit be= nen des 16ten Jahrhunderts begnügen. Kolge folle ber Flandrische Graf Louis be Gressi nach mannigfaltigen Dighelligkeiten bas ganze Gebiet von Mecheln bem Herzoge von Brabant, Johann dem Dritten im Jahre 1346 überlaffen haben. Wenn i das Factum mahr ift, so geschah dieses in demselben Jahre, in welchem Ludwig in der berühmten Schlacht von Crecy getöbtet worden ift.

Die schöne Hauptkirche zum heil. Romboud ward schon im 12ten Jahrhundert angefangen. Das Chor ift 1250 in einem schönen Styl erbauet, und das Gewoodtbe 1451-geendigt; wie folgende Inschrift sogt:

,, Iu

Megierung nachfolgte. Ihr erster Gemahl war Wilhelm II. Graf von Hennegau und Kolland, der im Jahre 1345 in einem Gefechte gegen die Friesen blieb, der zweite war Wenceslaus, der Sohn des Wehmischen Königs Johann und der Beatrice von Bourbon. Er erhielt von seinem Bruder, Kaiser Karl IV. die Grafschaft Luxemburg, und mehrere andere Länder. Wenceslaus starb im Jahre 1383 vhne männliche Nachkommenschaft, und liegt in der Abtei Orval begraben.

Im Jahre 1404 trat Johanne das Herzogsthum Brabant dem Sohne ihrer Schwester Marsgaretha, Unton von Burgund ab, und wurde nach ihrem zwei Jahre darauf erfolgten Tode im Chorder Carmeliter Kirche zu Brüssel begraben a).

Dieser Anton von Burgund war ein Sohn des Herzogs Philipp des Kühnen von Burgund.

<sup>&</sup>quot;In t jaar MCCCC Vyftigheen was d jaar van "Jubileen hier gemeer doen wert gesloten de-"zen Steen."

Der sehr schöne Ahurm ist 1453 angefangen, und das Gewölbe des Schiffs der Kirche 1487 geschlossen worzden, laut der Inschrift: "Dit VVerck wort gesloten in t jaer MCCCCLXXXVII Openbaer." Nach einem andern Distichon ist der Thurm 1513 vollens det. Geslooten was ik tol elck Aensien, Daen man schreef MDXIII.

a) S. Le grand Theatre etc. T. I. p. 255.

Seine Einsehung erfolgte 1406. In der Schlacht von Azincourt verlor er im Jahre 1415 das leben, und ward zu Tervuren begraben a), Sein Sohn, der dreizehnjährige Johann IV. folgte ihm in der Regierung des Herzogthums nach, und vermählte sich mit der berühmten Jacobine, die einzige Erbin Wilhelms von Bapern und Grafen von Holland, Seeland und Hennegau, ward aber, wie ich ber reits angeführt habe, bald darauf wieder von ihr geschieden. Die Stiftung der Universität Löwen (1426) ist sein Werk. Er starb in demselben Jahre ihrer Gründung. Sein Grabmahl ist zu Terspuren b).

Nun siel im Jahre 1427 das Herzogthum Brabant an seinen Bruder, Philipp I., der in Rom war, und eine Reise nach dem heiligen Lande machen wollte. Nach seiner Zurückkunft regierte er seine Länder mit vieler Klugheit. Er starb 1430, und liegt neben seinem Bruder begraben.

Von ihm erbte sein Better Philipp II., Hers zog von Burgund, genannt der Gute, alle ihm zuges hörigen Länder, die nun, wie wir schon gesehen has

a) S. Le grand Theatre. T. I. p. 313. u. 314.

b) Ibid. Tom. I. p. 314.

ben, auf diese Weise dem Hause Burgund zufies

Rachdem ich, wie es bisher geschehen ist, die Geschichte der verschiedenen Provinzen der Rieders lande durchgegangen bin, bitte ich meine Leser, um mir eine Wiederholung zu ersparen, einen Blick auf dasjenige zuruckzuwerfen, mas ich bereits im zweiten Bande dieses Werks vorgetragen habe a). Ich schließe daher diese Ginleitung mit der Bemerfung: daß, eben so gunstig als späterhin die sanfte Regierung Alberts und Tabellens auf die Gattung der heiligen Geschichts - Mahlerei eingewirkt hat, so lange die katholische Religion in diesen Provinzen in ihrem ursprünglichen Zustande blieb; eben so une gunstig und nachtheilig ist ihr die errungene Freiheit der Hollander vom Spanischen Joche gewesen, indem sie die Religion ihrer Borfahren verließen, und den Cultus annahmen, oder in seinen Kirchen weder Statuen noch heilige Bilder buldet.

Die hollandischen Kunstler sahen sich nun den reichsten Hulfsquellen geschichtlicher mahlerischer Darstellungen beraubt, und wurden genöthigt eine Sattung zu verlassen, in welcher sich ihre früheren Meister so sehr ausgezeichnet hatten. Sie durften

a) 5, 268-283.

fernerhin nur Gegenstände mahlen, welche mit der dort gehaßten und verfolgten katholischen Religion in keiner Beziehung standen, nämlich Gegenstände der weltlichen und bürgerlichen Geschichte, Landschaften, Blumen, Früchte u. s. w., und so sind dent jene Gebilde der Niederländischen Kunst verschwunden, die noch bis jeht mit Bewunderung und den Ruhm Brabants, Flanderns, und zum Theil auch Deutschlands ausmachen.

## Peter Paul Rubens,

geb., 1577, geft. 1640.

Ciner von jenen erhabenen Geistern, die die Ratur nur von Beit zu Beit hervorzubringen pflegt, und die bei ihrem Auftritt immer eine Spoche oder wenigstens eine neue Erscheinung herbeiführen! In ihm werden wir hier zugleich den Künstler, den Gelehrten, den Staatsmann, den Hofmann und den Weltmann vereis nigt finden.

Johann Rubens und Marie Pipelings, beibe von guter Familie, waren Peter Pauls Elstern. Der Bater, ein Jurist und Rathsherr der Stadt Antwerpen, hatte, während der Unruhen in den Bursgerkriegen, die damals in Brabant herrschten, diesen Aufenthalt verlassen und sich mit seiner Familie nach Ebln gezogen, wo Peter Paul den'28. Jun. 1577 gebohren ward a). Er erhielt eine vortreffliche Erzies

den wollen, daß Rubens ihr Landsmann gewesen sen, indem dieser Künstler nur durch einen Zufall in Coln gebohrent ist. Indessen gab es einige Italiener, unter denen sich Bellori, Orlandi und m. a. besinden, die ihn in Antwerpen gebohren sen lassen. So viel ist gewiß, daß weder in den Kirchensbüchern von Antwerpen, noch auch von Coln sein Tauszeugsniß sich besindet. Herr von Bourtin in seiner Schrist Traits u. s. w. T. 1. pag. 173. führt Mehreres über diesen Punct und zugleich auch den Brief an, den Rubens selbst an einen

hung, und beschäftigte sich in seinen ersten Jugendjahz ren vorzüglich mit den humanistischen Wissenschaften, wo er sich besonders durch große Fortschritte in der laz teinischen Sprache auszeichnete a).

gewissen Georg Gelsborf ober Gelborp schrieb; aber nichts von alle dem ist entscheidend. Rur in dem Werke des Aegidius Gelenius de admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Augustae, Udiorum urbis cet. cet. Coloniae 1645.-4. pag. 407. hat man den authentischsten Beweis, das Rubens in Coln gebohren ward.

Man liest hier folgende Worte:

Inter hujus Ecclesiae imo urbis spectabiliora monumenta est majoris marmoreae arae tabula sancti Petri vivam effigiem exprimens donum Everhardi Jabachi, Senatoris Coloniensis divitis, et artificiorum atque antiquis tatum admiratoris et amatoris; ipsa vero pictura tabu-lae, opus est clarissimi Viri pictoris Petri Pauli Rubeni, Ubii, qui nostro aevo laudes et nomen Apellis non immerito sibi artis praesfanția acquisivit et huno, uti Colonia ferax est bonorum ingeniorum in hac Parochia, orbi dedit domus haereditaria Excellentissimi Domini Jodoci Maximiliani Comitis in Gronsfeldt, sita e Regione hospitii S. Vrsulae, quam nuper Archiepiscopus Moguntinus inhabitavit exut, et in qua Serenissima Maria Medicaea, Galliarum Regina, extremam vitae periodum Sanctissime peregit et clausit. - Auch sein alterer Bruder Philipp ward in Coln gebohren 1574, gestorben 1611; M. f. Andreae Bibliotheca Belgica, Jöcher, Soppens Bibliotheca Belgica, Swertii Athenae Belgicae. Und so auth sein gelehrtes Werk: Electorum libri II. Antwerpiae 1608. 4. Mit verschiedenen schonen von seinem Bruber gezeichneten Rupfern. So bewundert man auch in der Galerie Pitti zu Florenz das schöne Gemählbe von Rubens, bekannt unter dem Namen der vier Philosophen, in bem man Lipsius, Grotius, Philippus, und Peter Paul Rubens vorgestellt sieht.

a) Um dem Leser eine Idee von der Latinität des Rubens zu geben, setze ich hier den Auszug aus seinem Briefe bei, den er an den berühmten Gelehrten Franz Junius schrieb, als dieser ihm sein berühmtes Werk: de Pictura Veterum zum Geschenk geschickt hatte. Dieser Brief sindet sich vor einigen Ausgaben des Junius. Er ist in niederländischer Sprache geschrieben, doch sindet sich in ihm solgende lateinische Stelle: —,, immenso hoc totius antiquitatis thesauro tanta diligentia refosso, et ordine pulcherrimo publice distributo. Nam liber iste D. V. ut und verbo dicam, vere promus

Nachdem die Uneinigkeiten durch ben Herzog von Parma, ber Untwerpen der spanischen Herrschaft wies

condus est uberrimus comnium exemplorum, sententiarum et dogmatum, quae a veteribus uspiam sparsim ad dignitatem et lucem Artis Pictoriae pertinentia, litteris consecrata máximo nostro emelumento hactenus perennarunt, itaque titulo et argumento libri de Pictura Veterum a D. V. ad unguem satisfactum censeo, monita etiam et leges, judicia, et exempla maximam nobis lucem afferentia passim inserta et admiranda quadami eruditione elegantissimoque locutionis genere epressa, et or, dine recto totum hoc opus perfectissime digestum, atque insigni dura et lima ad calcem usque perpolitum. Sed quoniam exempla illa veterem Pictorum phantasia tantum et pro cujusque captu magis aut minus assequi vellem equidem eadem diligentia similem quandoque tractatum excudi posse de Picturis Italorum, quorum exemplaria sive prototypa adhuc hodie publice prostant, et digito possunt monstrari et dicier , haec sunt "! ham illa quae sub sensum cadunt, acrius imprimatur et haerent, et exactius examen requirent atque materiam uberiorem proficiendi studiosis praebent, quam illa, quae sola imaginatione tanquam somnia se nobis afferunt, et verbis tantum adumbrata terfrustra comprehensa (ut Orpheum Euridices imago) eludunt saepe, et sua quemque spe frustrantur. Quod experti dicimus, nam quotusquisque nostrum si praeclarum aliquod Apellis aut Timanthis òpus a Plinio aut aliis auctoribus graphice descriptum, pro rei dignitato oculis subjicere tentaturus aliquid non insulsum aut a veterium majestate non alienum praestabit, sed genio suo quisque indulgens musteum aliquid pro Opimiano illo dulce amaro promit, et injuriam magnis illis manibus affert, quos ego veneratione summa prosoquos et vestigia euntium potius adoro, quam vel sola cogitatione assequi me posse ingenue profiteor cet. "

Das Rubens sich im Briefwechsel mit vielen Gelehrten befand, barüber hat man mehrere historische Beweise. M. s. im 2ten Band der Melanges de Critique et de Philologis par S. Chardon de la Rochette. Paris 1812. 8. wo man pag. 184 u. s. w. Nachricht von einem Brief sindet, den P. P. Rubens italienisch schrieb und der sich ganz pag. 194 sindet. Er ist an den Herrn Louis Frarin adressirt, der ihn dem Herrn von Peiresc übergeben sollte, und im Jahr 1625 aus Antwerpen geschrieben. Dieser Brief enthält in schlechstem Italienisch viele Complimente und Danksagungen für ihm überschickte geschnittene Steine. Folgendes ist die Stelle hars

der unterwotfen hatte, beigelegt worben waren; kehrte ber Bater von Rubens wieder in bas Baterland in feis nen alten Posten zuruden), und der junge Rubens, ber von angenehmet Geffalt mar, marb als Page zu der Gräfin von Lalain gebracht. Die ausgelassene Les bensweise, ber sich bie Pagen gewöhnlich zu ergeben pflegen; war aber Urfache, daß er diese Laufbahn verließ; und da sein Bater gestorben war, so bestimmte er sich für die Mahlerei. Man brachte ihn zuerst zu Tobias Berhaert b), einem wackern Canbschaftsmahler; barauf zu Abam ban Doort c), beffen Character und dem Trunk ergebene Lebensart bem Rubens miß= fiel, weshalb er sich entschloß, Schüler des Dito Benius zu werben, von bem wir schon gesprochen ha= ben d), und der in jenen Zeiten für den Raphael von Flandern gehalten marb. Diefen Meifter fuchte Rus bens nicht allein nachzuahmen in der Kunst, sondern

aus, bie ich habe verstehen können. Ich gebe sie hier, mit einer sie begleitenden kleinen Beichnung, s. Tab. I. Nro. 27. — "ma per kornar alle nostre gemme, mi piace in estremo la diva vulva colle ale di papilioni, ma non posso discernere che cosa sia quello ch' è tra l'altare e la bocca d'essa vulva. Dico questa roversciata, che sorse discernerò meglio havendone satto l'inpronto, che non ho potuto sar hoggi per le molte occupazioni mie, nè anco in cera di Spagna. La causa ch'assomigliano la vulva e'l l'imazone, non posso unaginarmi se non è sorse per la capacità del catacollo ch' è un receptacolo molto atto e condecente al suo locato, et ancora per essere un animal viscoso et humido, et Cornua possent comparari cristae quam videntur utrinque exerere cuni cum pruriunt. Haes tecum liber, et forse, non infaceta sed spurca nimis."

<sup>200</sup> Andere schreiben, daß nach des Baters Tod die Mutter nach Antwerpen zurückkehrte.

b) Carl van Mander, Deschamps T. I. pag. 2513 bende spreschen von ihm. M. s. ben T. II. pag. 531. bieser Geschichte.

v) M. s. was ich über ihn gesagt B. II. S. 522, dieser Ge-schichte.

<sup>\*</sup> d) &, B>HI. S. 529.

ebenfolls im Betragen, Sitten, Artigkeit, und im Fleiß; To daß er im Alter von 23-Jahren, sich für hinzeichend gebildet hielt, nunmehr den Flug allein zu feinem nas hen Glück zu wogen-

Mohl war es aber such die kiebenswürdigkeit seines Betrageps wir die ihn zu den, quagezeichnetken Fürzigen, den, duritt verschafte! Go spil ihn der Erzherzog von Desterzich Albert 2) dem Gerzog von Mantug von Officireich Albert 2) dem Gerzog von Mantug Von Desterzich Albert 2) dem Gerzog von Mantug Von Centick ihn als Edelmann in seine Dienste nahm, und wo er sieden Jahre hindurch, mehr um die Werke der ausgezeichnetz sten italienischen Meister zu studiren, als die Vergnüsgungen des Hossens zu genießen, zugebracht haben spille Man erzählt, daß er eines Tages, als er das berühmte Gemählde, den Kampf des Turnus mit dem Aenugst vorstellend, versertigte, und die Verse des Virgils des clamirte:

Ille etiam patriis agmen, cet.

vom Herzog überrascht ward. Dieser lächelte und wollteihm imponiren indem er lateinisch zu ihm sprach. Aberwie groß war nicht die Verwunderung des Herzogs,
als Rubens ihm in dieser Sprache vollkammen antewortete!

So große Talente waren auch der Beweggrund, daß der Herzog ihn als Gesandten an den Hof Phislipps des Iten, Königs von Spanien, abschicke, wo er zu gleicher Zeit dem Herzog von Lexma viele Gezschenke zu übergeben hatte. Rubens ward hier mit der größten, Achtung empfangen und versertigte viele Portraits und historische Wilden, sowohl für ven Moznarchen als für die Großen des Arichs. Man behaups

Sinige-vehaupten, daß Riebens um 9. Mai 1600, im akten Jahre seines Alters nach Wenedig abgieng, wo er die Werte des Aizign und des Yaut Aeropese studirte, und idas er dars auf nach Mantua, gieng, um den Giplia Korgeno zu kudis ren.

tet, bag in biefer Beit bie Einladung bes Berzogs von Braganga, ber in ber Folge Konig von Portugal watt, an ihn erfolgt sen; aber ich kann mich nicht bazu entschließen, diesem Borgeben Glauben beizumeffen, bas ich für eine Erbichtung halte a). Nach feiner Rudkehr nach Mantua warb er nach Rom geschickt, um mehrere Gemablbe baselbst zu kopiren. Allein die ausgezeichneten Werke bes Tizian und bes Paul Beronese zogen ihn nach Benedig, wo er nach diesen Deiftern feine Manier bilbete. Bon ba wieber nach Rom zus rud, arbeitete er viele Gemablbe und barauf wendete er sich nach Genua, wo er sich lange Beit'aufhielt. In Dieser Stadt erblickt man von ihm viele herrliche Gemahlbe, sowohl Portraits als historische Darstellungen. Außerdem zeichnete er bie ausgezeichnetsten Gehaube diefer Stadt und machte fie burch Rupferabbrucke bekannt b).

Eine gefährliche Krankheit, die seiner von ihm zartz lich geliedten Mutter zugestoßen war, ward Ursache, daß er alle unternommenen Arbeiten liegen ließ, und nach einem Aufenthalt von fast 7 Jahren in Italien sich anschickte, wieder in das väterliche Haus zurückzuz kehren. Aber so groß auch die Schnelligkeit war, mit der er seine Reise beschloß und vollsührte, so hatte er

b) Palazzi antichi e moderni di Genova, raccolti e diseguati da P. P. Rubens. Anversa 1622, 1652 und 1708. mit 139 Aupfern, in 2 Zheilen.

Man erzählt, daß der Herzog ihn einlud, ihn zu Villa Visciosa, wo der Herzog ein Landgut hatte, zu besuchen. Aber das der vernommen hatte, daß: Rubens mit einem großen Gestolge kame, so sendete grihm, um den Aufmand zu vermeis den, einen Ritter entgegen, der ihn ditten sollte, seinen Bestuch auf eine andere Zeit zu versparen, indem er ihm zu gleischer Arit für die, gestabten Unkasten so Poppien übersendete. Herzuf soll, aber Aubens geantwortet haben: "Er sen nicht gekommen um zu mahlen, sondern um sich 8 die 18 Tage auf dem Lande zu vergnügen, und habe 1000. Doppien mitges bracht, um sie dasselbst zu verthun.

dick ben Schmetz, seine hochgeliebte Mutter schon tobt und in ein besseres Leben hinübergegangen zu sinden! Dieser für sein Gefühl so harte Schlag hatte ihn sast bewogen, sein Vaterland zu verlassen und nach Manstua zurückzukehren; aber der Erzherzog Albert that alles mögliche, ihn davon zurückzuhalten, und dazu kam noch seine Liebe zu Elisabeth Brants, die er here nach auch heirathete; demnach entschloß er sich im Vazterlande zu bleiben.

Außer der Etbauung eines sehr schönen Hauses bils dete er sich nunmehr ein reiches Kunstkabinet, das viele Bisten, Basen von Porphyr und Agat und eine große Menge von Semählden verschiedener Meister enthielt, das er, aus Freundschaft zu seinem Freund, den Hers zog von Bukingham, mit demselben theilte und wos

für er mehrere 1000 Gulden empfieng a).

Sein Bermögen war nunmehr schon so bebeutenb geworden, daß er blos arbeitete, um die unzählbaren Liebhaber zu befriedigen, die etwas von seinen Werken zur besitzen wanschten. Dieses nothigte ihn, sich außer seiner Schüler noch der Hülfe anderer Mahler von ausgezeichnetem Verdienst zu bedienen, deren ich an ihrem Ort gedenken werde. Schon hatte Rubens für eine große Menge von Fürsten Gemählbe geliesert, als im Jahr 1620 die Königin Maria von Medicis ihn nach Paris einlud, um ihm die Aussührungzweier Gaslerien in dem Pallast Euremburg zu übertragen, von denen sedoch nur die eine wirklich ausgeführt ward. Diese stellt in 24 Gemählden die Geschichte der Könis gin vor, von ihrer Geburt an dis zu ihrer Ausschsnung mit ihrem Sohn Ludwig den 13ten b). Ich

wie auch S. 315. in der Geschichte der Mahlerei in Engs land.

b) M. (. La Galerie du Palais de Luxembourg dessinée

will in diesem Augenblick über ihr Berdienst in Hine sicht auf das Colorit nichts bemerken. Dies alles vers spare ich mir dis dahin, wo ich von dem Styl dieses Meisters sprechen werde; nur will ich nicht unerwähnt lassen, das man mit Grund diese Gemählde als eine episches Gedicht betrachten kann, das einen großen Reichthum von Allegorien enthält.

Me diese Gemählde wurden, mit Ausnahme von zweien, in Antwerpen während eines Zeitraums von 5 Jahren gemahlt, indem Rubens im Jahr 1625 mit der ganz vollendeten Arbeit nach Paris zurückkehrte a), Während dieser Zeit, behaupten einige Schriftsteller b), sey Rubens mit dem Prinzen von Wallis (nämlich im Jahre 1623) nach Spanien gegangen und habe das

par Nattier et gravée par differents maîtres, en 24 estampes. Paris 1710. fol. Dieses schöne Werk gieht keine vollkommene Ibee von dem Character, besonders von der Zeichs nung des Rubens; wohl aber non- dessen Composition und dessen Allegorie. Dieselde Galerie erschien von neuem im Jahr 1809 in kleinem Format unter dem Titel: Galerie de Rusdens, dits du Luxembourg. Paris, fol. Aber diese Untere nehmung gehört zu denen, welche von den Franzosen bestimmt sind, aus dem Beutel der Fremden, besonders der Deutschen, das Geld zu ziehen.

- Die Originalstizzen, die von Rubens selbst in Del gemahlt sind, pon 18 dieser Semählben, besinden sich in der berühmsten Galerie zu München. M. s. von Mannlich Beschreibung u. s. w. Band II. S. 79; ferner S. 399 dis 416. Vorzübergehend will ich hier nur bemerken, daß der Herr Graf Dene in Braunschweig in den Jahren 1770 dis 1780 eine kleine Sammlung von Gemählben besaß, unter denen sich Fleine Sammlung von Gemählben besaß, unter denen sich Figux ven waren etwas kleiner als halbe natürliche Größe. Man behauptete, sie wären von Le Brun in Paris nach den Orisginalen copirt worden. Wohin mögen diese nach des Besißers Tob gekommen senn?
- b) M. s. De Piles, Ant. Palomino und Bellori Vite de Pittori, pag. 139. besinden sich im Irrthum, daß Rubens im Jahr 1623, zu einer Zeit nach Spanien gerufen worden sen, wo der Prinz von Wallis sich dahin begeben hatte.

swar wahr, daß der Brinz wegen der Kant der Eus gwar wahr, daß der Brinz wegen der Hairath mit der Infantin, die er im Sinn hatte, im. Jahre 1623, in Mahrid war; aber Rubens, kam dahin im Jahr 1628, und damals war der Prinz von Ballis schon König von England. Ich kann nicht begreifen, wie Palo min o den Worten des De Piles mehr glauben, konnte, als seinen eignen spanischen Schriftstellern, dem Vicens zio Carduchs und dem Francesco Pacheco, die nichts davon sagen. Aber auf dieser zweiten Reise cos pirte er mehr Gemählbe nach Tizsan, indem er sich 9 Monate daselbst ausstellt a).

Die Infantin Afabelka, welche die Kalente des Kubens als Staatsmann vollkommen kannte, sendete ihn nach Madrid, um dem König von dem gegenwärztigen Zustand über Brabant die vollkommenste Ausztunft zu geben. Hier hatte er mehrere Zusammenkunfte, sowohl mit dem König, als mit dem Herzog von Olizvarez und mit dem Marchese Spinola. Auch wurde er ben dieser Gelegenheit von dem König und von den Großen mit Ehrenbezeugungen überhäuft und außer eiznem Diamant von großem Werth erhielt er noch sechs Pferde und das Amt eines geheimen Staatssecretairs, nebst einer Versicherung dieser Stelle nach seinem Kod, für seinen Sohn.

Da nun der Herzog von Olivarez die genaue Freundschaft kannte, die zwischen dem Herzog Bukings ham und Rubens Statt fand, so schlug er dem Kösnig vor, diesen lettern nach England zu senden, um daselbst den Frieden zu unterhandeln.

Rubens gieng im Jahr 1629 nach England ab, wo er bem Kinig vorgestellt ward, ber ihn mit großer

<sup>.</sup> a) M. f. meine Geschichte ber Mahlerei in Spanien. S. 199.

Huld empfieng. Hier wußte nun Rubens mit sehr viel Feinheit unmerklich von Gegenständen der Aunst zu dez nen der Politik überzugehen. Der König bemerkte wohl bald, daß er Instructionen darüber erhalten hätte, und so vorbereitet, frug er ihn nun: ob er irgend einen Befehl von seinem Hose mitgebracht habe? Nachbem darauf Rubens dieses bejahet und seine Beglaubisgungsschreiben vorgezeigt, so gelang es ihm, im Rosvember und December des Jahres 1630 den Friedense tractat abzuschließen a), der auch hernach durch Ses

a) Bolltommene Beweise barüber, bag Rubens einen öffentlichen Character als Geschäftsmann ober als Gesandter gehabt; lass sen sich nicht beibringen. Ich gebe hierüber folgende Belege: Khevenhüller Annales Ferdinandei. Tom, XI, pag. 803 — 1629. "Dies Jahr ist aus Spanien der vortreffliche Maller Rubens (als der auch in allerlet Negotien universal und bem Ronige von Engelland febr angenehm gewesen), ben Frieden zwischen ben zwenen Kronen Spanien und Engellanb zu tractiren, dahin geschickt worden; was er nun albort bies Jahr perrichtet, das ist aus einem Schreiben, so ber geheime Ganzler Don Juan de Billela auf Befehl bes Königs an den Grafen Rhevenhüller unter dato den Oten Rovember abgehen lassen, zu vernehmen. "Leglich hat' man vom Peter Paul Rubens (fo sich in England aufhält) biefe Relazion gehabe, in welcher er avisirt, das der Don Francisco Cotinton mit ehestem die obgedachten Pratiquen zu continuiren nach biefem Hofe verreisen wird. — - Rubens erinnert, daß die Aufhaltung bes Cotinton in England zu bem unter Sanben bas benben negotio - sehr nutlich gewesen, baf er ihm seine motiven communicirt und versichert, er sep eine solche Pers fon, ber man trauen und glauben solle — und haben bem Ronige aus Engelland etlichemal sowohl der Cotinton als auch ber Rubens flar exwiesen, das der hollandische und franzosi= fche Gefanbte tein Recht haben gu glauben, bag' Engelland eis nen Frieden mit restitution der Pfalz zu exkaufen gesinnt."
— pag. 897. — Der Rubens hat dem Könige gesagt, es ware hieraus (aus einer defensiv-allianze, bie Frankreich) proponirte) eine offensive geworben; benn wenn bie Sache gwischen Spanien und Frankreich in Italien gum Bruche kommen werbe, so ware England gebrungen worben, sich mit Frankreich wiber Spanien zu conjungiren. !! - Ferrera's Ges schichte Span. Fortsetzung T. XII. p. 139. — 1630. "Dies Geschäfte (ber Unterhandlung einer Berbindung zwischen Spa= nien und England) ward anfänglich von bem spanischen See

fandten fenerlich bestätigt warb. Bei bfefer Gelegens heit schlug ihn Cark bet ifte nicht allein zum Ritter, fondern gab ihm auch' noch 'einen herrlichen Diamant und ben Degen, mit bem'er ibn zum Ritter gefclagen hatte, nebst einem prachtigen Service von Gilber. Außerdem ward er noch in mehrern andern öffentlichen Angelegenheiten gebraucht, ba man feinen Werth als Beschäftsmann nunmehr trefflich tennen gelernt hatte a). Denn so ward er ben feiner Rudtehr nach Flanbern, wo ihn die Infantin Isabella außerordentlich ignabig empfieng, in Geschäften nach Holland gefendet, wo et sich unter dem Vorwand eigner Geschäfte allein bamit befaßte, einen Baffenstillstand zwischen Spanien und ben vereinigten Staaten zu Stande zu bringen. Auch hatte dieses Geschäfte einen guten Erfolg und es warb nur durch den Tob des Prinzen Morit von Rassau unterbrochen.

Dhngefahr um diese Beit verheirathete sich Rubens

sandten Don Carl Colonna zu London, und von dem englisschen Gesandten, dem Ritter Cottington, zu Madrid, vorsnehmlich durch Vermittelung des dortigen savonschen Gesandeten, Alexander Casar Scallia, Abt zu Stafarado, getrieben, die es endlich durch die dazu ernannte Bevollmächtigte, und zwar Spanischer Selts durch den Grafen von Olivarez, den Grafen von Onate und Peter von Zuniga, Marquis von Flores d'avila, von englischer Seite aber von dem Abgesandeten Cottington zu Stande kam.!!

perühmte Antwerpische Mahler Peter Paul Aubens, welcher ben Titel eines Secretairs in dem geheimen Rath des Königs von Spanien führte, bekam 1632 einen Paß von den vereis nigten Ständen und die Erlaubniß nach dem Haag zu komsmen, und daselbst wegen des Königs über einen Stillstand zu handeln. Er hatte vormals vieles zu dem Frieden wischen Spanien und Großbritannien beigetragen. Aber weit die Bespollmächtigten von der andern Seite, die am Ende des Januars 1633 wieder nach dem Haag gekommen waren, es übel nahmen, das ein anderer das Werk, welches sie angefangen hatten, aussühren solle, so blied Rubens zurück.

bum zweitenmale mit ber Selena Farman a), die von quberordentlicher Schönheit war und die er unzahlige. Male sowohl in seinen Altargemählden, vorzüglich aber in dem Altargemablee ber Capelle der Kirche pon St. Zacob, mo er begraben liegt, dargestellt hat b). Indessen bedeckt mit aller Ehre, die diese Welt nur geben tann, und im Besit großer Reichthumer, begann Rubens boch nunmehr bie Wirkungen zu erfahren, welche die Last der Sahre mit sich zu bringen pflegtz wozu noch ein großes Bittern in den Händen und viele Schmerzen kamen, die das Podagra ihm verursachte. Deshalb zog er sich aus der Welt zurud, indem er die Ruhe oder die Einsamkeit in seinem schönen Hause such= te, und nur Staffeleigemahlbe verfertigte. Demohn= geachtet ward noch jede große Festanstalt von ihm geleitet oder erfunden. Denn so componirte er alle Tris umphbogen und alle andern Feste, die bei Gelegenheit. des Einzugs des Cardinals Ferdinand, Infanten von Spanien, in Antwerpen gegeben murben c).

a) Er hatte die erste Frau im Jahre 1626 verlohren.

d) Ein vorzüglich schönes Portrait, von Rubens zweiter Frau sieht man in der Gelerie zu München, Nro. 1162 und 1136. Diese Salerie besitzt auch noch ein anderes Gemählbe, wo ein Schäfer eine Schäferin umarmt, und man behauptet, das hier sein eignes Portrait mit dem seiner Frau vorgestellt sen. Denselben Segenstand, ebenfalls von natürlicher Größe, kaufte vor meheren Jahren Seine Durchlaucht der Perzog von Gotha.

Diese sinnreichen Ersindungen, an denen Caspar Gevarzio grossen Antheil hatte, wurden von ihm genau beschrieben und mit eleganten Sinnsprüchen versehen, die er hernach mit den Kuspferstichen in Antwerpen bekannt machte im Jahr 1635. Unter solgendem Titel: Triumphus Austriacus, id est, descriptio arcuum triumphalium et pegmatum in adventu Serenissimi Principis Ferdinandi Austrii, Hispaniarum Insantis, Belgarum, et Burgundionum Gubernatoris cet. Hierdei mus ich jedoch bemerken, daß mein achtungswerther Freund, herr Vanderviven, der seit mehreren Jahren in Rom sich aufshält, mir versichert hat, daß man dieses Werk nur selten vollsständig sindet, indem größtentheils der Triumphwagen sehlt.

da das Uebel immer wuchs, so neigte sith am 30. May 1640 sein Leben ganztich zum Ende. Beweint von den Großen, von den Gelehrten, von den Künstlern und von Allen ward er mit außervrbentlicher Feierlichkeit in der Pfarrkirche von St. Jacob zu Antwerpen bes graben.

In Rubens erhielt die niederlandische Schule ihr Urbild, ihr Prototyp, ihren unterscheibenden Character.

Durch einen naturlichen Inffinct gewiffermaßen ges trieben, hatte Rubens ben Digian und ben Daul Beronese allen andern Mahlern vorgezogen, und schon in feiner Jugend hatte er bie Portraits, bie bis forischen Gemablte und' bie gandschaften bes Tigian studirt und vielleicht behäuptete ober glaubte er, ihn nachahmen zu muffen, um einen leichtern Weg zu ers wählen a). Aber burch dieses Mittel erwarb er sich wohl ein liebliches Meußere, nur gelangte er nicht zur Einfachheit bes Dizian, inbem 'er bie Umriffe feiner Riguren wenig beachtete und auf die Wahrheit zu wes nig Rudficht nahm. In ber That, in ber Beichnung war er incorrett und ohne Schönheit; und wenn er sich auch manchmal einiger Erinnerungen bediente, die ihm die Anschauung gegeben und die er in der Antike bes munbert hatte, wie z. B. bes Apollo, in bem Gemahlbe der Galerie von Euremburg, welches die blubende Regierung der Maria de Medicis vorstellt, und wo man offenbar sieht, daß er ben Apollo von Belvedere im Auge hatte, so bemerkt man boch leicht, daß

Die Universitäte : Bibliothek zu Göttingen besit 2 Eremplare. dieses Werks, in benen bieser Bagen sich besindet.

a) Sehr aut bemerkt Deschamps T. I. pag. 311. in dieser hins sicht: — "il tenoit cet artifice de l'examen des Ouvrages du Titien, de Paul Veronese et du Correge etc. S'il a cependant moins fondu ses couleurs, il nous laisse la route plus frayée que ces Maîtres Italiens, qui nous deguisent leur marche par une fonte presqu'insensible.

veren Linien Misbrauch trieb, welche seine Gestalten schwer und gemein machen.

Gleich dem Leon Batista Alberti a) pflegte er immer feinen Schülern zu sagen: Nichts sen in ber Mahlerei so gefährlich, als bas Weiß und bas Schwarz. Denn Das Beiß vernichte das Durchscheinende in ben Schatten, und mache die Tinten schwer und grau; im Gegentheil konnten die Lichter wieder bedeckt merden, wenn man sie frei und rein erhielt. Wirklich mahlte Rubens nie mit einer zweiten Farbe in die Schatten und bier bemerkt man besonders, daß die Grundirung immer burchschimmert, nur die Lichter hat er wieder übermahlt. Eben so hatte er auch die Methobe, sich mehrere Farbentone zu bereiten, die er vollkommen rein an ihrem Ort auftrug. Er qualte fie nicht burch Impastiren; eine so außerst schwere Sathe, da besonbers, wo die Tone sich in einander verliehren und leicht schmubig werden! Er vereinigte die verschiedenen Tone mit Hulfe eines Dachspinsels b); und ba man hieraus

a) Leon Battista Alberti lib. II. Nachdem dieser mehreres über den Misbrauch der Mahler in hinsicht auf die Unwendung des Schwarz und des Weiß gesagt hat, sügt er noch Folgendes hinzu: "Sono adunque da esser grandemente vituperati quei pittori che si servono del bianco intemperamente e del nero senza alcuna diligentia: e per questo vorrei io che da i pittori sussi comperato il color bianco più care che le preziosissime gemme. Sarebbe veramente bene che il bianco et il nero si sacesse di quelle perle di Cleopatra che ella inteneriva con lo aceto, accio che essi ne diventassero più avari. Imperoche le opere sarebbono più leggiadre, e più vicine alla verità, ne si puo così facilmente dire, quanto bisogna che sia la parsimonia et il modo nel distribuire il bianco et il nero nella pittura cet. cet. Man sehe pag. 38. Ausgabe von Pasris. 1651. sol.

b) Es ist jest hinlanglich bewiesen, daß Rubens im Augemeis nen weiß ober hell untermahlt hat, eine treffliche Manier zur Erhaltung der Farben; aber Rubens war zu unterrichtet

die Art, wie er zu Werke gieng, leicht erkennen kann, so ist er leicht zu kopiren. Das Durchsichtige ober die Transparenz in seinen Schatten und die Reinheit der Tone in den Lichtern macht nun, daß manches Gemählz de von ihm, in hellem Lichte gesehen, beim ersten Ansblick ganz wie aus farbigem Crystall zu bestehen scheint a).

Dieser Glanz, diese Lebhaftigkeit, und diese Farzbenpracht verführte die Franzosen b), die Spanier c) und die Riederlander selbst, die seine Manier für die vollkommenste hielten, ihn als Muster anzusehen, und bewog so viele Schriftsteller, ihn für den ersten Colozristen zu nehmen.

Ich im Gegentheil finde auch an diesem so hoch gerühmten Theile der Rubensischen Mahlerei mehr zu tadeln als zu loben. Mein Tadel trifft vorzüglich die zu vielen und zu starken Restere oder Wiederscheine, durch brillante Farben bewirkt, wodurch die Ruhe ges

in bem practischen Theile seiner Kunst, daß er einige Theile in seinen Gemahlben mit gefärdten Del hätte bedesten sollen! De Burtin T. I. pag. 67. sagt: "Quelques-uns meme ont san tirer parti de cette espèce de fond, dont le grand Rubens s'est servi avec tant de succès, pour ses laissés savans, en n'y mottant pour glacis qu'un peu d'huile à peine volorée." Was sur eine Dauer aber hâtte ein wenig gesarbtes Del versprechen können! In dieser hätte ein wenig gesarbtes Del versprechen können! In dieser hätte ein wenig de ses ennemis qui pretendoient que ses Tableaux n'étoient point assez empatés, et n'etoint, presque qu'un vernis colorié. — Tout n'avoit d'abord, sous le pinceau de Rubens, que l'apparence d'un glacis; mais quoiqu'il tira souvent des tons de l'impression de sa toile, elle étoit cependant entièrement couvertes de couleur. Et is is die Sprache eines Künstlere!

a) M. s. was ich in bieser Hinsicht schon sagte T. I. meiner Geschichte ber Mahlerei in Italien. pag. 386.

b) M. f. T. III. p. 158 in der Gesasichte der Mahlerei in Frank-

c) M. s. T. IV. pag. 40 und 200 meiner Geschichte ber Mahlerei in Spanien.

stort wird; wenn schon manchmal sich Ratur in ihnen zeigt. Diesem Fehler sind mehrere seiner Rachahmer durch vorsichtige Mäßigung der Restete entgangen, und daburch haben sie sinehr Parmonie in ihre Gemählde ges bracht.

Im Contrast und in der Composition seiner Gesmählde war er ausgezeichnet und gelehrt. Seine Drapsperieen oder Bekleidungen haben zum Theil den Fehler des Paul Veronese, seines Vorbildes; das heißt, sie sind zu reich, sowohl in Hinsicht auf die Beschaffenheit der Stoffe, als auch in Hinsicht auf ihre Menge. Gesnau stellte er den Stoff selbst dar und spserte dieser Art Darstellung die Schönheit der Formen auf. Schwere sich läßt sich auch dieses beides mit einander vereinigen; denn größtentheils bestehen die in seinen Gemählben ans gebrachte Orapperieen aus Sammts, Atlass und ans beren seidenen Stoffen, welche felten schöne Falten geben.

Unter der Anzahl von fast 4000 Gemählden, die man dem Rubens beilegt, mag nur der bei weitem kleinste Theil von seinem Pinset allein seyn, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich zu diesem größtentheils die Gemählde zähle, welche sich, vor dem großen Raub bet französischen Armeen, von ihm in Italien befanz den, die aber jest hoffentlich wieder an ihre Pläte zus rickgebracht seyn werden.

Oben sagte ich, daß Rubens leicht nachzuahmen sey; und sicherlich kann man die unendlich große Menge von Werken, die für die feinigen gehalten werden, für den besten Beweis dieser Behauptung ansehen, wenn man gleich in diesen die, seinen wahren Werken eigensthümliche Volksommenheit nicht antressen sollte. De Bourtin a) behauptet, daß Raphael, Tizian,

a) M. f. T. I. spag. 107.

Paul Beronese, Guibo, Albani, Hannibal Cars racci, überhaupt alle große italienische Meister weit leichter zu copiren wären, als Rubens. Aber bieses ist unrichtig, und unter ben eben genannten Meistern hat Paul Beronese allein Nachahmer gefunden, die suren Augenblick den Kenner im Zweisel lassen. Jedoch wenn man Gelegenheit hat, diese Rächbildungen in der Nähe zu betrachten, so wird man bemerten, daß ihnen jener Geist, jene Unmuth und jenes Leben in dem Gesichtsbildungen abgeht, die ihm von dem großen Haus sen unterscheiben. Dieses Talent besaß außer ihm nur noch sein Sohn; der jedoch nicht so viel Reiz im Costorit besaß, wohl über mehr Krast, die er sich in der Schule des Bassano erwarb a).

Mit ben Schulern bes Rubens verhielt fich bie Sache anders. Er war ihr Alles; baber suchten fie, von anderen Manieren nicht abgeleitet ober durch fie nicht bon ihm weggezogen, ihn allein nachzuahmen. Ich ges be zu, daß ein geubtes Auge, bas fich mit bem Stubium und ber Critit ber Berte bie bem Rubens beiges legt werben, viel beschäftigt bat, babin gelangen fann, ben Pinsel des van Thulben, bes Dieppenbede, bes 3. van Sod, des Cornelius Schut, des A. ban Dyd, bes Bac. Jorbaens u. f. m., wenn auch ber Meifter beren Gemablbe bie und ba übermahlt hats ohne noch so vieler anderer Künstler hier zu gebenkens die seine Schuler nicht maten und beren er fich bei bek Ausführung feiner Berte bebiente, ju unterscheiben. Indessen kann man boch nicht laugnen, daß bie oben so eben Erwähnte, Eigenschaften befagen, die ihnen mehe tere Borguge felbst vor bem eigenen Deister gemahren. Denn wer erblickt nicht in bem ban Dyit einen weit weicheren Pinfel nebst einer weit mabrern Carnagion;

a) Mt. s. meine Geschichte ber Mahlerei in Stalien: T. II.

und so wied man es auch im Jordaens nicht vetz werslich finden, daß er in seinen Schatten nicht so cens Kallartig sep.

. Rubens großes Berbienft besteht: in: jemer: Unis persalität, die er in jedem Theile der Mablemi, besans in jenem Reichthum ber IDcen; int jener Gelehrsamfeit; in jener leichten Behandlung - ich mochte fast fagen. Berachtung .- bes Pinsels, Eigenschaften, bie man in folch einem Grade felbst vereinzelt nur selten antrifft; in jenem Fleisch voll Leben, das Guido ben Ausspruch abnothigte: "bag Rubens Blut unter feine Farben mis fche. " Es besteht ferner in jener bochst lebendigen Dars ftellung, wo Körper und Geele in einer gewissen frafs tigen Bewegung sich befinden, und mo die Leibenschaft ten bis jum Enthuficomus gesteigert find; meshalb auch Rubens Gegenftande der Art, in deren folche Beweit gungen vorzüglich nothig maren, vorzugeneife ermable te. Rur war seine Zeichnung, wie schon erwähnt, mans gelhaft; sie hat Naturwahrheit, aber biefe ift nicht ges wählt, nicht correft ober ausgehildet durch bas Stubium ber Untite, nicht mit ben Grazien vermablt. "Daher wird Ger'wahrs Renner in: Rubens Werken vieles vermissen, und er wird fühlen, daß sie mehr hinreißen als befriedigen, mehr anziehen als festhalten! baf , ungeachtet fie ihn in Bermunderung segen und fein Auge taufthen: sie bennoch in Form, Styl, Musbrud und Geschmatt das Geprage ber adten Schonheit nicht tragen, und folglich bas hohe Schonheitsgefühl in einer feiner gestimmten Geele nicht erregen, und dem Auge des damit begabten Kenners keine unfreiwilz lige Thrane auspressen konnen " a).

Ainder Mord, den man in der Galerie von München Nr. 1140 bewunderte, einen vorzüglichen Plat. M. s. die Beschreibung von Mannlith, Ih. 1. 348.

:: Beine: Bemahlde mit belleideten Figuren ziehe ich immen denen vor, wo die letteren blos, nackend find; und unter so vielen Rubenfischen Werken, die ich auf meinen Reisen gesehen ogestohe ich, bag: ein thines Gemableg in der Dresduer Galerie, bekannt unter bem Mamen "die Schule des Amor" mir immer por Augen Affeht, indem ich in diesem die bobe Kunst soz mobl als auch bie Leichtigkrit bemundere, mit der ex Diese Kunst darzulegen verstand! In ihm giebt es feine unangenehme Radtheit, bie Befleidungen paffen zum Gegenstand; alles ist, mit ausgevordentlicher Kraft, Liebe lichkeit und Leichtigkeite und mit einer folchen Sarmor nie und Lebendigkeit gemahlt, daß man überhaupt alles darinn vollkommen nennen fann! 3ch habe viele andere Werke von Rubens von weit größerer, Compge fition geseben, die mit weit, mehr Ctubium und Runft ausgeführt sind, glein dieses hat für mich einen fo großen Reiz, daß ich es immer vor mir feben michte. Im Gegentheil sind mir alle seine Gemablbe, Die viel nackte Figuren enthalten, um feiner Beichnung willen außerst unangenehm a).

Sen es nun mahr oder nicht, daß er über die Nachschmung der Antiken geschrieben habe; er sührte wenige stens in der Wirklichkeit die Grundsätze nicht aus, die er in diesem Werke ausgesprochen hat; demnach halte ich es für unrichtig, wenn man behauptet, daß er von der Antike Gebrauch gemacht habe b). So hatte er auch

a) Von diesem Gemählbe sah ich in bem herzoglichen' Schloffe zu Gotha eine schone Copfe.

schediasma. Cours so la Printure par de Piles. 3ch sinhe moch ein anderes Mert unter biesem Aitel: Theorie de la singure humaine, considerée dans ses principes, soit en repos ou en mouvement; ouvrage traduit du latin de Pierre Paul Rubens, avec XLIV planches gravées par Pierre Aveline, d'après les desseins de ce celèbre Artiste. Paris, Charles Antoine Jombert pères 1773, in 4.

stort wird; wenn schon manchmal sich Ratur in ihnen zeigt. Diesem' Fehler sind mehrere seiner Rachahmer durch vorsichtige Mäßigung der Reslete entgangen, und dadurch haben sie sinehr Parmonie in ihre Gemählde ges bracht.

Im Contrast und in der Composition seiner Gesmählbe war er ausgezeichnet und gelehrt. Seine Drapsperieen oder Bekleidungen haben zum Theil den Fehler des Paul Veronese, seines Vorbildes; das heißt, sie sind zu reich, sowohl in Hinsicht auf die Beschaffenheit der Stoffe, als auch in Hinsicht auf ihre Menge. Gesnau stellte er den Stoff selbst dar und spferte dieser Art Darstellung die Schönheit der Formen auf. Schwere sich läßt sich auch dieses beides mit einander vereinigen; venn größtentheils bestehen die in seinen Gemählben ans gebrachte Drapperieen aus Sammts, Atlass und ans veren seidenen Stoffen, welche felten schöne Falten geben.

Unter der Anzahl von fast 4000 Gemählden, die man dem Rubenst beilegt, mag nur der bei weitem kleinste Theil von seinem Pinset allein senn, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich zu diesem größtentheils die Gemählde zähle, welche sich, vor dem großen Raub ver französischen Armeen, von ihm in Italien befanz den, die aber jest hoffentlich wieder an ihre Pläse zus

ritägebracht senn werben:

Oben sagte ich, daß Rubens leicht nachzuahmen seht und sicherlich kann man die unendlich große Menge von Werken, die sur die feinigen gehalten werden, für den besten Beweis dieser Behauptung ansehen, wenn man gleich in diesen die, seinen wahren Werken eigensthümliche Vollkommenheit nicht antressen sollte. De Bourtin a) behauptet, daß Raphael, Tizian,

a) M. f. T. I. spag. 107.

Daul Beronefe, Guibo, Albani, Bannibat Cari racci, Aberhaupt alle große italienische Reister weit leichter zu copiren maren, als Ruben 5.. Aber biefes ift unrichtig, und unter ben eben genannten Deiftern hat Paul Beronese allein Nachahmer gefunden, die für einen Augenblick ben Kenner im Bweifel laffen. Beboch wenn man Gelegenheit bat, biefe Rachbilbungen in ber Mabe zu betrachten, so wird man bemerten, bas ihnen jener Beift, jene Unmuth und jenes Leben in bem Befichtsbildungen abgeht, die ihm von bem großen Saus fen unterscheiben. Dieses Talent befaß außer ihm nur noch fein Gobn; ber jedoch nicht fo viel Reis im Colorit besaß, wohl aber mehr Kraft, die er sich in ber Schule bes Baffano erwarb a).

Dit ben Schulern bes Rubens verhielt fich bie Sache anders. Er war ihr Alles; baber suchten fie, von anderen Manieren nicht abgeleitet ober burch fie nicht bon ihm weggezogen, ihn allein nachzuahmen. Ich ges be zu, daß ein geubtes Auge, bas fich mit bem Stus bium und ber Critif ber Berte bie bem Rubens beiges legt werben, viel beschäftigt bat, babin gelangen fann, den Pinsel des van Thulben, bes Dieppenbede, bes 3. van Sod, des Cornelius Schut, Des 21. ban Dyd, bes Jac. Jorbaens it. f. m., wenn auch ber Deifter beren Gemablbe bie und ba übermahlt hats phne noch so vieler anderer Kunstler bier zu gebenkens die seine Schiler nicht maren und beren er fich bei bet Musführung feiner Werte bebiente, gu unterfcheiben. Indessen kann man boch nicht laugnen, daß die oben so eben Ermahnte, Eigenschaften befagen, die ihnen mehe tere Borzüge selbst vor bem eigenen Reister gewähren. Denn wer erblickt nicht in bem ban Dyck einen weit weicheren Pinfel nebft einer weit mabrern Carnagion;

a) Mt. f. meine Geschichte ber Mahlerei in Italien: T. II. Fiorillo. 3r Ah.

und so wird man es auch im Jordaens wicht; vetz werslich finden, daß er in seinen Schatten nicht so erne Kallartig sen.

Rubens großes Berbienft besteht: in: jemer: Uni. persalität, bie er in jedem Theile ber Mableveis besan? in jenem Reichthum ber Ideen; int jener Gelehrsamfeit; in jener leichten Behandlung - ich mochte fast sagen. Berachtung -- bes Pinfels, Eigenschaften, bie man in folch einem Grade felbst vereinzelt nur selten antrifft; in jenem Fleisch voll Leben, das Guido ben Ausspruch abnothigte: "bag Rubens Blut unter feine Farben mis siche. " Es besteht ferner in jener bochst lebendigen Dure ftellung, wo Körper und Seele in einer gewissen frafs tigen Bewegung sich befinden, und mo die Leibenschaft ten bis jum Enthusiasmus gesteigert find; meshalb auch Rubens Gegenftande der Art, in denen solche Beweit hungen vorzüglich nothig maren, vorzugeneife ermable te. Nur war seine Zeichnung, wie schon erwähnt, mans gelhaft; sie hat Naturwahrheit, aber diefe ift nicht ges maklt, nicht correft ober ausgehildet burch bas Stubium ber Untite; nicht mit ben Grazien vermablt. "Daber wird Ger mahre Renner in Rubens Werken vieles vermissen, und er wird fühlen, daß sie mehr binreißen als befriedigen, mehr anziehen als festhalten! baff, ungeachtet fie ihn in Bermunderung seben und fein Auge taufthen ; fie bennoch in Form, Styl, Mus: beud und Geschmatt das Geprage ber achten Schonheit nicht tragen, und folglich bas hohe Schonheitsgefühl in einer feiner gestimmten Geele nicht erregen, und dem Auge des damit begabten Kenners feine unfreiwils lige Thrane auspreffen tonnen" a).

A) Unter den Hauptwerken dieser Art verdient der unschuldigen Kinder Mord, den man in der Galerie von München Nr. 1140 bewunderte, einen vorzüglichen Plas. M. s. die Beschreibung von Mannlich, Ih. 1. 348.

:::: Beine: Bemablee mit bekleideten Siguren, ziehe ich immen denen vor, wo, die letteren blos, nackendistind; und unter fo vielen Rubenfischen Werken. Die ich auf meinen Reisen gesehnn, gestohe ich, bag-einakkines Ges mabieg in der Dresduer Galerie, bekannt unter bem Namen "bie Schule des Amor" mir immer vor Ausen Affeht, indem ich in diesem bie bobe Kunst soz mobl als auch bie Leichtigkeit bewundere, mit ber ex Diese Kunst barzulegen verstand! In ihm giebt es feine unangenehme Dacktheit, Die Befleidungen paffen gum Gegenstand; alles ist mit außgrordentlicher Kraft, Liebe lichkeit und Leichtigkeit, und mit einer folden Sarmor nie und Lebendigkeit gemahlt, daß man überhaupt ale les darinn vollkommen nennen fann! 3ch habe viele andere Werke von Rubens von weit größerer. Compor fition gefeben, die mit weit, mehr Studium und Runft ausgeführt sind, allein dieses hat für mich einen fo großen Reiz, daß ich es immer vor mir fehen michte. Im Gegentheil find mir alle seine Gemablbe, Die viel nackte Figuren enthalten, um feiner Beichnung willen außerft unangenehm a).

Sep es nun wahr oder nicht, daß er über die Nache ahmung der Untiken geschrieben habe; er sührte wenige stens in der Wirklichkeit die Grundsätze nicht aus, die er in diesem Werke ausgesprochen hat; demnach halte ich es für unrichtig, wenn man behauptet, daß er von der Untike Gebrauch gemacht habe b). So hatte er auch

a) Von diesem Gemählbe sah ich in bem herzoglichen' Schloffe zu Gotha eine schone Copie.

be Petri Pauli Rubenii de imitatione statuarum Graecarum schediasma. Cours de la Printure par de l'iles. Ich sinbe moch ein anderes Bert unter biesem Titel: Theorie de la singure humaine, considerée dans ses principes, soit en repos ou en mouvement; ouvrage traduit du latin de l'ierre Paul Rubens, avec XLIV planches gravées par l'ierre Aveline, d'après les desseins de ce celèbre Artiste. Paris, Charles Antoine Jombert pères 1773, in 4.

einen sehr verdorbenen Geschmack in der Architectur, der nur zu sehr an die herrschende Manier seines Jahrhunderts erinnert. Aber alles, was zu dem dichterischen Theu der Kunst gehört, die Allegorie, die Mythologie, und die Ikonologie wurden von ihm mit-großer Kenntniß benutzt.

Rubens hatte unter seinen Schülern auch einige treffliche Aupferstecher, die nach seinen Werken viele Stische lieferten, worinn sie ohne alle Verschönerung seine Formen in den Umrissen und in den Falten, und übers haupt in allen Dingen vollsommen nachahmten. Allein da ein Aupferstich nur die Zeichnung, die Composition, und die Wirkung des Halbschattens darstellt, hingegen die Magie des Colorits in ihm ganzlich verlohren geht; so ist die Folge davon, daß gerade dasjenige, was man in seinen Mahlereien am mehrsten dewundert, in seinen Aupferstichen am wenigsten anzutressen ist. Ein Schicksal, das auch alle berühmte Coloristen der Venetianischen Schule erfahren haben!

Unser dem Berzeichnis seiner Werke, das von mehsteren Schriftstellern — unter denen sich D'Argens: ville, Deschamps u. s. w. besinden — herausgegesten worden ist, habe ich auch noch alle diesenigen gesams melt, die man von ihm in Spanien a) und in Engzland b) bewundert.

Sier will ich nur noch angeben, daß die Wiener Gallerie c) mehrere Stücke von ihm besitzt, unter denen drei wahre Meisterstücke sind und die er auch wirklich als lein ausgeführt hat. Diese Stücke sind der St. Il des phonsus, der St. Ambrosius und der St. Ignastius. Alle drei sind Altargemählbe und von außerordentz

a) M. f. meine Gefch, T. IV. pag. 200. cet. cet.

b) M. s. meine Gesch. T. V. pag. 315 - 321.

<sup>•)</sup> M. f. Mechel ::. et. ber beren 45 zählt.

Sattin, die ganz nackt ist, wie sie aus dem Babe steigt, wit einem Pelz auf dem Rücken, ist sicherlich ein von ihm allein gemahltes. Werk. Die königliche Galerie zu Oresden hat auch außer der von mir genannten Schwie des Amor noch viele anderen Stücke von Aubens, unter denen ein Hauptstäck, eine Schweinsjagd in kleis von Figuren danstellend, sich auszeichnet.

Die Chursurstiele Galerie zur Dusselborf zühlt fast 47 Stücke. Diefe beswhen sich jetzt zu München, und sind daselbst unter die andern Stücke verkreut, welche won Maunheim und von Ivenbrücken dahin gebracht worden sind. Ueberhaupt enthält die königliche Galerie zu-München sehr viele mahre Hauptwerke von Ruben 8.

Auch erblickt man in der Galerie von Schleißheim b) unter den übrigen Werken der Kunst viele herrliche Werke von Rubens, zu denen ich jedoch sein jüngstes. Gericht nicht rechnen kann, indem ich dieses immer als eine große. Schlachtbank angesehen habet e) Ehemaß besend is sich in Düsseldoss.

Die Galerie von Sakthalum d) hat ehenfalls mehrere Werke von Rubans, unter denen sich ein schönes Portrait des Marchese von Spinnla besindet e), das wahrscheinlich nach Frankeich gekommen ist, von dem ich aben hosse, das ies jest auf dem Wichwege nach Brannschweig, sep.

13 30313

a) Der heilige Ilbephonsus, Erzbischof von Tolebo, erhält von bar Madonna ein Meßgewand 20: 20. Der heilige Ambrosius verhindert den Kaiser. Theodosius in die Kirche von Mailand zu treten. Der heilige Ignatius treibt aus einigen Besessen ven Keufel aus.

b). Befchreibung 20: '20: , wo man 57 Stude gabit.

e) Einige hehaupteten, das der größte Theil. dieses Gemanibes eine Arbeit des G. van Thulben sep.

d) Beschreibung 2c. 2c. Man gabit bier 23 Stüdet?

e) Chenhai, pag. 58. Nr. 227.

in die Schule des Rubens wirder einteat; zwertaffig aber jeht nur als Gehülfe. Anch in England soll er gewesen seyn und baselbst verschiedene Werks geliefets daben a). Er besaß eine große Leichtigkeit im Compositiven und Zeichnen, und dieß war Ursache, haß er auf das Mahlen keine große Sorgsalt wendete. Shensalls arbeitete er viel für die Kupferstecher. Unter diesen großen Werken hat ihm dasienige, das den Titel führt: "der Tempel der Musen" vorzüglich viele Ehre gebracht. Er starb im Jahr 1675, nachdem er seit dem Jahre 1641 Direktor der Akademie gewesen war.

Diepenbecke ist einer der guten Schüler von Rubens; voll Genie; aber trotz seiner Reise nach Itazlien hlieb seine Zeichnung incorrekt. Seinen Werken gab er viel Kraft und verband damit die Manier seines Meisters in einem hohen Grade. In der Capelle der Armen in der Hauptkirche von Antwerpen mahlte er die Werke der Barmherzigkeit und die Porträts der Administratoren. Ebendaselbst mahlte er in der Doministaner-Kirche 10 schöne Fenster mit dem Leben des St.

Paulus, und noch andere treffliche Sachen.

Theodor van Thulden, wie der vorige an demfelben Ort und in demselben Jahre gebohren, ein Schüler der Rubens. Dieser war einer seiner größten Gehülfen, denn man will, daß er einen großen Theil der Gemählde der Galcrie von Luremburg, von der ich schon gesprochen, gemahlt habe, die der Meister hernach nur übergangen hat. Er war mit dem Meister zugleich in Paris, wo er sich mit dem Studium der Werke des Prismatice, die man in Fontainebleau sah, sehr beschäftigte.

Ehulden mard viel gebraucht, die Landschaften und die Architectur=Gemahlbe anderer Mahler auszus schmucken und mit Figuren zu verseben; eine Sache,

<sup>6)</sup> M. f. T. V. pag. 321., meiner Geschichte ber Mahlerei.

worinn er vortrefflich war. Er lieferte ebenfalls große bistorische Gemahlbe; allein für kleinere Figuren besaß er ein ausgezeichnetes Talent. Auch beschäftigte er fich viel mit der Darstellung von Markten und Kirchweihen in der Manier bes Tenierdi Borzüglich zu Mecheln in einem Rlofter, genannt Munfen vom Orden bes St. Bernhard, fab man eine Menge von feinen Wetten a):

Er ftarb in feinem Baterlande Berzogenbufch.

Grasmus Quellyn, gebi zu Antwerpen im Sahr 1607. Anfänglich wollte er studiren und' ergab fich erk der Philosophie; nachbem er abet Jutritt in das Dans des Rubens gefunden, bis 'ein Beteinigungsort aller Gelehrten und geiffreichen Ranner war, ergriff ihn die Liebe zur Kunft fo machtig, daß er feine begons nene Baufbahn in ben Biffenschaften verließ und ein Schüler bes Dubens ward. Er beschäftigte sich besons bers mit der Architectur und mit Prospecten; übrigens mahlte er auch Landschaften und Portraits. Er lebte immer in engster Freundschaft mit Rubens und hatte mehrere Sobne, von benen nur einer Johann Erase mus, sich mit der Mahlerei beschäftigte und fein Sthuler ward. Quellyn ftarb zu Antwerpen 1678. Cornes lius D'e Bie befang bas Leben biefes Kunstlers in Bersen. Er componirte mit Seift und Verftand und feine Beichnung ist ziemlich eorreft. Geine Farbe ift Die der Schüler des Ruben si' Ueberhaupt gebort er zu der Anzahl der bessern Kinstler, die aus diefer Soule bervorgegangen find. Deschamps T. II. pag. 120 nennt mehrere Gemahlbe dieses Meisters.

Johann van Soed, geb. ju Antwerpen im Jahr 1600; einer ber berahmteften Schuler von Rubens. In svinen frühern Jahren beschäftigte er sich mit bem Studium der Wissenschaften. Darauf wendete fich feine

<sup>1)</sup> M. f. Deschamps voyage pittoresque cet. cet. pag. 194.

Biebe zur Mahlerei, und, er ward. Schieler von Ruben & nhne jedoch das Studiren ganglich aufzugeben. Racht bem er mehrere Fortschritte in der Mablerei gemacht, meschloß er sich, die Reise nach Italien zu unternehmen; er reiste durch Deutschland und gieng nachs Mont, mo er nicht allein als geschister Kunstler, sandern auch als Gelehrter: anerkannt und in mehrere gelehrte Gefellschafe ten aufgenommen marb. Dbunune schon, mehrene Gars dinake-ihn hier festzuhalten und zu beschäftigen such tenge so, konnte er doch die Anerhierung nicht aus schlagen, Die ihm vom Raifer Ferdinand bem : 21en ges macht wurde. Ihm zu Kolge begab er sich an seinen Dof, ma er mit grußem Beifall arbeitete. Indog-ließ ibm die Liebe zum Boterland bier nicht lange, er lehnte felbst die ausgezeichnetsten Untrage ab und kehrte in Gesellschaft des Erzherzogs nach, Flandern-zurick, wo er im Jahr 1650 im Besit vieler Gludsguter und einer ausgezeichneten Achtung starb. Dieser Kunstler mahlte auch: Portraits, beren, Berbienst benen bes, van Dyd febr nahe kammt. In. Mecheln, sieht man ein herrliches Altargemählde von ihm.

Franz Leur, von Antwerpen, fälschich LEnks ges nannt, war ebenfalls ein-Schüler des Kubens. Ex teiste nach Italien, kam in die Dienste des Kaisers Ferz dinand des 2ten, verfertigte eine große Anzahl von Gemählden und erhielt das Amt eines Ober-Directors der Kaiserlichen Galerie. Er hatte zwei Sohne, welche auch Künstler waren.

Unter der großen Anzahl der Gehülfen und der Schüler des Rubens perdient jedoch keiner einen:so ausz gezeichneten Plat, als

nand gehalfggg, gest, 1641. beg beg na ! not Mindoner und Din A war zu : Antwerpe angelobren zuwa sein Walker, ausr Bergegenbusch gebüntig reicht Houbeas Fere EL ) hiniqueer: Glasmabler sons blu Andermier et utigie i Eundfein fin mom: Miffenischaften: gemacht, und cols seite Baver seine große Reigung zur Mattereichennertt, gab ed ihn in bie Lehre ben Heinrich von Balon Aber selbstrein Italien studirt hatte, von wolchem er den ers sten Unterritht in ben Ansangsgennben dieser Munsteines htelt. Abde beir Ruff und bie Werke von Brudun Bibei wogen ihn, besten Schlier: zu werven. Muß and; ber ing bemisingen von Dyarbald große Talente bemerkte. vertenute, ihm nicht langs macht seinem Entrichten keine Schile bie Ausfitzeinig verschliebener Werke nach seinen Entwürfen an; so daß er auf biese Beise fetit :ausges zeichnetster Schuler und Gehülfe marb. Ginen deutlis cheff Beweist bag er don allen feinen Mitefhalern als sorfall: Borden Aft, liefert folgender Worfall: Dubens pflegte gegen Sonnenuntergang fich won feinen Arbeiten gewöhnlich burch einen Spatiergang gu Dieß wat meistentheils die Beit, wo seine Schulet fich in feine Berkftatte begaben, um batjenige, was er ben Lag über gemahlt hatte, zu befrachten. nes Rages nun, als alle fich-in berfelben befanden und ein jeber suchte, eine vom Meister gang frifch gefertigte Arbeit gang in ber Rahe zu seben, mart Diepenbede von einem andern gestoßen und fiel unglucklicherweise auf das Gemabkbe, wo er größtentheils dasjenige, was gang frisch gemahlt mar, ausloschte. Diefe Sache brachte

<sup>9</sup> a) T. I. p. 179.

ber Beschreibung ber Stadt Gouba lobt ber Geschichtsschreis ber Walwis den Vaker des Antonius van Onck als einen treffs schreiben Glasmahler: M. s. auch le Vielis cet. pag. 54.

alle in große Syrcht; einer fah ben anbern an und teis ner hatte den Muth zu sprechen; endlich nahm Johann van hoed bas Bort: "Bozu bliden wir uns fo an, sprach : Roth das tann uns nicht aus ber Moth helfen! Duth, liebe Freunde! es ergreife der geschickteste non uns die Palette und die Pinfel, und fuche auf alle Beist dem geschehenen-Unglud abzuhelfen; was mich andetrifft, ich schiage dazu den van Dyck vor. ! Alle empisherten einstimmig: "Ja, van Dyd, van Divatif ich Er hef ferte auch das Ganze wieder aus. Einige behaupten nun, bag Ruben 8 am folgenben Tage nichts:bemerkt båtte; andere, daß er es bemerkt hatte aber allek so ließ. wie pan Dyd es gemacht hatte; endlich wollen wieder andere behaupten, daß er das Ganze-von frischem ger mahlt haben Diefes Gemabide mar eine Kreuzabnahme, die man in der Kirche Unserer lieben Frauen zu And werpen fab. And Page 1 . 19 9 .- 1

Commence of the second section for

Wie bem auch seyn mag, so glaubt man bock, daß, von diesem Augenblick an, Rubens aus Eifersucht ben van Dod zu überreben gesucht habe, fich blos mit ber Portraitmublerei zu beschäftigen. Dieß kann ich jeboch von dem edlen Gemuthe bes Rubens nicht vermuthen; im Gegentheil scheint es mir weit glaublicher, bag. van Dod, aus Furcht nicht zur Bollkommenheit feines Deie fters in hinficht auf alle Theile ber Kunft, zu gelangen, sich entschloß, sein-Talent vorzüglich in der Portajtmahe lerei auszubilden, obgleich er nie aufhörte, auch historis sche Stade zu verfertigen, Rubens gab ihm überbieß noch dem Rath, eine Reife nach Italien zu unternehe men, vor beren Antritt sie beibe bei bem Abschiede sich wechselseitig beschenkten. Er gab feinem Meister einige Gemablbe, namlich einen Christus im Garten, ein Ecce Homo und bas Portrait von Rubens Fran, Semablbe wurden von dem Meister in einem schönen

Semach aufgestellt und erigab seinem Souler eines ber

Nachdem van Die Untwerpen verlässen und:nach Beuffel gekommen war, verliebte er sich in eine Bauer eine bos Dorfes Savelthem; und diese verschafte sich eine so große Herrschaft über ihn, daß sie ihn demog, für die Kirche ihres Dorfes zwei Altargomählbe zu versfertigen. Von diesen stellte das eine den heitigen Nart tin zu Pferde vor, wo er sich selbst abgebildet haben soll a), und wo das Pferd dasselbe gewesen sen, das er von Rubens erhielt. Das andere stellte eine heilige Familie vor, in der er das Portrait seiner Geliebten mit dem Portrait ihrer Eltern anbrachte b).

Stücklicherweise gieng der Ritter Ranni als Reissender durch diesen Ort; dieser erweckte in ihm die Liebe zum Ruhm und das Verlangen zum Reisen. Mit grosser Miche riß er sich nun los von dem Gegenstand seis ner Liebe, indem er die Reise nach Italien unternahm, wo er sich in Benedig aushielt und, wie sein Meister, die Werke des Tizian und des Paul Veronese stuzdirte.

Als er in Genna ankam, fand er baselbst viel Beschäftigung, und in der That sieht man daselbst seine
schönsten Werke. Von da gieng er nach Rom, wo er
bald nach seiner Ankunft ein Meisterstück lieferte, nam=
tich das Portrait des Cardinals Bentivoglio c);
er mahlte hier sowohl für diesen Cardinal, als auch
sur einige andere Privatpersonen daselbst viele Sachen;

- a) Van Dyck hat sich in der Folge oft selbst gemahlt; aber viele von seinen Portraits sind schöne und treffliche Copien. So sieht man auch eine in dem Museo Fiorentino T. III. p. 25.
- b) Dieses Gemählbe ist verschwunden, ohne das man jemals hat erfahren können, wo es hingekommen sep.
- e) Dieses Hauptwerk in der Portraitirkunsk sah man noch vor einigen Jahren in dem Musée Napoléon. M. s. Filhol et Lavallée Galerie du Musée Napoléon. T. IV. Nr. 246.

Miscredit zu setzen, jo daß er sich hierdurch bewogen fühlter nach Genua zurückzukehren.

Ich muß hier bemerken, daß schon seit langer Zett sin: Rom eine Gesellschaft ober eine Bereinigung Flamknbischer, Hollandischer und Deutscher Mahler gestildet hatte, die unter dem Namen der Schilder Bent bekannt ist: a). Nun hatte aber daß ein wenig zu freie Leben dieser Gesellschaft, das sich für van Dycks Cheeracter nicht paste, ihn so zurückzestoßen, daß er nicht in sie trat; er nahm ihre Einladungen dazu nicht an,

a) Die Flamanbischen Mahler hatten in Kom unter bem Ramen ber Schilder Bent eine Bereinigung gestiftet. In biefe wurden auch Deutsche und Hollander zugefassen. Die Bereis nigung geschah in einem Wirthshause zu Rom (am. gewöhns lichsten in einer noch bestehenben an bie Baber bes Diocletian angebauten Beinschenke) auf Kosten bes : Reudufas nommenon. - Rach einigen lacherlichen Geremonien erhtelt; ber Neuaufgenommene einen Zunamen. Dieses Zechfest dauerke die ganze Nacht hindurch; und am Morgen barauf giengen fie in einiger Entfernung von Rom bis zum Tempel bes Bas dus, mo sie bas Fest beschlossen. Diese Vereinigung hat seit tem Jahr 1720 aufgehört. M. s. v. Murr Bibl. de Peinture T. I. p. 131. Mathias Pol hat in Amsterdam drei Gemählbe des Dein. van Wynen, genannt Ascanius, eines hollandischen Mablers, gestochen, in benen die Ceremonien der Flamanter vorgestellt sind. Passeri in bem Ecben bes Peter Wander (b. h. des Peter van Laar, genannt der Bamboccio), indem er diefe. Bereinigungen der Flamander weitläuftig bez schreibt, erzählt: ", daß die Hauptausgabe für die Beche der Reuaufgenommene vorzuschießen hatte. Dieses Bechfest bauerte wenigstens 24 Stunden in einem fort, ohne daß man sich vom Tifch erhob. Während dieser Beit liegen die Gafte ben Wein in großen Fässern benschaffen und sie nahnten dieses Gelage bas Tauffest, weil sie in bemfelben bem Reuaufgenommes nen einen, entweder von ber Gestalt voer von andern Gigen= Schaften beffelben hergenommenen bizarren Spignamen ertheils Hierauf spielt Salvator Rosu in seiner Sathre auf Die Mahlereisan, da wo.er fagt:

Andar con quei Fiaminghi alla Taverna Che profammo in un la Terre e l'Etera Han trovato un Battesmo alla moderna. M. s. meine Mussabe dieser Satyre. pag. 56. und dieß zog ihm natürlich ihren Haß und ihre Feinds schaft zu. Machdem et in Genun miederum mehrere Portraits und historische Gemählde versertigt, schisste er nach Sicilien, wo er ebenfalls mehrere Werke lieferte, was der Laber durch die: Pest zu verlassen genöthigt ward: Endlich kehrte er ins Vaterland zurück, und hier war sein erstes Werk der heilige Angustin in Begeistes rung, ein Werk von einer wahrhaft großen Composition! Alle Künstler kimmten darinn überein, daß er auf seiz ner Reise große Fortschritte gemacht und durch Studium den großen Meister viel gewonnen habe.

Macketauerfeinicht lange nals ihm von den Domben ren ber Collegialtirche bon, Courtrai der Auftrag zu eis nem großen idemablbe für ben Sauptaltar ertheilt warb. Nachdem eralbiefes Gemablbe zu Untwerpen vollenbet, begeb er sicht felbst babin, um est an feinen Plat zu ftele len; aber das Gemählde erhielt durchaus den Benfall ber Domherren: nicht, und ber Künkler ward von ihnen mit der größten Unhöflichkeit behandelt. Die Sache fen nun wie fie wolle, genug! ber Borfall marb verschiebenen Liebhabern bekannt, Die, als fie bas Gemablbe fa= ben, es für eines der schönften erklarten. Mun bemerks ten die Domberren ihre eigene Unwissenheit und um ihren Credit auf irgend eine Woise wieber berzustellen, beriefen fie ein Capitel zusammen, in bem fie ert arten, des van Dycks Gemahlde sen ein vollkommenes Berk, und um feiner Ehre Genugthuung ju geben, trugen fie ihm noch zwei andree Gemablbe fur biefelbe Rirche auf. Aber van Dud, ber über bie Unwissenheit biefer Berren einmal schon aufgebracht war, erklarte: "in Courtrai maren genug Schmierer; er habe fich von nun an vorgenommen, blos für Menschen und nicht für Esel gu Das Kapitel fühlte fich barüber beleibic, mahlen". übertrug die Berfertigung der beiden Wemalide

dem Caspar de Craper a), wovon das eine die heil. Orepeinigkeit das andere das Martyrthum der St. Castharina vorstellt.

Houbraken sagt, daß Rubens ihm seine alteste Tochter zur Frau angeboten und daß ban Dyck sich damit entschuldigt habe, daß er nach Rom zurückehren wolle. Andere sagen, er habe die Tochter ausgeschlagen, weil er in die Mutter verliebt gewesen sen.

Biele Feindschaften waren nun der Beweggrund, daß er die ihm oft angebotene Einladung annahm, die der Prinz von Dranien, Friedrich von Naffau, ihm hatte machen lassen, und sich nach dem Haag begab, wo er diele hohe Souveraine, alle Großen des Hofes, viele Gesandten und die vorzüglichsten Kausleute mahlte.

Test kam es dem van Dyck in den Kopf, nach England zu gehen. Diese erste Reise gesang ihm keis nedweges so, wie er sich es vorgestellt hatte; auf einet zweisen war er glücklicher, da er auf dieser eine außerors dentliche Menge von Werken verfertigte; diese ist abet von mir schon in meiner Geschichte der Mahlerei in Eng-land hinlanglich beschrieben und dargestellt worden b).

**B**an

a) In hinsicht auf biesen Borfall, den mehrere Schriftsteller zus geben, habe ich boch einiges Bebenken, indem ich sinde, daß bieses Gemählde ein Geschenk war, das ein Canonikus Roger Brape gab, und daß außer seinem Portrait im Basrelief man als Epitaphium liest:

Monumentum Rogerii Braye Hujus Ecclesiae Canonici

quem
Munificium Domus Domini cultorum
archiva Capitoli
Tabulaque huic altari donata
testantur
bbiit XXVII Octobris MDCXXXII:

R. J. P.

b) & f. T. V. pag. 391 - 334:

Ban Dyd hatte hier die Schwastheit, ein großes histostisches Werk hervorbringen zu wollen. Dieses war der Beweggrund, daß er auf dem Gipfel seines Glücks eisnen Lusssung seines Vorhabens hier fand, so kehrte er eiligst nach London zurück. Daselhst veranlaßten es seisne Freunde, daß alles so eingeleitet ward, daß er die Wände des großen Saals von Banquetinghouse, wo die Decke von Rüben des Bürgerkriegs und das Verlangen don 19000 Pfund Sterling, waren Schuld daran, daß nichts ausgesührt ward.

In dem Beitenume zwischen seiner erstent und zweis ten Reise nach England war er in Antwerpen, wo er mehrere histotische Stude verferkigte:

Ben seiner Rudtehr nach England, mit der seine glanzenoste Epoche beginnt, fand ber Ronig ein befondes res Wohlgefallen an feiner ofteren Unterhaltung. Einste mals sagte et zu ihm, als er Geld nothig hatte: "Ritter, ihr wißt nicht was das sagen will, wenn man c bis 6000 Guineen nothig hat!" Darauf erwiederte van Dyd: "Ihro Majestat! ein Kunstler, ber täglich für seine Freunde offene Tafel halt, und offene Borsen für seine Maitressen, weiß leider nur zu oft, mas die Geldnoth für ein übles Ding ist." In der That, von des Morgens fruh an bis ju 4 Uhr Nachmittags kamen Die Personen die sich mahlen ließen; diese blieben in eis nem großen Saale, wo Musik gegeben murbe und wo alle Arten bon Erfrischungen aufgefest waren. Um 4 Uhr gieng man zu Tafel, und nach ber Tafel pflegte ex fich allen Bergnügungen zu überlassen, indem er für bas schone Geschlecht große Neigung hatte, was auch feine Gesundheit sehr schwächte: Außerdem mat er auch noch der Alchymie ergeben:

Der Herzog von Buffingham suchte ihn'bem Strudel zu entreißen, in den ihn die Beiber gezogen hatten, von denen er umgeben mar. Er verheirathete ihm baher mit Beistimmung des Konigs die Tochter bes Mylord Ruthven, Graf von Goree, eines schottischen Ritters, die Maria Ruthven, eine ber ichonften Frauen von England. Aber ihr Abel und ihre Schonheit waren ihr einziger Reichthum, indem das Unglud ihres Baters ben Ruin ber Gater biefer Familie nach fich gezogen hatte. Mit feiner Gemahlin machte er bald darauf die Reise in sein Baterland und wendete sich nach Paris, indem er sich schmeichelte, itgend eine große Arbeit gu finden, mas ibm aber nicht gelang. Er tehrte also nach zweimonatlichem Aufenthalt daselbft wieder nach London zurud. Seit biefer Reise marb er aber zunehmend schwächer; bald bemerkten die Aerzte, baß es tein Mittel gabe, ihner bas Leben langer zu erhalten, und so ftarb er im Jahr 1641 im 42ten seines Alters. Er ward in St. Paul mit großer Pracht begraben; ohn's geachtet feines großen Aufwands ließ er boch mehr als 100000 Reichsthaler unsers Geldes zurud.

Wenn man die außerordentliche Anzahl der von ihm gemahlten Porträts erwägt, so sieht man deutlich, daß er eine große Fertigkeit besaß, indem er selten länger als einen Tag an einem Ropfe arbeitete. Aber in den letten Beiten vernachlässigte er sich sehr, und man bezmerkt, wie er, nachdem er seinen Ruhm schon begründet hatte, auf nichts als auf den Gewinn sah a).

a) v. Burtin fagt T. I. S. 272: "C'est ainsi que Luc. Giordano pour obéir au fa presto de son père, Berchem, pour appaiser les criailleries de sa méchante femme, van Dyck, pour soutenir soil luxe en Angleterre, le Guide, pour contenter sa passion pour le jeu, Rembrandt par avarice,

Ban Dyd ift ber einzige Portraitist, den man mit dem Lizian vergleichen kann; aber zur Entschüldigung der übrigen muß man bemerken, baß beibe in Zeiten ledten, die der Portraitirkunst weit günstiger waren, als den wastern Portraitisken, die auf sie folgten. Größtenztheils waren die Rleidungen schwärz, die Haare waren natürlich ohne Puder; oft Handschüße il. s. w. Alles dieß trug bazu bei, die Hauptlichter auf ben Kopf falzten zu lassen. In dem datauf folgenden Jahrhunderte machten die größen Perücken öber die frisirten und ges puderten Haare, die bünten Kleider und Bander und Schleber u. s. w. aus täusend Schmötterlingsfarben zus sammense und Einzstemmung in die Portraits zu bringen.

Ban Dyd hatte ebenfalls größe Lalente für die Historienmahlerei. In einigen Stüden kam er seinem Meister gleich, und in andern übertraf er ihn, indem er ein größerer Freund der Wahrheit war, und vorzüglich wat dieses der Fall in den Portraits. In den Beiwersken wat er zierlicher, auch war sein Pinsel zarter, und in seinen ersten Postraits mahlte er mit größerer Leichstigkeit, Unnehmlichkeit und Reinheit. In diesen trifft man vor allen Dingen die zärtesten Farbentone, eine eble Beichnung und vorzüglich schone Hande an, indem er mehr die Nachahmung der Natur und der Stoffe suchte, als die Schönheit der Formen des Faltenwurfs. In hinsicht auf seine Werke habe ich am angeschhrten Drte alle diesenigen genannt, die sich von ihm in Enge

Jean Steen par débauche et crapulé; le Tinteret, pour assouvir sa rage insatiable pour le travail eurent tous le malheur, de tomber dans une manière expéditive et négligée; qui a rendu leurs tableaux de pratique si inférieurs à leurs autres ouvrages.

land befinden. Descamps giebt uns ein langes Vers zeichniß von allen denjenigen, die sich zu seiner Beit in Frankreich, im Besit des Königs, des Herzogs von Der leans und verschiedener anderer Personen, so wie auch von denjenigen, die sich in Flandern befanden. Hier werde ich nur diejenigen nennen, die sich als die schönsten in verschiedenen Gallerien Deutschlands quezeichneten. kanserliche Gallerie zu Wien besitzt von diesem Meister 26 Gemablde, unter benen sich viele Schone Portraits nebst mehreren historischen Studen befinden a). Die Gallerie von Munchen besigt von ihm 28 Gemahlbe, vorzüglich viele schone Portraits. Der Catalog der Gallerie non Schleisheim giebt ebenfalls, mehrere an, von benen ein Theil in die Gallerie von Munchen gekommen ift. In der Gallerie von Dresden befinden sich ebenfalls viele Ban= dycks, unter welchen das Portrajt Caris II, Sacobs II und dessen Schweffer Henriette, als Kinder, nebst Carl I von England und beffen Gemahlin, die schönsten sind. Die Gallerie von Berlin besitzt verschiedene Hauptwerke; als das Portrait Corf I nebst den übrigen Personen von dessen königlichen Familie, alle in dem Jahr 1637 ges mahlt. Eben daselbst fieht man von ihm das Portrait eines Bilhhauers vom Jahr 1630; ferner das Portrait der Donna Isabella, Chiara Eugenta, Infantin von Spanien, in Monnenkleidung, abnlich demjenigen, was man ju Wien erblickt. Endlich sieht man noch daselbst ein porzüglich schöngs Gemahlde, einen Prinzen zu Pferde, mabrscheinlich Friedrich Heinrich von Dranien vorstellend;

Diele der zerstreuten schönsten Gemählde sinden sich in der vortresslichen Sammlung unter dem doppelten Titel: "Icones Principum, Virorum doctorum etc. und Le Cahinet des plus beaux Portraits de plusieurs Princes etc. saits par le sameux Antoine Vandyck à Anvers. Mit demsels den Titel ist ein Nachtrag bazu im Jahr 1728 erschienen. S. Catalogue raisonne de Mr. de Lorangere par Gersaint, pag. 258. Nro. 504. 385.

in ber Entsenting einlickt man eine Schlacht, und das Gemachlbe ist witt seinem Namen bezeichnet. Die Galletie von Salffahlen gahlt ebenfalls mehrere Gesmählde von ihm auft, und unter diesen einen Lautensschläger, der, wenn er auch nicht von Nandyck wäre, es wöhlt verdiente, unter seinem Nämen aufgeführt zu wersbeil. Is übrigens das Häuptgemählde von Nandych das Verlöhnis der hett. Catharina sey, das sich im Bessitz der Ferre von Welstehvert von wündersahrer und ents zuchender Aussichtung, das durch die Bollommenheit äller seiner Aussichtung, das durch die Bollommenheit äller seiner Theile die historischen Schnählde übertrifft, die ich von dieselle Alle historischen Schnählde übertrifft, die ich von dieselle Messer gesehen hab.

David Tenniers, der alfe, geb. zu Antwerpen 1582, gest. 1649. Er war ein Schüler des Rubens und begab sich darauf nach Rom, zu eben derselben Zeit, wo sich Elzbeimer daselbst befand, dessen Mänier ihm so sehr gesiel, daß er sich derselben ben kleinen Gegentständen bediente, ohne jedoch die größe Manier ver Rubensichen Schule zu verlassen. Rach einem Aufenthalt von 10 Jahren in Kom kehrte er in sein Laserland zus ruck, wo er mit vielem Beisalle arbeitete, indem er Gegenstände behandelte, die man Bambpscinten pennt, eine Art Mahleren, in der sich seine Sohn, Dapid hekanutlich sehner Denis und Abraham, von henen, ich in der Sohner Denis und Abraham, von henen, ich in der

Holge sprechen merben. Den Historiegzaph wur Stadt Harlem Umpsing ermahnt-einen Meine, Soutmonn b). "Pielek, war ein

b) Bon in fagt Schrefeli: ", Petrus Sontinant eo nomine celebrandus quoque, quod regius pictor in Polonia fue-

Bu Amfterbam bie Plane und Beichnungen al. Er mablte in ber Rubensischen Manier, konnte es aber in ben Farben zu keiner großen Lebhaftigkeit beingen. Größer war fein Rubin als Architekt. Er lebte immer ats großer Berr, inbem er feine Freunde mit feinen Werken beschenkte. Bu Folge feiner Grabschrift beschloß er feine Tage im Jahr 1657.

Nach den bisher genannten Schulern von Rubens muß ich nunmehr auch seiner Gebulfen erwähnen, bas heißt, der verschiedenen Mahler, die sich kath andern Meistern gebildet hatten, die aber von ihm in mehre-

ren seiner Werke beschäftigt worden sind.

Von viesen ist ver erste:

Frang Snenbers, Gnipbers, auch Snyers genannt, geb. 1579, geft. 1657. Er war in Antwerpen gebohren und erlernte die Mahlerei bei Heinring van Balen, von dem wir schon gesprochen haben. Zuerst beschäftigte er sich mit ver Früchts, und vann mit der Thier=Mahlerei, worin, er auch von Nieman= dem übertroffen worden ift i)! Rubens war ber erfte, der sein Berdienst hervorhob, und sich seines Pinsels in seinen Werken bediente; beshalb sieht man viele Ge= mahlbe von Snepbers mit Figuren von Rubens, von Jordans und Anderen. Die größte Kunft beständ hier darin, daß man weder in der Behandlung des Pinstells, noch in der Kraft des Colorits irgend einige Verz schiebenheit wahrnahm. Als Philipp III, König von

a) Afbildung van't Stadt-Huys van Amsterdam in dartig obspere Plaaten, geburdutent door Jacob Man Campen, on geteknet door Jacob Vennshol. Amsterd. 1661, 1664, fol. gr. — Prospectus Curiae Amstelodamensis, inventus a Jacobo van Campen, ut et praecipuae effigies ac ornamenta eius in candido parmore effecta, per Artum Quellinum. Amstel. 1665. fol. 2 Vol. b) Einige behaupten, daß et in Italien gewesen seb und die Werke von Castiglione studirt habe.

Spänien, eine Hirschiage von ihm gesehen hatte; fand viese so vielen Beifall bei vem Monatchen, bak meh rere große Jago und Schlachtgemählte bei ihm bestellt wurden. Er war zum ersten Mahler des Etzherzogs Albeite Gouverneurs der Niederkande, ernannt. Et hat The mehrereth Gattungelle gentlappe, Laver ferne fostben Thier = Kampfe, wie & B. ein von mehreren Gunden angegeststener Eber, ein Wolf over ein War, find alle mit eifter Rraft bargesteut, bie Erstaunen etreit; und woraus man bemerkt, baß er bie Ratur th' ihrer poch ften Boutommenheit flubirt haben mußte. Wolltommen richtig sägt Mannlich von ihm: "Ennbers componirte, zeithnete und inabite mit Befft, Geschmad? Feuer und Berstand. In der Wuith des Gefechtes, wor alles burch einander geht; 'in der Mannigfaltigkeit ber Stellung, welche ib tilltig Muth, Zaghaftigkeit? Schmerz ober bis fur Buth gereitten Born ausbrucken; noutte et in Bild'Und Gebehrben, 'alle Leibenschaften', welcher eine thierische Geste fahig ift, vorzustellen, und in diesem Tumult fille Regeln bet Kunft auf bas gehausste fü beoblichten; bie Natur in ihreit Bahrheft 1838 tiffe und Schönheit, Kraftvoll; geiffteich, fleißig und mit Lühnem Pinfel gleichstän hinzugundbein. Der größte Theil seiner Gemählbe ist groß und reich an Figuren ithe sin-pet sich in den großen Galletleen. Enter den Privit gallerkein will ich hier nut die bes feligen Grufen don Brabeit anführen, bie ein Meifterstud biefes Meifters, eine Barenjago', besiter Die Paiferliche Galletia ju Wien hat fleben Stude, ble zu Munchen wiere von ihmi Mif Gefen großen Bhiermabler folgen's tilln hier zwei berühmte Landschaftsmahlet;" deren Dinfiels ben Wertett von Bribens Weithafrigung erhiert & 13 8 gann Wilbelis Uhr Buta's van uden. wo in mord fofe Der Ben & war in Wentsbergen gehößten uns infi Mubells fast ini gleichent ! Mers Dan weiß nicht sieb

die Ratur allein sein Lehrer war, aber so viel ift gewiß, daß seine großen Talente ihm die Achtung und bas Butrauen von Rubens verschaften; weshalb- dieser auch, ob er gleich selbst die Landschaft sehr gut mahlte, sich seines Pinsels in seinen großen Werken. wegen der großen Appaherung besselben zu bem seinigen, auf bas häufigste bediente.

Die Erzählung, als ob Wildens sich gerühmt hatte, daß ohne seine Hulfe Rubens so viele Werke nicht hatte hervorbringen können, so wie die Antwort, die Rubens darauf gegeben haben soll u. f. w. find leere Gerüchte, die in dem Publikum von Janssens und Rombauts verbreitet worden find, die auf alle Weise bas Verdienst des Rubens zu schmalern suchten, die aber in der That nur für Sunde, bie ben Mond anbellen, zu halten sind. Wildens war ein Freund des Rubens und demselben personlich sehr ergeben; er mar ein berühmter. Land= schaftsmahler und zwischen beiden fand keine Eifersucht fatt. Im Gegentheil foll Rubens gesagt haben, daß Niemand besser als Wilbens die Kunft verstanden habe, ben Sintergrund mit dem Gemablbe in Uebereinstimmung zu seten, daß bie allgemeine Harmonie nicht gefiort war, eine, besonders, in großen Werken, sehr schwere Kunft. Diesen berühmten Künstler darf man aber nicht nach kleinen Staffelei=Gemahlben, sondern blos nach großen Werken beurtheilen, wie z. B. nach zwei Gemahlben, die zu Antwerpen in ber Rirche ber Monnen, welche man Fades nennt, fich befanden; b. b. nach einer Mucht nach Egypten und nach einer Rube. Hier übertrifft die Landschaft alles, was man von biefem großen Meifter nur feben tann.

Lucus van Uben, gebe zu Antmerpen im Jahr 1595, bekam ben erften Unterricht von feinem Bater, den er in kurzer Zeit übertraf. Da er die Natur in allen Bufälligkeiten flubirte, fo fant ihm Rubens bei,

schmidte. Im Gegentheil behiente sich Rubens in der Folge des Pipsels von Lucas; benn die große Lunst des Aubens bestand darinn, daß er seine Gehülfen wohl zu wählen wußte, je nachdem die Umstände es verlangten, so daß durch sie niemals der Hauptesseit seiner Gesmählde geschwächt, sondern vielmehr gehoben ward. Lus cas starb in bodem Alter; jedoch ist das Jahr seines Todes nicht bekannt.

Johann Breughel wem-Breughel be Blour, Er war in Bruffel gebobren im Jahr 1589, und Gobn Des Peter Breughel. Er hatte mehrere Lehrmeister, gieng darauf nach Colln, und dann nach Italien. Anfånglich beschäftigte er sich allein mit Blumens und Fruchtmahlereit, aber in ber Folge mahlte er Landschafe ten mit großer Bollkommenheit, so wie auch kleine Fie guren, fo bag er mit feinen gandschaften die hinter. grunde vieler Gemablbe des Rubens, bes van Balen, und des Rottenhammer ausschmuckte, und daß er auch bie Figuren in den Gemablden bes Steenwick, bes Momper und Anderer verfertigte. Ein Gemablbe, bas ju ben vortrefflichsten in seiner Art gehorte, mar basjenis ge, was er mit Rubens zugleich verfertigte, nehmlich das Paradies. Die zwei Figuren des Abam und ber Eba waren von Rubens gemehlt, die Landschaft und die Thiere, sind von Breughel mit bem größten Fleiße gearbeitet. Bu Descamps Beit war biefes Gemablbe im Befit besi herm van ber Roort zu Lepben.

Ein anderes berühmtes. Semählbe ward, im Jahre 2723 in einer Bersteigerung für 2826 hollandische Gutben verkauft; daninn fanden sich auch zwei Figuren, den Bertumans und die Bellana vorstellend, von Rubens gemahlt.

Bon seinem Tobe hat man nichts ficheres bei ben Schriftstellern seines Banbes; aber Felibien glaubt, bag

jesen bewunderte man eine große Menge seiner Werke in Maikund und unter diesen befanden sich die vier Etes inente, die nach Paris abgeführt, jeht aber wieder zus räckgebracht worben sied. Eben so befanden sich auch in der Gallerie von Düsseldorf gegen 57. Stücke von ihm.

Giner- bei volinehmften Gehalfen von Rubens war Jacob Jordans, geb. 1594, gest. 1878. : Er war in Antwerpen gebeieter und ein Gouler bes Abam van Dort a), dessen schone und liebenswürdige Tochter Cab tharina es bewürkte, daß, als alle Schuler beffelben feis ne Schule verließen ver'allein barin blieb und fie felbft endlich heirathete. Machbem er sich unter Anteitung sei= nes Schwiegervaters gebilbet, fieng er an bie Berte der berühmteften Meifter gu fludiren und unter tiefen vor-Miglich die des Tigian, wodurch sein Ruhm immer mehr wuchs, so daß Rubtile sein Freund warb, und bieser ihm in ber Folge gu einem feiner verzüglichften Gebulfen annahm. " Befonbers hatte er eine große Unzahl von Cartons fir ben Ronig von Spanien zu verfertis gen., die in Taperin ausgeführt werden follten. . . . Ganbrart Behauptet, ich weiß nicht mit welchem Beunde, daß Rabens ihn biefe Cartons mit Bafferfatbeit mahlen ließelum ihm nach und nach ben Gefthmat im Estoriven 1920 werderben; eine Sache, von ber ich mitht weiß, wie fie ber gute Sambrart hat erzähten können. Forbans coptexterund flubierte biod Berke beb Blubens. ulis warbenres Statten befuchts haben, fo mare de ficher zu einem holfen Dreiben som Wolkfommenheit Felangt; ja ich lieber kogan in seinem Calvait, daß die Schatten uiche po dranaparen sichnendie Weffere fücht fo fart find, wie man sie fast immer bey Rahma erblick. Weiten Bobe bar mitte fi bere bit bie

a) & Band II. ineiner Gesch. der Maynerel pli ann.

Bur Carl Guftaph, König von-Schweden, verfertigte er 12 Gemählde, die die Leidensgeschichte vorstellen, Auch für die Witme des Prinzen Heinrich von Rassau arbeitete er auf Befehl mehrere Gemählde, die denkwurdiasten Handlungen ihres Gemahls porftellend. Das Schönste unter Diesen soll der Triumph des Fürsten senn, von 4 weißen Pferden gezogen'. Jordans hatte eine nas türliche Neigung zu komischen Gegenständen, und urter Diesen war einer seiner Lieblings = Gegenstände der des Bohnen = Konigs. Mur beobachtete er dabei nicht im-mer ganz genau den Unstand der Darstellung; indes sinden sich doch darin große Schonheiten, besonders in Hinsicht auf Darstellung des Charakters der Person nen, welche vom Weine und von Wohlleben eine gewiffe Exaltation des Geiftes erhalten haben. Einen andern Gegenstand, den ich oft von ihm behandelt gesehen, unter andern in der schönen Gallerie von Caffel, ift ein Satyr, ber von einem Bauer zu einem Gelag eingelas ben ist, und ben er aus der Fabel des Aesops genom= men hat. Jordans arbeitete für mehrere Kirchen unb Pallaste und brachte sein Leben bis auf. 84 Jahr. Er hatte ein schönes Colorit und viele Harmonie, war reich in seiner Composition und copierte die Natur mit eing fachem Ausbruck, so wie sie fich zeigt, ohne Wahl; baber kommt es auch, daß seine Zeichnung die beste nicht ist, doch hat er mehr Kraft im Colorit, als Rubens, nur ist er nicht so lebhaft. Außer den vielen Werken, die in verschiedenen Rirchen von Untwerpen sich befinden . und die Descamps angegeben, besitzt die Gallerie von Wien drei Stude, ale: Philemon und Baucis, die Jupiter und Merkur empfangen, in naturlicher Größe, welches Stud fich, nur weit kleiner, in der Gemabldes Sammlung bes Grafen von Brabeck befindet; ferner das Fest des Bohnen = Konigs, wo die Figyren in nas turlicher Größe sind; endlich ein schones Bacchanal.

In der Gallerie zu Berlin befinden fich der Bauer mit dem Satyr; der Nereus, ein sehr schönes Studium; der Merkur und Argus, in natürlicher Größe, und ein trunkener Silen. Die Gallerie zu München hat ebenfalls mehrere Berke von ihm, doch besitzt nur die vorzügliches sten die Gallerie von Dresden, alst einen trunkenen Silen; ein größes Bachanal; eine Magdalena; eine Unsterhaltung, die sich mit dem Gesang belustigt; die Dars stellung im Tempel; Diogenes mit der Laterne von Mensschen und Thieren umgeben; den verschwenderischen Sohn; Silen mit einigen Bachantinnen. Die Gallerie von Salztahlen enthält außer einem großen Gemählde des Konigs mit dem Bohnenseste noch verschiedene andere Werke dieses Meisters.

Ein Zeitgenosse des Rubens am Hose Carls I, Ronigs von England, war Balthasar Getbier b'Duvilly, geb. zu Antwerpen im Jahr 1591, gest. 1667, von dem ich in der Geschichte der Mahlerei Band V.

S. 347 — 349 mehr gesprochen habe.

Eben so wird man am angeführten Orte Seite 350 Nachricht finden von Georg Geldorp, der ebenfalls von Antwerpen gebürtig war; man sehe, was ich von ihm oben Seite 2 gesagt habe.

Ebendaselbst erwähnte ich auch bes B. van Baken, ber zu verschiedenen Zeiten in London mahlte. Man sehe Seite 354 des 5ten Bandes meiner Geschichte ber

Mahlerei.

Unter ben Schülern bes van Dyck zeichneten sich aus Bertran's Fouchier. Dieser war in Bergsops Boom im Jahr ibog gebohren, und stath 1674. Schon in früher Jugend war er Schüler bes van Dyck. Er würde niemals diesen Meister verlassen haben, wenn nicht det Strudel der Geschäfte desselben Ursache gewessen wäre, daß er seinen Schüler vernachlässigte. Fous chier war in Utrecht Schüler des Johann Billaert;

des Dizian studirte. Unter dem Pontisicat Urbans VIII. würde er baselbst sein Glück gemacht haben; aber Jospant Friedrich von Psendoren; sein Freund, bekam eisnen Streit, in den er sich mischte, und dies war Urssache, daß er Rom verließ, indem er mit diesem seinem Freunde nach Florenz gieng, und von da in sein Baterland zurückehrte, wo er sich in Conversationsschäften auszeichnete.

Es ist nicht entschieden, ob Habrian Hanemann Schüler des van Dyck ober des Ravesteyn gewesen ist. Er war im Jahr 1610 im Haag gebohren, und da er diesen Ausenthalt niemals verlassen hat, so ist es wahrsscheinlich, daß er Schüler des Ravesteyn war a). Wie dem auch seyn mag, er mahlte Portraits und unter diessen das von Wilhelm II, Fürsten von Nassau, ganz im Styl des van Dyck. Er mahlte auch historische Darsstellungen mit vielem Geiste, und war einer von den 48, die darum angehalten haben, ein abgesondertes Corps ober eine Academie zu Haag im Jahr 1656 zu bilden.

Ein anderer Schüler des van Dyck war Johann de Reyn, der zu Dünkirchen im Jahr 1610 gebohren seyn soll. Man sehe, was ich über ihm anderwärts sagte b).

David Beet war ebenfalls Schüler des van Dyd; auch von diesem habe ich schon anderwärts gessprochen c).

Gerard van Cyl, von Umferdam oder von Lepe

a) Walpole behauptet, daß er unter der Regierung Karls I. nach England gekommen sep. S. meine Gesch. der Mahlerei B. V. S. 379.

b) Ebendaselbst S. 354.

e) Ebend. S. 352.

den Er kan Dycks bewarb, indem er bessen Werke mit solchem Eiser studirte, daß er sie vollkommen nachahmste, weshalb er auch der kleine van Dyck genannt wurde. Er mahlte Portraits und Conversationsstude und arbeitete um das Jahr 1649.

Von Peter von Mona, aus Granada gebürtig, habe ich an einem Ort viel gesprochen a). Uehrigenstehe man über die vielen Nachahmer und Schüler, die van Dyck in London hatte, den Bericht, den ich an seis

nem Ort ertheilt habe b).

Italien, Frankreich, Spanien und England habent in der Gattung der Bluthen= und Frucht-Mahlerei versichtedene berühmte Künstler hervorgebracht, von denen ich an ihrem Orte gesprochen habe; allein die Flamans der, die Hollander und die Deutschen waren gewiß die berühmtesten in dieser Gattung. Außer verschiedenen Künstlern, die mit ihren übrigen Talenten auch das der Blumen= und Frucht-Mahlerei vereinigten, und bereit ich schon gedacht habe, will ich hier nur noch zweier erzwähnen, die sich ganz ausgezeichnet mit dieser Beschäfztigung befast haben.

Einer der berühmtesten war Daniel Seghers, ein Icsuit. Dieser war in Untwerpen im Jahr 1599 gebohren, und studirte die Mahlerei bei dem Breughel, bel de Blour, dem sogenannten Sammet. Breughel, der in diesen Zeiten, wie schon gesagt, Blumen mahle te c). Dieser Gattung ergab sich ber Daniel, ber schon als Jüngling in den Orden der Jesuiten getreten und darinn zwar nur Laienbruder war, obzleich er immer

der

a) Gesch. ber Mahlerei B. IV. S. 283.

b) Ebenb. B. V.

E) B. II. S. 473. meiner Geschichte ber Mahlerei in Deutschland.

Der Pater Seghers genannt ward. Nachdem er sein Moviziat vollendet, arbeitete er viel in den Kirchen seiz nes Ordens zu. Untwerven. Er befand sich auch in Rom, wo er viele Studien machte. Für den Prinzen von Pranien und für dessen Gemahlin mahlte er zwei vortressliche Blumenstücke, die ihm edelmüthig bezahlt wurden. Die Schönheit der Farben, die Harmonie und die Zartheit der Blätter, die Schmetterlinge und ans dere Insesten, die sich auf ihm besinden, alles ist von einer entzückenden Vollkommenheit.

Als sein Hauptwerk ward immer eine Guirlande angesehen, die sich in der Kirche der Tesuiten zu Antewerpen befand, in deren Mitte Rubens eine Madonna mit dem Tesuskind gemahlt hat. Er starb im Jahr 1660. Es giebt wenig Gallerien, in denen man nicht Meisterstücke von seiner Hand antrifft. In der zu Drest den sind mehrere sehr schöne Stücke. Die Gallerie zu Wien hat einige, die von ihm allein gemahlt sind, und andere, in deren Mitte sich Figuren oder Gemählbe von andern Künstlern, als Basreliefs, und eine Madonna besinden. Er soll auch Landschaften gemahlt haben, aber ich habe sie nicht gesehen.

Ein Schüler von Seghers war Johann Phis lipp van Thielen, von edler Geburt, Herr von Couwenberch, der zu Malines im Jahr 1618 gebohren und im Jahr 1687 gestorben ist. Es erhielt derselbe eine ausgezeichnete Erziehung, aber das Zeichnen ward seine hertschende Leidenschaft. Er ward ein Schüler von Seghers und gelangte zu einem so hohen Grade von Bollkommenheit, daß er mit ihm sehr oft in Gemeins schaft arbeitete, und für den König von Spansen und für den Hof von Brüssel Gemählde zu verfertigen hatte. Er liebte diese Kunst so sehr, daß er bei der Erziehung seiner drei Tochter die Mahlerei zum ersten Zweck mach: te. Diese hießen: Maria Theresia, geb. 1640; Anna Maria, geb. 1641, und Francisca Catharina, geb. 1645... Diese drei Damen copierten die Werke ihres Baters und componirten endlich selbst eigene Werke.

Ein anderer Schüler von Seghers war Ottomar Ellger, oder Elliger, geb. zu Gothenburg im Jahr 1632; er erlernte die Kunst bei Seghers in Antwerpen und kam endlich an den Hof von Berlin, wo der Churzsürst Friedrich Wilhelm ihn mit dem Titel seines Mahzlers beehrte. Er hatte einen Sohn desselben Nasmens, und dieser einen, der Anton hieß. Ottomar der Sohn war zu Hamburg im Jahr 1666 gebohren, und starb zu Mainz 1732. Der Sohn Anton, geb. zu Amsterdam 1702, hatte eine Tochter, die ebenfalls mahlte. Man sehe van Gort, T. II. pag. 301. Aber allein der alte Ottomar war Blumenmahler. Die Salzlerie von Oresden hat mehrere Stücke von ihm.

Johann David de Heem war zu Utrecht gebohren und lernte seine Kunst von seinem Bater Das
vid, der Blumen=Mahler war. Sein Geburtsjahr ist
das Jahr 1600 a). Aber der Sohn übertraf seinen Bater bei weitem; die Blumen, die Früchte, und die schöns
sten Gesäse von Gold und Silber und Erystall psiegte
er mit einem Metallglanz und mit einer Durchsichtigseit
zu verfertigen, die in Verwunderung setzt b). Er mahlte
auch einige Landschaften, aber diese sind von großer Seltenheit, und beschloß seine Tage in Antwerpen im
Jahr 1674. Des camps bemerkt, daß er nicht wisse,

a) Deschamps sagt 1600, und so auch Füßly's Lexicon. Aber im zweiten Theile desselben S. 525. wird 1604 als sein Gesburtsjahr angegeben. So Mannlich. Busch läßt ihn 1610 geboren werden.

b) Peter van der Willingen, geb. zu Bergsops Zoom um 1607, mahlte blos leblose Gegenstände, goldne, silberne und perlenmutterne Gesäße, die er herrlich nachahmte. Seis ne Gemählbe sind gemeiniglich Sinnbilder des Todes.

von wem' et zum Ritter etnannt worden sein. De Heem hatte zwei Sohne, die sich belde mit derselben Gattung beschäftigten, besonders aber Cornelius de Heem, der seine nen Water durch eine ganz außerordentliche Aussührung noch übertras. Der Mißbrauch des Ultramarins von der ersten Sorte, der in der Farbe wächst, ist jedoch Urssache, daß seine Pflaumen und Weintrauben zu blau und im Ton zu start sind, besonders in Hinsicht auf bas Uebrige.

Aus ber Schule bes David be Seem zeichnete fich in Diefer Gattung außer ben beiben Gohnen be. Deems Cornelius ban Rit ober Rid, geb. ju Umfterbam int Fahr 1635, sehr aus. Er war sein Nachahmer, aber seine große Unthätigkeit mar Ursache, bag er wenig gearbeitet hat, weghalb feine Gemablde von großer Geltenheit find. Bu biefer Schule gehören ferner noch Abraham Digs non aus Frankfurt, der den ersten Unterricht im Blus menmahlen von Jacob Dorel erhielt,: nachher aber Schuler des de Beem war. Rachbem er nach Deutschland guruckgekehrt mar, sette er sich in Weglat, wo er im Jahr 1679 ftarb. Descamps T. III, 52 seq. nennt mehtere Gemablbe bon ihm. Heinrich Schoot, ber im Saht 1680 fich in ber Blumenmahlerei auszeichnete, warebenfalls sein Schuler. Ferner Jacob Roodtheus, oder Rood tfeus, Sohn eines Mahlers Johannes. Endlich gebort noch zu ben Schulern bes be Deem bie Maria von Dosterwyck, die in bem Dorfe Roordbory im Jahr 1630 gebobren mar. Sie machte große Fortschritte in ber Blumenmahlerei und ihre Werke waren von ben vors züglichsten Höfen von Europa sehr gesucht. Sie grupe pirte vortreslich, verstand die Kunft, des Gegensates, und war, in der Wahl der Blumen ganz vortreflich; überhaupt mar sie eine ganz ausgezeichnete Runftlerin in dieser Gattung, und beschloß ihre Tage im Jahr 1693.

Wenermanna) nennt einen Johann be Hoem, der aus dem Hag, und ein Verwandter von David war. Dieser mahlte auch in dieser Gattung und arbeistete zu London im Jahr 1720.

Roch ein Blumenmahler aus dieser Zeit war Ha= drian van Utrecht, der zu Antwerpen 1599 geboh= ten war und sich in der Biumen=, Frucht= und Vögel=Mahlerei auszeichnete, indem er dies alles mit einer entzückenden Leichtigkeit behandelte. Er mahlte viel für den König von Spanien und beschloß sein Le= ben 1651.

Der Geschichtschreiber Schrevelius b), indem er mehrerer Mahler Erwähnung thut, bemerkt, daß Flos ris van Ond mit so großer-Wolksommenheit die Früchte mahlte, daß er sogar die Vögel betrog: Descamps T. II. p. 46 sagt, daß er auch in der Historiens Mahsterei ein guter Künstler gewesen sen.

In diese Classe gehört ferner noch Dtho Marcels lis, geb. 1613. Von seiner Jugend weiß man nichts, obgleich er nach seiner Rückehr aus Italien in Paris für die Königin arbeitete. Nachdem er in sein Laterstand zurückgekehrt war, starb er zu Amsterdam im Jahr 1673. Er mahlte vorzüglich schöne Pflanzen mit Schmetzterlingen, Käfern, und tausend andern Insekten, mit Siberen und mit Vipern. Die Göttinger Gemähldes Sammlung besigt von ihm ein schönes Gemählde, in dem man die Thautropsen erkennt.

Eberhard van Aelst, aus Delft, geb. 1602, gest. 1658. Ein wackerer Mahler unbelebter Gegenstäns de, vorzüglich todter Bögel.

Wilhelm van Melft, bes Worhergehenden Bru-

a) Tom. III. S. 387.

b) S. Harlemum Geite 295.

e) S. meinen Catalog S. 30. Nro. 19.

ders-Sohn und Schüler, geb. 1620, gest. 1679. Ein trefflicher Blumen = und Frucht = Mahler, der sich sieben Jahre in Itulien aufhielt und vorzüglich zu Florenz ge= schätzt war.

Ein andgezeichneter Künstler in dieser Gattung war Iohann van Resel. Dieser war zu Antwerpen' 1626 gebohren, und arbeitete viel in der Manier des Breughel de Blour; seine Blumen, Pslanzen und Disteln mit einer großen Menge von Insekten, Schmetzterlingen und Gewürmen versehen, gewähren den bez zaubernosten Anblick. Er hatte einen Sohn, Ferdinand von Kesel; der aber das Verdienst seines Vaters nicht erreichte.

Mattias Withous, geb. 1627 zu Amersfort, mahtte ebenfalls Blumen, Pstanzen, Schlangen und Insfeiten, alles mit einer herrlichen Aussührung. Er beschloß seine Tage im Jahr 1703, und ließ drei Sohne zurück und vier Töchter, die ebenfalls Mahler waren. Die jüngste, Alida: Withous, trieb die Mahlerei ihres Vaters mit gutem Erfolg:

Ein Zeitgenosse ber Maria van Dosterwyck war Wilhelm Kalf, geb. 1630, gest. 1635. Er war Schieler des Heinrich Pot, der ein guter Geschichtsmahler war, dessen Schule er aber verließ, und sich vorzüglich mit der Darstellung von Früchten, Blumen, von Gestäßen von Metall und Erystall und von Personmutter bezischäftigte, alles in der gwößten Bolksommenheit.

Georg van Son. Von diesem und vorzüglichvon-seinem Sohne, Johann van Som, die beide in... England berühmte Blumen = und Fruchtmahler waren, habe ich schon gesprochen a).

Gegen das Fahr 1626 war gebohren Alexander Abriaenfen, der in der Blumen-, Frucht 2, Mars.

a) S. meine Gesch, ber Mahlenet M. A. pag. 445.

mor= und Ernstall-Gefäße=, so wie auch in der Guirfanden=Mahlerei sehr berühmt war,

Seine Zeitgenossen waren Johan und Franz Endens, Schüler ihres Vaters, Peter Endens. Beide mahlten Blumen und Früchte und ihre Werke waren sehr geschätzt.

Philipp van Bahren, ein Priester und Obers aufseher der Gallerie des Erzherzogs Leopold. Um das Jahr 1670 zeichnete er sich aus durch Blumen= und

Mignatur = Mahlerei.

Houbraken giebt uns Nachricht von einem Johann Weyermann, von dem man jedoch nicht weiß, ob er zu der Familie des Campo Weyermann gehörte, von dem wir zu seiner Zeit sprechen werden. Sicher aber machte er die Reise nach Italien, und zu Rom erhielt er von der schon oft genannten Gesellschaft der Flaman= der den Zunamen "Compaviva", dessen Wedeutung ich nicht erklären kann. Doch dem mag senn wie ihm wolle, er war gelehrt, verstand und sprach sieben Spraschen, war Satyriker und mahlte mit großer Vollkoms menheit Blumen und Früchte.

"Auch die Glasmahlerei ward in dieser Zeit sehr bes.

trieben a). In ihr zeichneten sich folgende aus:

Peter Jansens, geb. zu Amsterdam 1612, lernte zuerst in Harlem bei dem Glasmahler Johann van Bodhorst. Von ihm sieht man viele Werke von gutem Geschmack. Dieser Johann van Bochorst, von dem Descamps T. II. p. 198. gesprochen hat, muß nothe wendig ein ganz andeter Künstler seyn, als Johann van Bochorst, genannt Langhen Jan, von dem kurz vorher gesprochen worden ist, und der ein Schüler des Jordaens war. Eben so wird man eines andern Johann von Bronchorst, aus Utrecht, noch erwähnen.

b) S. Band II. pag. 481. diefer Seschichte.

In der Glasmahlerei zeichneten sich in England sehr aus: Bernhard und Ahraham van Linge, Flamander, von denen ich in der Geschichte von England ehrenvoll gesprochen habe a).

Claës Jansze, ein Hollander, mahlte im Jahr 1601 ein Glassenster in der Kirche St. Johann von Gouda, worauf die Scschichte der Chebrecherin vorgesstellt ist. Aus der Unterschrift bemerkt man, daß er der Ersinder und Mahler desselben war, denn es heißt das selbst: Claës Gansze sig. et pinx. Rotersam MDCI,

Sein Zeitgenosse war Cornelius Clock, aus Lenden, der nach den Cartons von Swanenburg zwei Glassenster mahlte, die der Kirche St. Johann von Gouzda geschenkt worden. Hier liest man die Namen undbas Datum 1601 und 1603.

Bu derselben Zeit zeichneten sich noch aus: Bylert von Utrecht; Both aus derselben Stadt, Vater der beiden berühmten Künstler, Johann und Andreas; und Johan Verburg, der der Meister des Johann von Bronchorst mar, ebenfalls aus Utrecht, wo er gesbohren war im Jahre 1603.

Jacob Wouters Vosmeer, geb. gegen 1584, gest. 1641 zu Delft. Er war in Italien und mahlte Blumen und Früchte mit großem Beifalle.

Unter ben Landschaftsmahlern dieser Zeit zeichneten fich aus:

David Vinckenbooms, der ein Schüler seines. Baters Philipp war. Er ward gebohren zu Mecheln 1578.

Habrian Stalbemt, geb. zu Antwerpen 1580; ein guter Landschaftsmahler, der seine Landschaften mit schönen Figuren ausschmückte. Er war in England, und ist von mir T. V. pag. 380. unter dem Namen

a) Band V. p. 288.

Stalband angeführt worden. Cornelius de Bie pag. 228. nennt ihn A. Stalbempt, Descamps I, 340, Stalbemt, und Füßli Ler. Stalbent.

Dirk Raphael Kamphuizen, geb. zu Gorkum im Jahr 1586 und Schüler des Thierry Govert, der in kurzem von ihm übertroffen ward. Seine Lands schaften sind gut und enthalten kleine Figuren; er ward aber in der Folge ein Theolog.

Der berühmte Geschichtsschreiber von Lenden, Siz mon Leeuwen, giebt um diese Zeit, nemlich 1590, Nachricht von einem guten Landschafter Johann Arents.

Alexander Kierings war ein wackerer Landschaftsmahler, der die Natur getreu topierte, der aber außer Holland wenig bekannt ist. Seine Landschaften haben wenig Abwechselung, aber das Ganze ist mit dem größten Fleiße gearbeitet; die Figuren in demselben sind größtentheils von Poelenburg a).

Lycas be Wael von Antwerpen, wo er 1591 gebohren war; ein Sohn des Johann de Wael, war Schüler des Johann Breughel und suchte ihn nachzuahs men. Er war in Frankreich und in Italien, wo er mehrere große Stücke in Del und in Fresco, mit Felsen, Wasserfällen und Stürmen u. s. w. geliefert hat.

Raeland Roghmann, geb. zu Umsterdam 1597, war Landschaftsmahter, aber seichnungen sind mehr geschätzt, als seine Gemählde. Er lebte noch im Jahr 1685. Bartsch (IV. pag. 15.) theilt mehrere Notizen von diesem Künstler mit, ber viel in Kupfer gestochen hat.

Peter Molyn, war auch ein guter Candschaftsz mahter. Zwei andere wackere Künstler waren in ber Landschaftsmahterei;

a) S. was ich von ihm im sten Bande meiner Gesch. p. 359.

Franz Verwilt, von Rotterdam, und Daniel Bertanghen, aus dem Haag. Der erste war ein Schüler des Cornelius de Bois; der zweite des Poelenzburg. Die Landschaften von beiden Meistern sind von großer Schönheit.

Peter Johann van Asch, geb. zu Delft im Jahr

1603, mahlte vorzüglich liebliche gandschaften. "

Daniel Banheil aus Brussel, geb. 1604, war ein wackerer Landschafter, aber er mahlte auch mit dersselben Bollkommenheit Insekten. Houbraken zeichnet unter feinen Gemählden den Brand von Troja und den von Sodom aus.

Die Artikel über Leismann, Liesmann, Eiszmann und Sarl Brisighella sind gewiß in Füßly's Ler. T. I. ein wenig verwirrt, und ich kann nicht bes greifen, wie das Leben, das sich im Iten Band des flos rentiner Museums pag. 69. hinlanglich ausgeführt sindet, ihm entgehen konnte.

Johann Antonius Beismann war zu Galzburg 1604 gevohren. Er beschäftigte sich mit dem Stusdium der Wissenschaften, der Mathematik und des Zeichnens, welchen letztern er sich vorzugsweise ergab. Er beschäftigte sich vorzüglich mit der Landschaftsmahlerei und wußte seine Landschaften mit geistwuken kiguren entzuschmucken. Er begab sich nach Benedig, wa er sich lange Zeit aushielt, und hier, so wie an andern Arten auf dem sesten Lande, mit großem Bensall arbeitute. Der Commandeur Fra Bartolomeo del Poszo a), erz wähnt niehrere herrliche Landschaften von ihm, die man zu Verona in mehrerern Sabinets bewundert. Wähz rend seines Ausenthalts in Venedig verband er sich gez nau mit einem gewissen Mattia Briseghella, dessen eis nen Sahn er an Kindesstatt annahm, indem er ihn zu

a) Vita dei pittori Veronesi p. 298. 302. 500 ...

seinem Erben ernannte. Dieser war sein Zögling und nannte sich Carl Leismann. Als Johann Antoniusin sein Vaterland gieng, nahm er ihn mit, und von da kehrten beide wieder nach Italien zurück. Er starb im Jahr 1698 zu Benedig 94 Jahr alt.

Albert Kunp, geb. in der Stadt Dort und Schüsler seines Baters, Jacob Gerrit Kupp, der ein
guter Landschaftsmahler war. Aber der Sohn übertraf
ihn weit. Seine Landschaften sind größtentheils mit
Canalen von fließendem Basser ausgeschmuckt, und dars
auf Barken, daneben Wiesen mit Thieren und übers
haupt getreue hollandische Natur. Er besaß eine großeKunst, die verschiedenen Tageszeiten, den Morgen, den
Mittag und den Sonnenuntergang darzustellen, mahlte
auch die Pferde sehr gut. Descamps T. II. p. 80. bes
schreibt mehrere schöne Werke von ihm.

Hermann Baft=Leeven, geb. 1609, gest. 1685, (nach d'Argenville) war ein lieblicher Landschafter, der die Natur getreu copierte, besonders die nahen Umges bungen von Utrecht und die Ufer des Rheins. Er be= saß zwei Manieren; in der ersten findet man die einfache Nachahmung ber Natur, in ber zweiten eine schone Auswahl diefer Natur. Geine himmel und feine Ferne find bewundernsmurdig schon. herman ftarb zu Utrecht, aber bas Jahr ist nicht bekannt. D'Argenville fest seinen Tob in bas Jahr 1685, so wie auch seine Reise nach Italien, aber kein flamandischer Schriftsteller giebt hierüber Nachricht; im Gegentheil behaupten fie alle, daß er fich aus feinem Baterlande nie entfernte. Des camps giebt ein großes Bergeichniß feiner Gemablbe, die in mehreren Cabineten zerstreut sind; aber auch die deutschen Gallerieen besitzen viele Gemahlbe von ihm, Er hat gegen 35 Stude in Rupfer gestochen a).

a) Bartsch T. I. p. 237.

Kon den beiden Wilhelm man de Belde, Bater und Sohn, berühmten Marinemahlern, habe ich in meiner Geschichte von England weitläuftig gesprochen a), worauf ich die Leser verweise, indem dort das Theater ihrer Kunst sich befand.

Mit vielem Beifalle mahlte große und kleine Landschaften Emelraet, zu dem Erasmus Quellin und andere die Figuren machten. Er befand sich mehrere Jahre in Rom; zu Antwerpen aber sieht man die meissten Sachen von ihm.

Jacob van Artvis, geb. zu Bruffel 1613; man weiß nicht, wer sein Behrer war, aber man glaubt, daß es Wildens gewesen sen. Artois war ein berühmter Lands schaftsmahler, und er murbe sich ein großes Bermögen; erworben haben, wenn nicht fein Chrgeig, es ben Bornehmen gleich thun zu wollen, so groß gemesen mare. Sein Tob ift nicht bekannt. Die Landschaften bes van Artois find in einer großen Manier gemahlt; himmel und Fernen find gleich, und von vieler Abwechselung; die Baume haben schone Formen und Scheinen von der Luft bewegt zu werden; in den Bordergrunden trifft man eine vortreffliche Begetation. Tenniers war sein Freund und mahlte ihm entweder seine Figuren, oder er mahlte sie ihm wenigstens aus. Es scheint, daß er in Hinficht auf Kraft den Tizian flubirt habe. Artois mahlte im Großen wie im Kleinen, und in ben Gallerieen Deutschlands finden sich verschiedene schone Semählbe von ihm.

Bonaventura Peters, im Jahr 16x4 zu Antewerpen gebohren. Seine Werke erfüllen mit Schrecken, indem er größtentheils das Meer im höchsten Sturm mahlte, wo alles in das Chaos überzugehen scheint. In dieser Hinsicht war er sicher der berühmteste Land=

a) Band V. p. 462.

schafter seiner Zeit. Er war auch ein guter Dichter, starb aber jung 1652.

Sein Bruder, Ishann Peters, war zu Antwerpen 1625 gebohren. Er mahlte in derselben Gatstung, und Flandern besitt eine große Menge feiner Werke.

Ein berühmter Landschaftsmahler war Gott fried Wals aus Colln, ber um das Jahr 1640 arbeitete. Er kam nach Neapel und nach Rom, wo er ein Schüler des Augustin Tasso ward und in der Folge viel zu Ge=' nua und Savona arbeitete a).

Thomas Wyd war ebenfalls ein berühmter Künstler in der Darstellung der Häfen, mit Barken, Schiffen, ausgeladenen Waaren, Märkten, öffentlichen Pläten und Theatern von Charlatanen u. s. w. Er hat im Styl des Tenniers mehrere Gemählbe geliefert, unter denen sich besonders das Innete des Laboratozriums eines Chemikers auszeichnet, wo alles im schönzsten Colorit und mit guter Beichnung gemahlt ist. Man sehe, was ich anderwärts b) von ihm sagte. Hier will ich noch beisügen daß er 1616 gebohren war, und nach eiz nigen 1686 starb. Von ihm hat man auch 21 Kupferzstiche in der Manier des Peter Laar c).

Sein Zeitgenosse war Peter Nedeck, ber sich in der Landschaftsmahlerei auszeichnete. In der getreuen Nachahmung der Natur ohne irgend einigen Beisat verdient er eine ausgezeichnete Stelle.

Thomas Wyd hatte einen Sohn und Schüler Dans Wyd, der ein mackerer Kunstler war, und von dem man in meiner Geschiche der Mahlerei in England mehrere Nachrichten findet d).

a) S. Soprani p. 463.

b) S. meine Gesch. der Mahleret B. V. p. 449.

<sup>•)</sup> Bartsch IV, 139,

<sup>1)</sup> Band V. 450.

#### Unton Waterloo,

Nach Einigen soll biefer in Amsterdam, nach andern in Utrecht gebohren senn; gewiß aber ist es, baß er seine ganze Lebenszeit hindurch in Utrecht blieb, und daß er in seinen Zeichnungen und Mahlereien nur bie Gegen= den von Utrecht vorgestellt hat. Wheninr hat seine Gemahlde größtentheils mit lieblichen Menschen = Figuren und Thieren versehen. Der Himmel, das Wasser, die Baume, die Pflanzen, alles ist mit einer solchen Leichs tigkeit und einer so getreuen Darstellung der Ratur ge= mahlt, die durch die unendliche Wirkung des Lichts in der That ergött. Er hat selbst eine große Menge sei= Landschaften rabiert und seine Stiche verdienen bie größte Bewunderung a). Dieser ungludliche Runftler starb im größten Elende im Hospital.

Wilhelm van Bmmel, geb. zu Utrecht 1620 und einer der beffern Schuler des Corn. Baft= Leeven. Er reiste in Italien und wählte die Gegenden um Rom vorzüglich zu seinen Darstellungen. Geine schönsten Gemablbe sind Unsichten von Italien, mit Bafferfallen, indem er getreu die Methode seines Meifters befolgte, nemlich alles genau nach ber Natur barzustellen. Er fette sich in Nurnberg, wo man eine große Menge seis

ner Gemablbe findet.

Bisher haben wir mehrere madere Runftler anges geben, die sich im erwähnten Zeitraume ausgezeichnet haben; allein gegen die Mitte des 17ten Jahrhunderts erhob sich in der Landschaftsmahlerei eine noch weit gro-Bere Ungahl berühmter Meister, beren wir hier furg gedenken wollen.

- Sermann Swanevelt, geb. gegen 1820, aberman
- a) Bartsch hat schon im Jahr 1798 bas Betzeichniß seiner Kuspferstiche deutsch drucken lassen. In seinem von mir häufig angeführten Werke: Les peintres graveurs, Tom. II. p. 3. ist es mit einigen Zusätzen wieder eingerückt.

weiß nicht, wp. Eben fo unbestimmt ift es auch, wer feine ersten Meister gewesen sind, indem einige behaupten, bag einer von ihnen der Gehthatb Douw gewesen sen. Go viel ist gewiß, daß er noch als junger Mensch nach Rom kam, und daß er die dortigen Gesellschaften und bas Vergnügen vermied, um fich allein mit seinen Studien zu beschäftigen. Dieses zurückgezogene Leben war Ursache, daß er den Namen des Eremiten ober des Einsiedlers erhielt. Swanevelt bewundert die Lalente bes Claudius von Lothringen, war fein Schuler, und gewiß ein großer Kunstler. Er besaß jene frische Fatbe und benfelben garten Pinsel, welcher das große Betbienft dieses Mahlers ausmacht. Demohngeachtet kam er nicht zur Wollkommenheit des Meisters; nur in ben Figuren und den Thieren übertraf er ihn; er starb zu Rom, man weiß nicht, in welchem Jahre a). In der Gallerie des Herzogs von Drieans befanden sich zwey Gemählbe von Swanevelt; das eine eine Landschaft, das andere, eine Ansicht des Campo Vaccino. Er hat in Kupfer gestos chen; auch unter feinen Stichen befindet fich eine Samm= lung von 7 Blåttern mit Thieren b).

### Bartholomaus Breenberg,

in Utrecht gegen bas Jahr 1620 gebohren. Wer sein Lehrmeister und wann er in Italien gewesen, ist nicht befannt geworden; aber man sieht, daß er hier eine schöne Manier annahm, wozu er aus den Umgebungen von Rom die Ideen schöpfte; auch sieht man deutlich, daß er nach den Landschaften des Tizian und des Georzgione studiert habenmuß. Er starb jung im Jahr 1660.

Seine Landschaften sind nicht allein mit alten Rui= nen ausgeschmuckt, sondern auch mit Figuren, in denen

a) Huber notices des graveurs sett seinen Zob in das Jahr 1663.

b) Bartsch T. II. p. 247.

er historische Handlungen barstellte. Indessen ist hier nur von seinen kleinern Gemählben die Rede, denn so wie er in das Große übergehen wollte, verlohren seine Gemählbe ihr Verdienst. Auch er hat in Kupfer gestoz chen a), und zwar nach Bartsch 28 Stücke b). In der Göttinger Sammlung sieht man ein schönes Gemähle de von ihm c), das den heil. Johannes vorstellt, der in der Wüste predigt. Dieses Gemählbe hat viel Kraft und lebhafte Farbe; aber die Zeichnung ist unkorrekt und die Gesichter sind nicht abwechselnd.

Peter de Witte, geb. zu Antwerpen 1620. Man' weiß nicht, ob er Reisen gemacht hat, aber seine Land, schaften haben große Abwechselung und sind schön coms ponirt.

Kaspar de Witte, ebenfalls zu Antwerpen gesbohren 1621. Man behauptet, daß er des Vorherges henden Bruder gewesen. Er reiste in Italien and ward ein wackerer Kümstler in kleinern Gemählden, der in seis nen Hintergründen Bruchstücke der Architektur anbrachte und überhaupt das Dunstige sehr gut darstellte.

Johann Franz Ermels, geb. in der Nähe von Colln 1621. Er mahlte Geschichten und Landschaften. Gegen 1660 kam er nach Nürnberg, wo er mit großem Erfolge arbeitete. Seine Landschaften sind ein wenig in dunkelm Ton gemahlt, jedoch sindet sich in ihnen viel Harmonie. Er starb zu Nürnberg 1693.

Sein Zeitgenosse und ebenfalls aus Colln, mar Hans Hollemann ober Hulsman. Dieser war ein Schüler bes Augustin Brun und hatte ein

a) Bartsch IV. 157.

b) Unter diesen ist eine Sammlung von 17 Darstellungen romissicher Ruinen, unter dem Titel: Verscheyden vervallen gebouwen so binnen als buyten Romen. Geteykent en Gheets door Bartholomeus Breenbergh Schilder. Gedach in't Jaer 1640.

e) S. meinen Catalog berfelben G. 27. Nro. 12,

schönes Cowit. In der Gallerie von Duffeldorf sage man ehemals ein von ihm gemahltes Conversationsstück. Er starb 1639.

Zwei Mahler von ausgezeichnetem Verdienste maren

### Johann und Andreas Both,

beide in Utrecht gebohren. Den ersten Unterricht erhielten sie von ihrem Nater, der ein Glasmahler mar; barauf ka= men fie in die Schule bes Abraham Bloemart, reisten zusammen und trennten sich nur mit ihrem Tobe. Als fie nach Rom gekommen waren, nahm Johann den Claus dius von Lothringen jum Muster und Undreas folgte der Manier des Bamboccio. In Rom verfertigten sie mehrere Gemahlbe zusammen; Johann mahlte die Landschaft und Undreas arbeitete die Menschen und die Thiere a). Diese enge brüderliche Freundschaft mard in Benedig butch einen traurigen Zufall getrennt. Uns dreas kehrte eines Abends daselbst im Jahr 1650 von eis nem Abendessen zurud und fiel in einen Canal, wo er ertrank. Johann konnte nun nicht långer mehr an eis nem Orte leben, wo er einen so geliebten Bruder ver= lohren hatte. Er verließ Italien und kehrte nach Utrecht jurud, aber er überlebte feinen Bruber nicht lange.

Ihre Werke sind weit mehr in Italien, als in ihrem Vaterlande verbreitet. Wahrhaft lieblich sind ihre Landsschaften; sie sind ausgezeichnet durch eine frische und reiszende Farbe; unendlich schön ist das Licht, welches das Grün derselben beleuchtet, und das Ganze ist mit der größten Leichtigkeit gemahlt. Die Staffage des Andreas hat viel von der Manier des Bamboccio; sie ist gut gezzeichnet und hat in der Aussührung viel Feinheit; aber dasjenige, was in den Werken dieser beiden Brüder am meisten-

a) Auch Karl bie Jardin, bessen wir noch gebenken werben, hat auch häusig die Figuren in die Landschaften des Johann gemahlt. Meisten gefällt, ist, die Uebereinstimmung und die große Harmonie, die sich in ihren Landschaften sindet, so daß alles von einem und denselbem Pinsel gemahlt zu senn scheint. Zuweilen ist die Landschaft an einigen Stellen den Figuren aufgeopfert, ein andermal sind diese in eiznem gewissen Ton gehalten, um die Schönheit der Landsschaften nicht zu beleidigen. In den Gallerien Deutschslands hat man einige schöne Werke von ihnen.

Zwei andere ausgezeichnete Landschaftsmahler aus dieser Zeit waren Ubam Pynaker, und Alber van Everdingen.

Ponaker war 1621 gebohren im Dorf Pynaker, zwischen Schiedan und Delft. Seine ersten Lehrer sind uns bekannt. Man weiß, daß er schon als Jüngling sich in Rom befand, wo er durch das Studium der Natur dahin gelangte, die schönsten Landschaften sowohl im Großen als im Kleinen zu versertigen. Außer denjenigen, die von Descamps angeführt werden, und denjenigen, wels che Andere erwähnen, besitzt die Göttinger Sammlung ein sehr schönes Gemählde dieses Meisters, voll Kraft und von trefflicher Ausführung a).

In einem ganz verschiedenen Styl arbeitete Evers
dingen seine Landschaften. Er war der zweite Bruder
des Caesar, von dem wir schon gesprochen haben, zu Alcs
maer 1621 gebohren und Schüler des Roland Saves
tii, und darauf des Peter Molyn. Diese beiden
Meister übertraf er weit, und ob er gleich in vielen ans
dern Gegenständen ein wackerer Mahler war, so zeigte et
sich doch in der Landschaft am vorzüglichsten. Diese
schmückte er auch mit trefflichen Figuren. Er mahlte Sees
stücke und Stürme, deren Würfung Schauder erregend
ist, mit dem verschiedensten Spiel der Wellen. Gleichers
gestalt besaß er die Kunst, liebliche Baldgegenden mit

a) S. meinen Catalog berselben S. 22. Nro.36.

Fiorillo. 3r Th.

Sonneneffekt und mit den schönsten Fernen darzustellen. Vorzüglich trifft man in seinen Landschaften Fichtenwälz der und Wasserfälle. Eine von ihm im baltischen Meer gemachte Reise ist Ursache der bewundernswürdigen Versschiedenheit seiner Landschaften; alles ist aus der Natur genommen. Er starb im Jahr 1675 und ließ drei Sohne zurück, von denen zwei auch tüchtige Mahler waren.

Everdingen stach trefflich in Rupfer, und ihm verdanken wir auch die schönen Kupfer zu Reinecke dem Fuchs, an der Zahl 57. Er componirte sie für die Arbeit Heinrichs von Alcmaer, seinen Landsmann. Man sehe Bartsch Vol. II. p. 155 u. s. w. und in Hinssicht auf Heinrich von Alcmaer einen Artikel in dem Werste Paquot Memoires u. s. w. Er stach auch versschiedene Ansichten aus Norwegen, wo er sich fast ein Jahr aufhielt.

Sein jungeter Brudet war Johann ban Everzbingen, det ebenfalls in Alcmaer gegen 2625 gebohren war. Er war ein Schüler seines Bruders Caefar, aber er mahlte blos unbelchte Gegenstände mit großer Vollzsommenheit und nur zu seinem Bergnügen, da er ein Inrist war. Descamps sagt Tom. II. p. 350, daß er für den besten Abvocaten seiner Stadt galt, und daß seiz ne Neigung zur Advocatur ihn die Mahlerei vetnachlässeigen ließ, wodurch er zuverlässig ein größeres Bermögen und auch mehr Achtung sich erwotben haben würde.

Ein lieblicher Mahler von Gegenständen aus dem Hirtenkeben, war Jacob van ber Does, geb. 1623. gest. 1678. Er stammte aus einer guten Familie aus Umsterdam und bildete sich in der Schule des Nicolaus Wonaert. Nachdem er daselbst die besten Fortschritte gemacht, gieng er im 21sten Jahre nach Paris und darz auf nach Rom. Als er daselbst ankam, traf er bei Porta del Popolo einige Landsleute an, die Kunstler waren, von denen er sogleich in ein Weinhaus geführt ward.

Dhne einen Groschen Geld hatte er sich entschlossen, pabstisticher Soldat zu werden. Alle von der Gesellschaft lachsten über diese Idee, und nachdem sie ihn in den Schilders Bent aufgenommen, ertheilten sie ihm den Zunamen des Tambours. Auf diese Weise konnte er seine Studien fortsetzen.

Die Werke des Bamboccio zogen ihn vorzüglich an; Aber anstatt die Sanstheit des Characters desselben zu bessitzen, ward er melancholisch und seinen besten Freunden unerträglich. Er kehrte in sein Vaterland zurück und nach einem Aufenthalte von mehreren Jahren, wo er die Mahlerei gleichsam verlassen hatte, begann er mit vielem Eiser zu mahlen und ward in der Thiermahlerei, besons ders der Ziegen und Schäfe, von Niemand übertroffen: Seine Semählde tragen etwas von seinem melancholischen Character an sich.

Jacob hatte einen Sohn, Simon van der Does; ber 1653 gebohren war. Dieset war sein Schüler und wohnte an mehrerern Orten, da et einen unruhigen Geist hatte und in einer unglücklichen She lebte. Et führte ein kummerliches Leben. Seine Werke sind in dem Styl seines Vaters, und seine Portraits in der Max nier des alteren Netscher.

Von seinem Sohne Jacob werde ich an einem and bern Orte sprechen.

Jacob der Bater hat nur einen einzigen Kupferstich geliefert, der sehr selten ist und 5 Schaafe darstellt a).

Mehrmals schon habe ich in meiner Geschichte erklart; daß mir nichts schwerer fällt, als über Kunstler zu spreschen, für die ich einen ausgezeichneten Enthusiasmus bestige. Setzt befinde ich mich bei dem folgenden Kunstlet wiederum in demselben Falle: Dieser ist

a) Bartch IV: 191;

#### Micolaus Berghem, geb. 1624, gest. 1683.

Seine Geburtsftadt ift Harlem; fein Bater mar Peter van Harlem a), ein mittelmäßiger Runftler unbelebter Gegenstände. Der Sohn hatte mehrere Lehrer; außer bem Bater befand er sich einige Beit bei Johann van Gonen, Micolaus Monaert, Peter Grebber und Johann Baptista Weeninr b), die alle von ihm in der Landschaftsmahlerei übertroffen wurden.

Der Cavalier Carl van Moor erzählt, bag der Na= me des Nicolas eigentlich blos Harlem war, aber daß zur Zeit, wo er fich in der Schule des van Gogen befand, er einstmals von seinem Bater bis zum Hause seines Leh= rers verfolgt ward, indem ihn dieser wegen eines gewis= fen Bersehens zuchtigen wollte. Ban Gonen, der sei= nen Schuler liebte, hielt nicht nur ben Bater gurud, fon= bern wendete sich auch zu seinen anderen Schulern und sagte ihnen: Berg hem, bas heißt, verbergt ihn; und seit dieser Zeit blieb ihm immer bieser Name als Familien = Name. Sein Leben war, nachdem er sich verheira= thet hatte, nicht gludlich, ba ber Geit seiner Frau ihn ewig plagte. Er besaß keine andere Erhohlung, als die Freundschaft seiner Schüler, mit benen er, wie ein guter Water mit seinen Sohnen, lebte. Für den Bürgermei= ster der Stadt Dordrecht, van der Hulk, verfertigte er ein Gemablbe in Concurrenz mit Johan Both, für den Preiß von 800 Gulben, mit dem Berfprechen eines Geschenks über den Preis in Berhaltniß zur Trefflichkeit bes Gemähldes. Berghems Gemahlde bestand in einer herrlichen Candschaft mit Gebürgen und vielen Thieren. Das Gemahlbe von Both war ebenfalls ein Meisterstud.

a) Einige behaupten, daß er Klaas oder Claes hieß. b) Unter seinen Lehrern wird auch Johann Wils oder Willis genannt, ber in ber Folge fein Schwiegervater warb.

Ban der Hulk lobte beide Werke, ertheilte einem Jeden den Preis, und gab darüber einem Jeden das versprochene Geschenk. Justus van Huikun, sein Schüler, erzählt, daß er seine schönsten Werke oft singend verfertigte, so leicht ward ihm das Arbeiten. Berghem starb 1683 zu Harlem.

Außer der großen Leichtigkeit zu arbeiten, besaß er eine Kraft in seiner Farbe, die überrascht, und sein Halbedunkel scheint von Sonnenlicht gebildet zu seyn. In seizne Landschaften pstegte er oft Gemäuer und oft Mauersähnliche Gebürge anzubringen, die ihm zum Contrapost in dem Gemählde dienen mußten. Der Pinselstrich ist bei ihm sehr fett, und an seinem Ort angebracht. Die Abwechselung der Gegend, reich an Vegetation allerhand Urt, und vonzüglich an Flüssen, wo Heerden weiden, oder wo sie durch das Wasser gehn, gewährt die schönsten Ansichten, die man nur sinden kann.

Dbgleich Niemand von seinen Lebensbeschreibungen bavon spricht, daß er in Italien war, so sollte man boch, nach der Wahl seiner Gegenstände, vorzüglich aber nach seinen Gebürgen und Hügeln, an seinen Aufentshalt in diesem Lande glauben. Um so mehr, da, wie Mannlich sehr wohl bemerkt: "alles dessen ungeachtet ist est unter seinen berühmten Wetteiserern, van der Velde, Potter und Wouwermans, der, welcher den ersten Schritt von der Natur seitwärts thut und auf die Manier losgeht u, s. w." wohl nur ein längerer Ausenthalt in Italien ihn zu dieser idealen Ansicht der Natur hatte sühren können. Demungeachtet ist nicht zu läugnen, daß die Natur von ihm nicht vernachlässigt, sondern vielmehr von seinem erhabenen Genie verssschönert worden ist.

Shemals besaß der König von Frankreich zwei herrsliche Gemählte von ihm. In das neuere französische Museum waren ebenfalls viele gekommen, die aber jetzt wieder zurück sind.

Die Gallerieen zu München, Duffeldorf a) und Dresben, wo ich eines der schönsten Gemalde dieses Meisters gesehen habe, besitzen herrliche Arbeiten von ihm.

Einer der ausgezeichnetsten Künstler in der Lands schaftsmahlerei, und vorzäglich in Thier-Stücken, war

## Paul Potter, geb. 1625, gest. 1654.

Aus einer berühmten Familie entsprossen, wart Paul in Enkhuissen geboren. Sein Vater, Peter Potzter, mar ein mittelmäßiger Mahler, und sein einziger Lehrer, den er aber in kurzer Zeit weit übertraf.

Ich glaube nicht, daß man ein zweites Beispiel in der Geschichte der Mahlerei sinden wird, wo ein Tüngling von 14 bis 15 Jahren sich in der Kunst so. sehr auszeichnete, daß seine Werke mit den Werken der berühmtesten Künstler seiner Gattung gleich gestellt wer= den konnten.

Nachdem er sich von seinem Vater getrennt hatte, ber seit 1631 in Amsterdam wohnte, kam der junge Paul nach dem Haag, wo er mit dem berühmten Bau= meister Nicolaus Balkenende in freundschaftliche Ver= haltnisse trat und seine Tochter Adriana heirathete.

Sein Ruf verbreitete sich immer mehr, weshalb er nicht nur vom Fürsten Morit von Dranien, sondern auch von allen Großen seines Hofes beschäftigt ward. Um diese Zeit bestellte die verwittwete Prinzessin Emitie, Gräfin von Solms, bei ihm ein großes Gemählde

a). In der Dusselborfer Gallerie ist eine schöne Landschaft, mit den Ruinen eines Amphiteaters und einem Flusse. Descamps T. II. p. 346. irrt sich, wenn er sie für die Ruinen des Costiscums halt. Dieses wurde meine Vermuthung bestätigen, daß er in Italien gewesen sen. Das Gemälde ist bezeichnet F. Berchem f.

für ihr Zimmer. Potter lieferte ein wahrhaft herrliches Werk, aber als Hauptbild, welches den Mittelpunct des Gemäldes ausmacht, mahlte er eine pissende Kuh. In der That ein Gegenstand, der sich für das Zimmer einer Dame nicht schickte. Die Arbeit blieb deshalb auch in seinen Händen. Dieses Gemälde kam zuerst in die Familie des Hrn. Moussart, dann an einen Herrn van Biesum, einen Bilderhandler, der es für 2000 Gulden an einen Herrn Jacob van Hock verkaufte, von wels chem es endlich für eine fast unglaubliche Summe von dem Großvater des jetzt lebenden Chursürsten von Hessen Weisterwerken der Gallerie zu Cassel, in das große. Magazin nach Paris gewondert ist a).

Einige Schriftsteller behaupten, daß, er von seiner Frau viel zu leiden hatte, die zur Koketterie geneigt war; aber der Vorfall, den d'Argensville erzählt, scheint sabelhaft. Wie dem auch sen, er verließ im Jahre. 1652 seinen Aufenthalt im Haag, und begab sich auf Bitten des Herrn Tulp, Burgermeisters von Amstersdam, nach dieser Stadt. Für diesen Liebhaber arbeitete er sehr viel; aber eben seine Arbeitsamkeit war Urssache, daß seine Gefundheit immer schwächer ward, und daß er im Jahr 1654, da er nicht einmal 29 Jahr alt, geworden war, daselbst starb.

a) Von biesem Gemählbe hat man einen schönen Kupferstich von dem berühmten Carl Kunz. Cassel hat den größten Theil, von seinen nach Paris gebrachten Sachen wieder ethalten; aben dieses Meisterwerk mit etwa 40 andern der ausgesuchtesten Stücke sind vielleicht auf immer, nicht nur für Cassel, sonz dern auch für Deutschland verloren. In einer Zeitung liest man Folgendes:

"unter den Semählben, welche ein geoßer fremder Mo"narch (der Kaiser von Außland, Alexander der Gütige).
"aus der Gallerie zu Malmaison gekauft hat, besindet sich
"auch die pissende Kuh von Paul Potter. Dieses berühmte
"Stück, welches im Jahr 1646 gemahlt wurde, ist nut"190000 Franken bezahlt.

Potter hat mehrere große Gemählbe verfertigt, aber im Kleinen war er noch berühmter. Seine Thiere sind sowohl rücksichtlich der Vollkommenheit der Zeichnung, als in Hinsicht auf Colorit unvergleichlich schön.

Sein Baumschlag hat wegen einer zu sclavischen Nachahmung der Natur zuweilen etwas Hartes. Auch in seinen Himmeln ist er zuweilen etwas nachlässig, obs

wohl er eine große Kunst im Hellbunkel besaß.

Das Bild zu Cassel, wo auch noch einige andere Stücke von ihm waren, ist zwar sowohl wegen der Composition, als wegen der Wahl des Lichts das bezühnteste unter allen, aber es hat bennoch einige Härzten. Deutsche, vorzüglich hollandische Cabinette besitzen piele seiner Werke.

Potter hat 18 Blatter in Kupfer gestochen a).

Mit Stillschweigen übergehe ich ben Herkules Zegers. Ungeachtet seiner ausgezeichneten Talente Landschaften zu mahlen und in Kupfer zu stechen, versfolgte ihn ein unglückliches Geschick durch sein ganzes Leben.

Johann van Heck, in der Nachbarschaft von Dudenarde geboren, lebte in Rom, wo er viel für den Herzog von Bracciano arbeitete, und Landschaften, Blumen, Früchte u. s. w. mahlte.

Casper und Nicolaus van End waren zu Antwerpen geboren. Casper, mahlte sehr schöne Seezstücke und viele Seeschlachten, Schlachten, Angriffe 2c.

Peter van der Borght aus Brussel, war ein Seschichtsmahler, legte sich aber nachher auf die Landsschaftsmahlerei, worin er große Fortschritte machte.

Johann Siebrechts aus Antwerpen, ahmte bie Manier von Berghem und von Carl bu Jardin nach.

Ich komme nun auf

a) Vide Bartsch Tom. I. p. 39.

### Johann Lingelbac,

geb. 1625, geft, ....

Er war in Frankfurt am Main geboren. Man meiß nicht, wessen Schüler er war, doch kam er jung nach Umsterdam, gieng von da im Jahre 1642 nach Paris und nachher nach Rom, wo er sich. 6 Jahre, auf= Nachdem er alles, mas sich ihm Schönes barbot, gesammelt, gezeichnet und studiert hatte, reiste er nach Umsterdam zuruck, wo er mit allgemeinem Beifalle arbeitete. Die vorzüglichsten Stude feiner Mable= rei waren italienische Seehafen, mit einer großen Men= ge Figuren im Vorbergrunde. Oft pflegte er auch, da= mit die Ferne eine desto größere Wirkung hervorbringen mochte, ein großes Thor ober einen Triumphbogen, ober irgend ein anderes architektonisches Werk, zuweilen auch Springbrunnen mit bronzenen Stathen in den Border= grund zu ftellen. Dit einem bezaubernden Ausdrucke mablte er Markte mit Marktschreiern. Seine himmel und seine Fernen sind sehr schon; die Gegenstände wer= den durch einen Duft leicht verdect.

Ich habe einige Seehafen mit Sonnenlicht von ihm gesehen, die den Werken bes Claude nichts nachgeben.

Descamps weiß das Jahr seines Todes nicht, aber von Mannlich a) sagt, daß er im Jahre 1687 in Amsterdam gestorben sep.

Seine vorzüglichsten Sujets sind, wie schon gesagt, Landschaften, Seehafen, Ruinen und Markte. Er mahlte mit Leichtigkeit, lebhaftem Colorit und guter Zeichnung. Die deutschen Gallerieen besitzen verschiedene schöne Werke von ihm.

Sein Freund mar: Johann Worft, ber ihn auf

a) Band I. p. 250, wahrscheinlich aus v. Mechels Catalogus.

det Reise nach Rom begleitet hatte, wo sie zusammen

Worst besaß ein großes Talent italienische Gegen= ben zu mahlen, aber seine große Fertigkeit im Zeich= nen war Ursache, daß er wenig mahlte, dagegen aber unzählige Zeichnungen verfertigte, welche von den Lieb= habern sehr gesucht wurden.

Um eben diese Zeit lebte Wilhelm von Drilz lenburg. Er war in Utrecht im Jahre 1625 von guz ter Familie geboren, und lernte in seiner Jugend die Mahlerei zu seinem Vergnügen bei Abraham Bloes. maert.

In der Folge verließ er diese Schule und mahlte Landschaften in der Manier von Both, besaß jedoch den leichten Ion und die natürliche Farbe nicht, welche Boths vorzügliche Schönheit ausmachen. Houbraken schreibt, daß er 1668 in Dortrecht getebt habe, und er sein Schüler gewesen sen. Er war so arbeitsam, daß er oft länger als einen Monat das Haus nicht verließ; wenn ihm aber, die sißende Lebensart lästig ward, so kleidete er sich an, gieng ins beste Wirthshaus und blieb daselbst 3 bis 4 Tage und Nächte hintereinander.

Johann (Teunis) Anton Blankhof ward 1628 in Alkmaer geboren, hatte in den ersten zwei Jahz ren unbedeutende Lehrer, erhielt aber nachher Unterz richt von Casar von Everdingen, der ihm rieth nach Kom zu gehen, wo er gleich nach seiner Ankunst, in die Schilder-Bent aufgenommen ward, und den Zunaz men Maet erhielt a). Seine unruhige Semuthkart verz anlaste, daß er in kurzer Zeit dreimal von Holland nach Rom reiste. Endlich schiffte er sich nach Candia ein. Hier gab er sich ganz dem Studio des Meers hin,

<sup>(4)</sup> Maet heißt Kamerab, ein Wort, was er in jedem Augenblick im Munde führte.

fo daß er einer der berühmtesten Seemahler ward. Dies jenigen seiner Gemählde, auf die er zu viel Fleiß verzwandte, sind nicht so schön, wie die übrigen, und has ben das Feuer und den Geist nicht, die seine eigenzihumliche Manier ausmachen.

Bu angstliche Vollendung eines Werks vorringert seinen Werth.

Er starb im Jahre 1670, und Amsterdam und Ham, burg streiten um den Besitz seiner Asche.

Um diese Zeit lebte auch Peter van Bredael, im Jahr 1630 in Antwerpen geboren.

Von seinen Lehrern und ob er in Rom war, weiß man nichts Bestimmtes, aber er brachte einige Jahre am spanischen Hofe zu, wo er beinahe in der Manier des Johann Breughel schöne Landschaften mahlte.

Temehr man seine Arbeiten bewundert, um besto mehr bemerkt man darin die Umgebungen Roms. Er war 1689 Director ber Academie zu Antwerpen.

Wilhelm Daudyns erblickte das Licht der Welt im Jahre 1630 in Haag. Sein Vater war Burgermeis ster und ließ ihm zum Vergnügen das Zeichnen von einem unbekannten Mahler, Alexander Petit, lehren.

Doudyns machte jedoch so schnelle Fortschritte, daß er nach Rom gieng und dort sogleich mit bem Zunamen Diomed in die Schilber-Bent aufgenommen ward.

Nachdem er dort lange studirt hatte, gieng er in sein Vaterland zurück und ward eines der eifrigsten Mitglieder der dort errichteten Academie, zu deren Diz rector er mehrere Male ernannt worden ist. Er starb im Jahre 1697.

Doubyns arbeitete in einer großen Manier. Da er has Nackte sehr correct zeichnete, so besaß er viele Geschicklichkeit in Plasonds=Mahlerei, von denen man noch einige im Rathhause im Hagg sieht.

Unter allen den Mahlern, welche Seestücke mable

ten, oder eigentlich unter allen benen, welche bieses Element in verschiedenen Momenten darstellen, scheint mir keiner die Bollkommenheit und Wahrheit erreicht' zu haben, welche

# Ludolph Bakhunsen, oder Bakhunzen, geb. 1631, gest. 1709 a),

erreicht hat. Embben war sein Geburtsort. Bis in sein achtzehntes Jahr beschäftigte er sich mit Schreiben und Rechnen, worauf er in die Dienste des berühmten Kausmanns Barthelot in Amsterdam trat. Hier sieng er an, mit der Feder Seeschiffe und andere ähnliche Dinge zu zeichnen, welche eine so große Menge Liebs haber fanden, daß man ihm den Rath gab, die Mahzlerei zu erlernen und sich dieser Kunst ganz zu widmen. A. van Everdingen gab ihm den ersten Unterricht. Wie dem auch sen, er erward sich in kurzer Zeit einen großen Namen. Die von ihm gewählte Gattung der Mahzlerei setze ihn häusig großen Gesahren aus, indem er sich mit einem Boot weit in die See fahren ließ, um ein größeres Feld zur Beobachtung dieses majestätischen Elements zu haben.

Dies geschah nicht nur bei ruhiger See, sondern viel häufiger bei ben heftigsten Sturmen und Gewittern.

Hier beobachtete er dann, wie trot aller Unstrens gung der Matrosen die Schiffe an Felsen zertrummerten n. s. w. und zwar so genau nach der Natur und mit so kaltem Blute, daß die Schiffer sich oft der ihnen jes den Augenblick drohenden Todesgefahr nicht länger auss setzen wollten.

Ein so vorzügliches Talent mußte ihm natürlich die allgemeine Bewunderung selbst von Personen des hochs

a) Manulich sest, wie mir scheint, burch einen Druckfehler, seis ne Geburt in bas Jahr 1619.

sten Ranges zuziehen, unter welchen ich nur den Ko= nig von Preußen, den Churfürsten von Sachsen, den Großherzog von Toskana und den Czaar Peter nennen will.

Dieser lette hatte eine so große Leidenschaft, sich in der Schiffsbaukunst zu unterrichten, daß er sich von Bakunsen eine große Menge Zeichnungen von verschie, denen Gattungen von Schiffen machen ließ, um sich ih= rer bei dem Bau derselben zu bedienen.

Für die Umsterdamer Burgermeister mahlte er ein großes Seestuck, womit diese im Jahr 1665 Ludwig dem XIV ein Geschenk machten. Ben allen diesen Beschäftigungen fuhr er dennoch fort Leuten von Stante Unterricht im Schreiben zu geben, da er eine Methode erfunden hatte, die noch jest im Gebrauch ist. Er liebte die Poesie leidenschaftlich und die berühmtesten Dichter und Gelehrte waren seine Freunde. Ich konnte viele Buge feines muthigen und philosophischen Geiffes er: zählen; aber ich verweise ben Wißbegierigen auf Hou= braken und Descamps. Er farb im Jahre 1709. Wenn man die Art seines Arbeitens berucksichtigt, in: dem er alles aus der Natur schöpfte, so pflegte er sich bemungeachtet die Gegenstände, wenn auch die augen= blicklichen Erscheinungen ihm nicht hinlangliche Zeit lie-Ben fie zu copieren, bennoch fo treu dem Gedachtniß einzuprägen, daß er, sobald er nach Hause gekommen war, sich sogleich hinsetzen konnte, um alles was er studirt hatte, auf die Leinwand zu bringen. Woll Lebens digkeit und der schönsten Farbung druckte er mit leich= tem Pinselstrich die Wellen und ihre verschiedenen Bewegungen aus. Kurz, er war ein vorzüglicher Künstler in dieser Gattung. Nicht so gunstig ist das Urtheil, welches S. v. Burtin Tom. I. pag. 284. von ihm fallt, wenn 'er fagt: '

"Bakhuysen s'y distingue par des ciels, des orages

et des tempètes bien agencés: par des flots bien soulevés: par un ton plus ou moins manièré, souvent violâtre, et par une touche; très belle partout ailleur, mais plate et sans verité dans ses figures qui nuissent beaucoup au tout-ensemble de ses ouvrages.

Dieses Urtheil zeigt beutlich, daß der Verfasser keis nen Bakhunsen in seiner Sammlung besitzt. Drenzehn Stücke sind von Bakhunsen selbst in Kupfer gestochen worden a).

Sein Zeitgenosse war N. Spirings, ein berühmster Landschaftsmahler, der in Paris, Lyon und in Itaslien arbeitete, und alles aus der Natur nahm und nach ihr studierte.

Die Bordergründe seiner Landschaften sind mit herr= lichem Laubwerk und Bäumen geschmückt, und er be= saß viel Fertigkeit die Manier anderer Mahler, beson= ders des Salvator Rosa, nachzüähmen.

Von Wilhelm van de Belde dem jüngern, der in diese Zeiten fällt, sehe man, was ich bei Geles genheit seines Vaters von ihm bemerkt habe b). Bet dieser Gelegenheit will ich auch einige Worke von Sismon de Vlieger sagen, der ein berühmter Seemahster war. Er blühte im Jahre 1640 in Amsterdamt Außerdem daß er der Lehrer des Wilhelm de Belde des jüngern war, weiß man wenig oder nichts von ihm.

Blieger hat auch 20 Stude mit bem Zeichen S. D. V:

in Rupfer gestochen c).

In unserer Sammlung ist ein schönes Bild von

a) S. Bartich Vol. IV. p. 269:

b) S. oben S. 59: und Band V. p. 462: u. ff.

e) Vide Bartsch Vol. I. p. 21:

ihm. Christus in einem Schiffe mit den Aposteln schlasfend vorstellend, mit der Jahreszahl 2630 a).

#### Johann Asselyn,

ward in Antwerpen geboren und war ein Schüler von Johann Myel und von Jesaias van der Belde.

Er zeichnete sich durch Schlacht= und Thierstücke und durch kleine geschichtliche Darstellungen aus. In Rom ward er in die flamlandische Schilder=Bent auf= genommen, und erhielt den Zunamen Crabetier, Gra= batier, oder Krab.

Er war ein Freund von Bamboccio in Kom und von van Platten in Florenz, bessen Manier er nachzus ahmen suchte. Er arbeitete auch in Kenedig, und bes schloß sein Leben in Amsterdam im Jahre 1660. Er schrieb ein Buch: De Broederschaft de Schilderkonst, welches 1654 in Quart zu Amsterdam erschien. Bals dinucci nennt ihn fälschlich Azzolino.

Matheus van Platten, dessen Familien=Namen Küßly's Lexicon von Platenberg oder von Pletten=berg ableitete, und den man in Frankreich auch Plate-Montagne, auch wohl nur Montagne nannte, ward in Antwerpen geboren, und gieng nach Italien, wo er vorzüglich mit seinem Freunde Ivhann Asselhn in Flozrenz arbeitete. Seine Landschaften, vorzüglich aber seizne Secstücke fanden allgemeinen Beisall. Er soll um das Jahr 1640 geblüht haben, und im Jahre 1660 in Paris gestorben seyn.

Er hatte einen Sohn, Nicolaus, der 1681 Prox fessor der Königl. Academie zu Paris ward und 1706 daselbst starb. Er war ein treffliches Geschichtsmahler. Im 3ten Bande meiner Geschichte Seite 287 habe ich von ihm gesagt, daß er ein trefflicher Landschaftsmahler

a) Siehe mein Berzeichnis u. f. w. p. 8. Nro. 9.

gewesen sen. Dies ist ein Irrthum und bezieht sich auf seinen Bater.

Beide stachen auch in Kupfer; vom Bater findet man sein eigenes schönes Bild im Museo Fiorentino Tom. III. p. 305.

Ein anderer Künstler, von dem ich hier etwas saugen muß, war Robert von Haeck, im Jahre 1609 in Antwerpen geboren.

Man weiß nicht, wer seine Lehrer gewesen sind; aber er mahlte mit außerordentlicher Vollendung, mit dem schönsten Colorit und mit großer Richtigkeit der Zeichnung. Größtentheils mahlte er kriegerische Gegenzstände mit sehr kleinen Figuren, aber mit einer Erstaunen erregenden Vollendung und Genauigkeit. Man weiß richt, wann er starb.

Aus der Schule von Affelyn folgt nun Friedrich Moucheron im Jahre 1663 zu Embden gebohren. Von seiner ersten Kindheit an, zeigte er eine große Leizdenschaft für die Mahlerei und war Asselyns Schüler. Moucheron war auch in Paris, wo er große Fortschrite machte, und wo Helmbrecker Figuren und Thiere in seizne Landschaften mahlte. Späterhin ließ er sich in Amssterdam nieder, wo sein Freund Adrian van der Velde ihm dieselben Dienste leistete, die ihm Helmbrecke in Frankreich geleistet hatte.

Dieser wackerer Landschaftsmahler starb im Jahre 1686. Friedrich hatte einen Sohn Namens Isaac, der auf Reisen gieng, in Rom den Zunahmen, Ordonanz erhielt, die Manier seines Vaters nachahmte und ihn weit übertraf.

Seine Arbeiten haben ein vorzüglich schönes lebe haftes warmes und natürliches Colorit, und sind mit leiche

teichtem duftigen Pinsel gemahlt. Unsere Sammlung besitzt ein schönes Gemählde von ihm a).

Eine neue reiche Quelle für die Landschaftsmahler waren die Reisen, welche verschiedene Hollander nach Indien unternahmen.

Branciscus Post, Sohn von Johann Post, eiz nem Glasmahler, von welchem er den ersten Unterricht erhielt, kam späterhin in die Dienste des Prinzen Moz ritz, mit welchem er im Jahre 1647 eine Reise nach Inz dien machte.

Dort mahlte er die schönsten Unfichten verschiedener Gegenden mit Baumen und ausländischen Gewächsen. Rach seiner Zurückunft schmückten sie verschiedene Palstifte aus, deren Houbraken gedenkt.

Post starb 1680 in Harlem.

## Jacob Munsdael, oder vielmehr Runsdaal, geb. 1635, gest. 1681.

Es ist sehr mahrscheinlich, daß Jacob, der in Hars lem geboren war, den ersten Unterricht von seinem als teren Bruder Salamon Rupsdaal erhielt, der ebenfalls daselbst 1613 geboren war und 1670 starb, und den sein Bruder, obwohl er selbst ein guter Mahler war, doch bei weitem übertras. Die sorgsame Auswahl der Nastur, die Gestalt der Bäume und gewisse Aehnlichkeiten in den Vorstellungen bestärken mich in dieser Reinung. Obwohl Jakob der Freund von Nicol. Berghem ward, (und einige machen ihn sogar zu seinem Schüler b), so wird man doch bei der Betrachtung der Werke dieser beiden Meister sogleich sinden, daß nicht die geringste

a) Siehe mein Berzeichniß G. 19. Nro. 32.

b) Man behauptet, daß er nicht nur Schüler von Berghem, sondern auch von Allart van Everdingen gewesen sep.

Achnlichkeit unter ihnen Statt findet. Runsbaal hieltsich, strenger an die Nachahmung der Natur, aber ex wählte sie gern wild. Seine Wasserfälle zwischen Felz sen und Gebüsch, seine Wälder und überhaupt seine Landschaften sind geschlossen und ohne weite Fernen a); aber sie enthalten Flüsse und Seen, worin die Gegenzstände sich spiegeln. Mit einem Worte, er gehört unter die Zahl der achtungswürdigsten Landschaftsmahzler. Die Oresdner Gallerie besitzt mehrere ausgezzeichnete Stücke von ihm, vorzüglich aber eine Landschaft mit einem Walde, worin ein Hirsch gejagt wird, u. s. w.

Dieses ist gewiß eine seiner schönsten Mahlereien. Auch die Münchner Gallerie besitz Berschiedenes von ihm; aber ich zweisle, daß irgend ein Souverain eine so ausgezeichnete Sammlung seiner Gemählde aufzumeisen hat, als der verstordene Graf von Bradeck, in dessen schöner Sammlung in Soeder sich 9 bis 10 Stücke von Ruysdaal besinden. Darunter sind zwei Wassersschle und ein drittes, worin man einen Sonnenblick auf einem Kornfelde sieht, ist das Schönste, was man sehen kann. Ich darf nicht unbemerkt lassen, daß, da cr keine Figuren zeichnete, diese entweder von Wouspermann oder von Abrian van der Velde gemahlt sind.

Von diesem letzten sind auch die Figuren und Thie= re in der obengenannten Landschaft zu Dresden.

Ruysdaal hat auch 7 Blatter in Kupfer gestochen, von welchen die von Bartsch beschriebenen vier ersten

A) Rurtin Tom. II. p. 200. führt an, daß er eine sehr schone Landschaft von Ruisdahl besäße, "avec une immense étendue de pays, variée de plaines et des hauteurs de collines sablonneuses et de terres labourées etc. — Le morceau precieux est un de ceux, que seu S. A. S. le duc de Brunswic m'a permis de choisir en 1793 dans la magnisque gallerie etc. "Auch dies Stück sindet sich nicht in dem Reczeichnisse der Gallerie zu Galzthalum.

die seltensten sind a). Er starb zu Harlem im Jahre 1681. Man behauptet, daß der berühmte Johann Meins dert Habbema, ein Hollander, einer der berühmtesten Landschaftsmahler, sein Schüler gewesen- sep.

Viele berühmte Kupferstecher, wie Masson, Cars lon, Brownn und andere haben nach seinen Ideen ges stochen.

Johann van Hägen, im Haag geboren, würde sich in der Landschaftsmahlerei sehr ausgezeichnet haben, wenn er nicht so einfdrmig im Colorit gewesen wäre, worin die Ursache lag, daß seine Himmel sowohl als seine Landschaften-beinahe ganz dunkel sind.

Sin anderer wackerer Hollander war Johann Hackert. Er war zu Amsterdam geboren, reiste viel in Deutschland und in der Schweiß, und studierte in beiden Ländern seine Landschaften. Bei seiner Buruckelunft nach Holland mahlte er nach ber Menge der von ihm nach der Natur entworfenen Zeichnungen, schöne und sonderbare Landschaften.

Er war ein genauer Freund von Abrian van der Belde, der ihm gewöhnlich die Figuren zu seinen Lands schaften mahlte.

Um diese Zeit war zu Antwerpen Peter Syzen, ober vielmehr Peter Sysels, ein Schüler von 30= hann Breughel, geboren.

Dieser Künstler mahlte seine Landschaften und die darin vorkommenden kleinen Figuren mit einem unsgkaublichen Fleiße, aber ohne Harmonie. Seine Himemel sind zu dunkelblau und seine Baume zu grün, ohne das Dunstige und Duftige, was man bei entfernsten Gegenständen wahrnimmt. Unsere Sammlung bestitzt von ihm zwei mit dem größten Fleiße auf Aupfer gemahlte kleine Landschaften b).

a) Siehe Bartsch T. I. p. 309.

b) S. mein Berzeichnis Geite 46. Nro. 16 u. 17.

...

Minderhout von Antwerpen ließ sich in Brügge nieder, wo er im Jahr 1662 in die Academie aufgest nommen ward. Er mahlte vorzüglich Seehafen, und man bemerkt, daß er Schiffe, Flußbarken und Seeschiffe sehr genau studirt hat. Seine Figuren sind nicht viel werth. Descamps liefert ein Verzeichniß mehrerer seis ner bekannten Werke a).

Ein trefflicher Landschaftmahler war Wilhelm de Heuß, 1638 in Utrecht geboren. Er begab sich schon früh nach Italien, und Johann Both, dessen Manier er vollkommen nachahmte, war sein Lehrer. Seine Ges. mählbe haben ein sehr schönes Colorit, und meistenstreue Darstellung der Natur, indem er seine Landschafzten mit lieblichen Figuren schmückte, melche Jagden oder Weinlesen, oder andere ländliche Feste und Vergnügunz: gen darstellten. In der Gallerie zu Düsseldorf bewunz dert man mehrere seiner Arbeiten.

In der Mahlerei haben sich viele Kunstler ausgesteichnet, welche die Namen van der Belde sührten. Bon den beiden Wilhelm van der Welde, Vater und Sohn, habe ich schon ausführlich geredzt b).

Jest sep es mir erlaubt, etwas von

### Adrian van den Belde,

geb. 1639, gest. 1672,

st sagen. Er ward in Amsterdam geboren und zeigtes schon in seiner frühen Augend die lebhafteste Reigung. fir das Zeichnen, vorzüglich für die Darstellung von Ziegen, Schausen und Kühen u. s. w.

Ishann Wynands; welcher ganz frei von der Eifetzis

a) Tom. III. p. 58.

d) Siehe Band V. p. 482, u. folg.

fucht, welche die Lehrer so oft gegen ihre Schüler aufsfern; dem jungen van der Belde alles, mas er von der Kunst wußte, mittheilte.

In der That machte auch unser Adrian so schnelle Fortschritte, daß er in der Folge sowohl seinem eigenen Lehrer, als auch verschiedenen andern berühmten Landschaftsmahlern sehr nützlich ward, indem er z. B. dem Wynants, van der Hayden, Habbema, Moucheron zc. die Figuren zu ihren Bildern mahlte.

Es erregte ein nicht geringes Erstaunen, daß er, der in Wynants, also eines Landschaftsmahlers Schule gebildet war, verschiedene historische Werke von der ums fassendsten Composition unternahm, und darunter eine Abnahme vom Kreuß für eine der katholischen Kirchen in Amsterdam. Aber sein im Jahr 1672 erfolgter früsder Tod, war Ursache des Verlusts mehrer Werke, die er in dieser neuen Gattung ausgeführt, und die gewiss in keiner Rücksicht feinen berühmten Landschaften nachsgestanden haben würden.

Das Verdienst seiner Landschaften besteht in einem lebhaften Colorit, mit freundlichen durch schöne Bäume hindurch scheinenden Himmeln; das Laubwerk ist mit großer Aunst nur leicht hingeworfen und demohngeach= tet sleißig vollendet. Seine Figuren sind schön gezeich= net, und seine Thiere können nicht besser dargestellt werden.

Bei seiner kurzen Lebenszeit erregt die Monge der Arbeiten, die von ihm in den vorzüglichsten Gallerien vorhanden und alle mit einer unglaublichen Vollendung gemahlt sind, ein gerechtes Erstaunen. Descamps liesfert ein weitläuftiges Berzeichniß feiner in den Cabisnetten zerstreuten Arbeiten, aber unzählig sind die Bilsber anderer Meister, zu denen er die Figuren und die Thiere mahlte.

Wadere Schüler von ihm maren: Theodor van

reiste er mit demselben noch einmal nach Rom, und schrieb seiner Frau, daß er in kurzer Zeit zurückehren werde. Sie sah ihn jedoch nicht wieder. Nach einem längeren Aufenthalte in Rom und in Venedig, wo er immer ein lustiges Leben führte, starb er in der letze genannten Stadt im Jahr 1678, und erhielt ein sehr ehrenvolles Begräbniß, ob er gleich Protestant war.

Du Jardin mahlte seine gandschaften und seine Fis guren mit bem lebhaften und fraftigen Colorit von Berghem, aber er mußte biefen noch einen gewissen aus ber italienischen Schule entlehnten Glanz, ich menne jene Barme, jene leuchtende Sonne mit einer Birkung von schönen Schatten hinzuzufügen. Er mahlte mit großer Leichtigkeit; ber größte Theil seiner Bilder entbalt nur wenige Figuren und Thiere in reigender Cand= schaft, voll Geist und muthwilligen Einfällen, mit der fconften Zeichnung. Gins seiner schönften Wilber ift der Charletan im Museo zu Paris. Ueberhaupt besteht fein größtes Berbienst barin, baß er seinen Figuren während der augenblicklichen Handlungen, die man im Aluge erhaschen muß, den rechten Character ju geben verstand. Er hatte auch in den Jahren 1652 bis 1660 a) eine Sammlung von 51 Blatter mit vielem Fleiße in Rupfer gestochen.

Hier muß ich etwas von Eglon van der Reer fagen, den ich jedoch, obwohl er ein achtungswerther Künstler war, seinem Vater

Artus oder Arend van der Neer, weit nachsete. Dieser wahrhaft berühmte Landschaftsmahler, von dem man nur spärliche Nachrithzen hat und der in Amsterdam lebte, war im Jahr 1619 in Holland gebohren und flarb 1683. Wer sein Lehrer war, ist nicht bekannt. Er selbst war, wo nicht wartsch B. I. p. 161:

einzig, doch vorzüglich berühmt durch die Darstellung, von Landschaften vom Mond erleuchtet. Der Schatten in seinen Gemählden ist eine sichtbare und künstliche Beraubung des Lichts mit bezaubernder Kunst darger stellt; seine Kanale mit einfachen Fischerwohnungen sind treue Darstellungen der Natur. Die Wassersläche und der Mond, der sich darin spiegelt, ist mit tiefer Kennte niß dargestellt. Diesem Licht wußte er zuweilen das künstliche Licht einer Feuersbrunst beizusügen.

Zwei schone Bilder sinden sich von ihm in unserer Sammlung a). Das erste ist eine Feuersbrunst, ein wahres Meisterwerk in dem etwas braunen Ton seiner vorzüglichsten Stücke; das andere hat ebenfalls ein grosses Verdienst, hat aber einen schwärzlichen Ton.

Sein Sohn war also

#### Eglon Beinrich van der Reer,

au Umsterdam im Jahre 1643 geboren.

Der Vater lehrte ihn zwar die ersten Anfangsgrunbe der Kunst, aber bei seiner Neigung zur Figuren = Mahlerei mard er ein Schüler von Jacob Banloo b).

Um diese Zeit hatte sich ein Geschmack an der franszösischen Schule verbreitet, welcher mehrere Künstler nach Paris zog. Auch Eglon gieng dahin und lebte dort mehrere Jahre. Nach seiner Zurücktunft nach Holz land nöthigte ihn seine zahlreiche Familie zu einer uns unterbrochenen Arbeitsamkeit. Er war in der That som wohl in der Landschafts als Geschichts Mahlerei des rühmt.

a) S. meinen Satalog Seite 12. Nr. 15. u. S. 41. Nr. &.
b) Die Banloosche Familie stammt aus einem eblen Geschlecht von Ecluse in Flandern ab, und hat verschiedene berühmte Wahler hervorgebracht. Jakob war ein Sohn des Johann und lebte als ein vortrefflicher Mahler in Amsterdam: von ihm stammen auch alle die Banloos ab, die zur französischen. Schule gehören und deren ich an ihrem Orte gedacht habe.

Rachdem er an den Pfälzischen Hof zu Dusseldorf gekommen, oder vielmehr dahin berufen worden war, nahm er dort die Tochter von Johann Spielberg a) zu seiner dritten Frau, und starb daselbst im Jahre 1703 b).

Ban der Neer war ein vielseitiger Künstler. Er behandelte alles, Geschichte, Landschaft und Portrait mit vieler Kraft, und psiegte vorzüglich seine Landschaften im Bordergrunde mit sehr sleißig ausgeführten Bäumen und Laubwerk zu schmücken, welches er auf das sorgssamste so treu nach der Natur copirte, daß es oft der Ausarbeitung des übrigen Gemähldes nicht entspricht. Auch Conversationsstücke mahlte er in der Manier von Zerdurg. Außer den verschiedenen Gemählden, die man in der Düsseldorfer Gallerie bewundert, enthalten auch die übrigen Gemähldes Sammlungen in Deutschsland mehrere Stücke von ihm.

Um diese Zeit zeichneten sich auch die beiben Brusder Gabriel und Peter van der Leeuw vortheilhaft aus, und waren beibe Schüler ihres Vaters Sebas stian c).

Gabriel ward 1643 zu Dortrecht geboren, begab sich in der Folge nach Amsterdam und reiste von dort nach Italien. Er studirte die Manier des Castiglione und Roos, und kehrte nach einer Abwesenheit von 14 Jahren nach Holland zurück. Seine Werke wurden be=

<sup>2)</sup> Spielberg war Mahler bes Churfürsten von der Pfalz; die Tochter, Wittwe des Mahlers Breekveld, eine Frau von viez dem Künstlerverdienst, so daß sie nach Eglons Tode im Dienste des Churfürsten blieb.

Der Berfasser des Florentinischen Museums sagt im 4ten Bande p. 27, wo sein Portrait steht, daß er im Jahre 1697 gestorden sen. hinter dem Bilde steht: "Eglon Henderie van der Neer F 1696.

e) Sebastian van der Leeuw war ein guter Thiermahler, perließ aber die Kunst, nachdem er bei dem Brauwesen angestellt wors den war. Er war ein Schüler von Jacob Gnerit Kuip.

wundert, aber sie hatten die Bollendung nicht, für welche der Hollander leidenschaftlich eingenommen ist. Sein Tod fällt in das Jahr 1688.

Peter, dessen Landschaften Figuren und Thiere in der Manier des Adrian van den Belde enthielten, wels chen er vollkommen nachahmte, indem, er während seis ner Arbeit immer ein Semählde dieses Meisters neben sich stehen hatte, fand viel Liebhaber in Holland, und seine Arbeiten sind sehr geachtet. Sein Todesjahr ist mir undekannt.

Biele andere wackere Landschaftsmahler befanden sich in dem Falle, daß sie die Figuren von anderen mahe len ließen. Unter diesen sinde ich einen Cornelius Decker, der sehr schöne Landschaften mahlte, worin aber die Figuren nicht von ihm sind.

Zwei berühmte Portraitmahler von großem Aufe, welche nach einander den allgemeinen Beifall in Lons don erhielten, waren?

# Peter van der Faes, genannt P. Leln, geb. 1618, gest. 1680,

#### un

### Gottfried Kneller,

geb. 1648, gest. 1723.

Der erste war zu Soest in Westphaten geboren und ein Schüler von P. F. Grebber.

Der Geburtsort des zweiten ist Lübeck, und man zählt ihn unter die Schüler von Rembrandt.

Bon beiden habe ich ausführlich in der Geschichte der Mahlerei in England a) gehandelt, indem man Belly wegen-seines langen Aufenthalts daselbst für einen ein=

a) Siehe Band V. p. 418-423. und p. 492-498.

gebornen Mahler ansah. Er bildete eine große Schule, oder eigentlicher zu reben, er hatte eine große Menge Gehülfen. Kneller kam, nachdem er in Italien gewes sen war, im Jahr 1674 oder 1676 nach England, und ward Lelly's Nebenbuhler in einem solchen Grade, daß dieser vor Schmerz darüber starb. Das Weitere sehe man an den angesührten Orten nach, damit ich nicht nöthig habe mich zu wiederholen.

Die Deutschen, Flamlander und Hollander sahen England immer als ihr Peru an, wo sie ihr Glückmachen könnten, aber viele fanden sich in ihrer Hossenung betrogen. Schon zu Heinrich des 8ten Zeiten hatte sich so eine große Anzahl Flandrischer Künstler in England verbreitet, daß er sie für Anhänger seiner erzsten Gemahlin Catharine hielt, und einen Befehl erließ, in Folge dessen sie sämmtlich das Land verlassen mußzten. Man schätte ihre Anzahl auf beinahe 15000 al. Auch in der Folge unter den Stuarts, und besonders unter der Regierung von Wilhelm dem 3ten begab sich eine unzählige Menge Künstler dorthin.

Von Joseph Buckshorn, Johann Baptist Caspars oder Johann Caspers Baptist, Jeremias van der Enzben von Brussel, Wilhelm Wissing aus dem Haag, Prosper Heinrich Sankrink, einem wackern Landschaftsz mahler, so wie auch von Heinrich Dankers, Bastler, Daniel Boon, Isaac Baling, Jacob Hunsmann oder Housemann von Antwerpen, einem trefslichen Portraitzmahler, Gerhard Soest oder Zousk, Jacob Loten, der Sich durch Darstellung der wildesten Natur auszeichnete, Abam Coloni von Rotterdam, Sunmann Stoop, Jacob Pen, Steiner, Wilhelm von Keisar aus Antwerpen b),

a) S. was ich bavon im 5ten Banbe p. 223 gesagt habe.

d) Füßln's Leric. B. II. p. 617. behauptet nach Meusel Missell. B. IV. S. 9, daß er ein Englander gewesen sen, aber Malpole giebt uns eine ausführliche Lebensbeschreibung von ihm.

Johann Sporecht und vieten andern habe ich sthon in ber Geschichte ber Mahlerei geredet, wohin ich den Leser verweise a).

Schüler von Rubens zu zählen pflegt, weiß man wer nig ober nichts. Er gieng in seinen besten Jahren nache Rom, wo man ihn für einen großen Meister hielt und behauptet, daß Rubens selbst gefürchtet habe, er könne ihm seinen Ruhm streitig machen. Weyermann will von ihm eine Abnahme vom Areuz gesehen haben, die er Rubens besten Werken gleich stellt.

Salamon de Bray verdient rühmlich genannt: zu werden, sowohl wegen seinem eigenen Talente, als weil er der Kunst zwei Sohne erzog. Der Bater max in Harlem 1579 geboren und starb 1664. Bon seinen Sohnen ist nur Jacob bekannt, der für einen der treffz' lichsten Harlemer Künstler gehalten wird. Salamon de Bray mahlte Geschichten und Portraits; sein Sohn starb einige Wochen vor ihn, und hinterließ einen Sohn, der Blumen mahlte und Monch ward. In Rixdels: Gebichten ist des Jacobs schon gedacht.

Grobber von Harlem, Bernhard und Paul vans Somer von Antwerpen b).

Jahnsons van Keulen, ist vorzüglich burch? ein großes Gemählbe bekannt, welches er für den Mazgistrat vom Haag mahlte, und welches als Gegenztück zu einem Gemählbe von Ravenstein dienen follte. Es stellt die Burgermeister und Syndici dar, mit der Indrezahl 1647 und enthält 14 Figuren in Lebensgröße. Indessen kommt es dem Bilde von Ravenstein nichtigleich. Auch van Keulen war eine Zeitlang in Engzländ.

b) S. Band V. von Seite 425 — 489. a) S. von ihm B. II. p. 464 meiner Geschichte ber Kunst in Deutschland.

#### Johann van Ravestein

wird von van Mander, Houbraken und Weyermanns genannt. Aber Johann van Gool sagt, daß er 1580 im Paag geboren sey. Man weiß nicht, wer sein Lehe ver gewesen ist, aber er war ein berühmter Mahler und man kann ihn nur mit van Dyck, van der Helbst und Govaert Flinck vergleichen. Drei Gemählde, welche den Gartensaal der Schützengesellschaft in Haag schmücken, sind Gegenstände der größten Bewunderung; sie enthale ten lauter Portraite.

Ravestein war an der Spize der 48 Mahler, Bildshauer ic., welche im Jahre 1656 eine Bittschrift übers
reichten, um sich von der Gilde der Anstreicher los zu
machen, was ihnen auch bewilliget ward. Bewegung,
Leben, Kenntniß der Perspective und eine vollkommes
ne Composition, von einem vollendeten Colorit und
von einer tiefen Kenntniß des Helbunkels begleitet, sind
die Eigenschaften, die man in seinen Werken bewuns
dert. Sein Todesjahr ist unbekannt. Er hatte einen
Sohn Arnold, der im Jahr 1615 in Haag geboren ward,
und, wenn er auch die Hohe seines Vaters nicht
erweichte, doch immer ein ausgezeichneter Künstler war.
Der Prinz von Hessen Philippsthal besaß viele seiner
Arbeiten. In der Folge ward er in den Jahren 1661
und 612 zum Vorsteher der Mahler im Haag ernannt.

Es gab mehrere Künstler mit dem Namen Ravesstrin. Cornel. de Bie S. 102 spricht von einem Cassper; van Gool Band 2. S. 508. von einem Anton; und Weyermann Band 3. S. 54. von einem Hubert van Ravestein. Viel später lebte gewiß ein Heinrich und sein Sohn Nicol. van Ravestein. Siehe Gool Band 2. S. 445.

Cornel. van der Boort war auch ein wackes ter Portrait: Mahler, zu Antwerpen im Jahre 2580 geboren. Er ließ sich in Amsterdam nieder.

Jacob Rüdiger Block von Gouda, reiste jung nach Italien, legte sich außer der Mahlerei auch auf die Mathematik, mahlte vortreffliche Architekturstücke und beschäftigte sich in der Folge ganz allein mit der Kriegs= baukunst.

Nicol. van der Hed, ein Nachkommen von Martin Hemskerk, war ein guter Geschichts und Landsschaftsmahler. Auf dem Rathhause zu Alkmar besinden sich drei große Gemählde von ihm. Eins stellt das Tosdesurtheil dar, welches unter dem Grafen Wilhelm dem Dritten, genannt der Gute, gegen den Amtmann von Südholland vollstreckt ward; das zweite enthält das Urstheil des Cambyses, und das dritte das Urtheil des Saslamons. Er wird sehr gelobt, und war einer von des nen, welche vorzüglich zur Errichtung der Mahlergesellsschaft zu Alkmar im Jahr 1631 beitrugen. Von seinem Tode weiß man nichts.

#### Gerhard Pieters,

Wir haben schon gesagt, daß er ein Schüler des Cornel. Cornelissen war. Pieters wurde zu Amsterdam geboren, hatte mehrere Lehrer, unter welchen I. Leons hard der erste war. Seine Kunst das Nackte zu mah: len machte ihn berühmt. Er war auch in Rom, mo er sich lange aushielt, und ließ sich nach seiner Zurückzkunst in Amsterdam nieder. Er mahlte Portraits und Conversationsstücke. Descamps sagt Bb. 1. S. 339:
,, daß Gouvarts, ein guter Landschaftsmahler, der vorzüglich kleine Figuren sehr gut arbeitete und sehr jung starb, sein Schüler gewesen sep."

Da ich bei den forgsamsten Nachforschungen rucks fichtlich der näheren Lebensumstände von Govarts nichts habe auffinden tonnen; so will ich hier nur bemerken, dan fich in der Gemählbefammlung unferer Universität eine Landschaft befindet, die an einer verborgenen Stelle mit A. GOVAERTS bezeichnet ift. Es ist eine kosts bare Landschaft. Bur Linken des Buschauers einige große Baume, in der Entfernung Dorfer und Gebirge; zur Rechten ein dichter Wald, worin besonders Gichen und andere majestätische Baume hervorragen, unter beren Schatten zwei Jäger mit einer Dame ruben. nen liegen die Hunde und die Brute ber Jagb, tobtes Geflügel. An der linken Seite bes Waldes find eben= falls einige Figuren, unter andern eine zu Pferde, und im Didicht felbst bliden einige Jager mit ihren Suns ben hervor, welche einen Hirsch verfolgen. Das Bild' ist sehr gut erhalten worden, und scheint eben vollendet ju fenn, wenn ich ben himmel und bie Gebirge aus= nehme, deren Blau etwas nachgedunkelt hat. Da die Farbe leicht aufgetragen ift, und bas Bild teine Grun=' dirung hat, so schimmern an einigen Stellen die Abern und Fafern bes Holzes burch.

Bu den Vorzügen dieser Kandschaft gehören der Fleiß, womit die Figuren, Baume, Blatter und Grasser ausgeführt sind; der meisterhafte Baumschlag; die Mannigsaltigkeit im Stamme und Zug und kaub und Bewegung, die Kraft des Colorits und die best wunderungswürdige Leichtigkeit des Pinsels. Der uns bekannte Urheber muß ein Landschaftsmahler vom ersten Range gewesen seyn, der nicht allein die Natur, sonz dern auch die Arbeiten von Tizian und Giorgione studirt hat. Rubens bemühte sich zwar diese Meister nachzughmen; aber sein Pinsel vermochte es nicht, jez mals ein solches Werk in dieser Gattung hervorzubrinz gen, Es gehört zu dem Besten, was man in dieser Art

Art feben kann, und wurde felbst ber größten Gallerie

aur Bierbe gereichen a).

Bahrend ber Sclaverei, ber Unterbindung und bes Raubes, erhielt ich eines Abends nach 8 Uhr von meis nem verewigten und unvergeglichen Freunde Benne, ein Billet mit folgenben Borten: "In biefem Augenblicke erhalte ich bie Rachricht aus S., daß ber Denon uns besuchen wird; Freund, retten Sie mas Gie retten tons nen ic. Ich benutte bie Rachricht und ging, um feis hen Berbacht zu etregen, in ber Racht mit zwei Leus ten in unfere Gallerie, und ließ nur zwei Stude, nams lich einen fehr schönen Kopf von D. Bailly, und diefe Landfchaft nach meinem Saufe tragen, weil ich wußte, bag bas Patifer Museum von biefen beiben Deiftern nichts befaß; und daß sie gewiß für gute Beute erklart werben wurden. Gludlicherweife fint wir aber mit bies fem Besuche verfcont geblieben.

#### Casper de Crayer, geb. 1582, geft. 1660.

3d bereite mich nun bon einem Runftlet bet fta ften Klaffe unter ben Miederlandern gu teben.

Er ftubirte zuerft feine Runft gu Antwerpen, we er geboren war, und warb in bet Folge ein Schuler

bes Raphael Corcie.

Craver machte so schnelle Fortschritte in bet Runft; daß er seinen Meister schon übertroffen hatte, the er feine Schule verließ. Dhne Bruffel ju verlaffen, bers fand er es, bie öffentlichen Runftwerte gu benuben, bors güglich aber bie Ratur, weshalb er auch fich eine eis gene Manier gebilbet bat.

Rachbem er mehrere große Gemabide verfertigt bats

a) Vid. meinen Catalog p. 19. Nr. 53. Sipriffo, 3r If.

te, ward er auch dem Hofe rühmlich bekannt, wa der Cardinal Ferdinand sein Beschützer ward, und sein von ihm gemahltes sehr schönes Portrait an seinen Bruder, den König von Spanien schiekte. Seine Arbeit gesiel so sehr, daß der König ihm eine goldene Kette mit einer goldnen Medaille schickte, und ihm eine Pension bezwilligte. Als Rubens sein sehr schönes Gemählde in dem Speisesaal der Abten Affleghem sah, rief er aus Eraper, Craper! Dich wird Niemand übertreffen!

Man wandte alles an, um ihn in Brussel zu halsten und gab ihm ein ehrenvolles Amt; aber umsonstentenn er verließ Brussel ohne ein Wort zu sagen, gab den Hof, sein Amt u. s. w. auf, und ließ sich in Gent nieder. Demungcachtet beschäftigte ihn der Hof fortswährend. Die Stadt Gent bekam in der Folge 21.

große Altargemählde von ihm.

Als van Dyck aus London reiste, besuchte er seis nen Freund Crayer, und mahlte bei dieser Gelegenheit sein schönes Bild, mas man in der von van Dyd gez mahlten Sammlung von Kunstlern sieht. Er arbeitete mit einer erstaunenswurdigen Aemfigkeit, und zwar bis in fein 86stes Jahr, wie man an dem Martyrthum des Hasius sieht, welches mit eben derselben Rraft und Rühnheit gemahlt ist, mit der er in der Bluthe feiner Jahre arbeitete. Der Tob hinderte ihn an der Wollendung dieses Bildes. Er starb im Jahr 1669 a). Crayer hatte nicht so viel Feuer als Rubens, aber seine Beichnung, ift eben fo vollkommen. Seine Compositiouen find mit Figuren überladen, und haben etwas Grans Diofes, ba er auch bie größeren Gegenstände mit der größe ten Sorgsamkeit ausarbeitete. Seinem Musbruck, liege die Natur zum Grunde, aber es ift auch bei griechischen und romischen Beggnstanden eine Flammlandische Na-

M & 35 .630 (2)

a) Felibien sest seinen Tob irrig; in bas Jahr 1666,

tur. Bein Colorit, ohne in das gar zu Helle und über trieben: Durchscheinende zu fallen, nähert sich der Mas wier van Ducks, und dieß ist der Grund, weshalb es pst schwer wird, beide Meister von einander zu unterscheiden.

Descamps a) liefert das Verzeichnis der schönen diffentlichen Arbeiten, die man in Flandern und in Brasbant von ihm bewunderte, und eine Zeitlang in Parissuchen mußte b). Sie sind jest von neuem an ihre vostigen Stellen zurückgebracht. Die Gallerien von Wien und München besitzen einige Bilder von ihm. Die Düsseldorfer, welche jest ebenfalls in München ist, entshält ein großes Altarstück von ihm mit der Mutter Gotstes auf einem Throne, mit vielen Heiligen umgeben, Dieses beinahe 19 Fuß hohe und 12 Fuß breite Gesmählbe hat mit Einschluß einer davon genommenen Cospie gegen 20000 Athlr. gekostet.

Won seinen Schulern werde ich an einem andern

Orte reden.

Heinrich van der Borgt mard 1583 in Brussell geboren, und kam wegen der Aricgeunruhen als Kind mit seinem Bater nach Deutschland, wo er sich in der Folge bei einem Gilles von Balkenborg aushielt. Er reiste in Italien und blich mehrere Jahre in Rom, wo, er sich eine solche große Kenntniß der Antique ers warb, daß der berühmte Graf von Arundel und andere Gelehrte ihn sehr hoch schätzen. Man weiß nicht, wann und wo er gestorben ist.

Peter Balks, im Jahr 1584 in Leuwarden in Friesland geboren, vervollkommnete sich in Rom. Er mahlte Portraite, Geschichte und Landschaften, und zierte bei seiner Zurückunft den Hof des Fürsten Les

<sup>\*)</sup> Band I. p. 354.

b. S. meine Geschichte B. III. p. 604.

marbe. Er hinterließ zwei Sohne, von welchen einer Mahler war. Als beide in Italien reisten, wurden sie von einem Genueser an einen Barbaresten Seerauber verlauft, und man hat von ihnen hernach nichts wieder gehört.

## Franciscus Hals, geb. 1584, gest. 1666.

mar ein Mahier von großem Talent, und gewiß einer ber vorzüglichsten Portraitmabler. Mecheln mar fein Geburtsort. Bon ben Studien biefes Runftlers ift nichts bekannt. Dren Biertel feines Lebens foll er in Births: häusern zugebracht haben. Ban Dyck übertraf ihn im Portraitmahlen, aber kein anderer kam ihm gleich. Dyck nahm auf feiner Reise nach England ben Weg über Bar-Iem, um Bals zu besuchen, konnte aber seinen 3med lange nicht erreichen, weil jener immer im Birthshaufe mar. Endlich ließ ihm van Dyck sagen, daß Jemand da sen, der sich von ihm mahlen lassen wolle. Bei sei= net Ankunft bemerkte ihm van Dyd, daß er ein Frember sen, der sein Portrait von ihm gemahlt zu haben wünschte. Hals fette fich sogleich zur Arbeit nieder, und bat einige Zeit darauf den Fremden aufzustehen, und feine Arbeit anzusehen, der denn auch sehr zufrieden da= mit war. Dach einigen Scherzen bemertte van Dyd, dag die Mahlerei etwas fehr Leichtes zu fenn fcheine, und bag er auch versuchen wolle, fein Bild zu mahlen. Hals, ber wohl merkte, daß er es mit einem Runftver= wandten zu thun hatte, sette sich, und nachbem ihn van Dyd nach einiger Zeit bat, nun auch feine Arbeit an= zufehen, umarmte ihn Hals bei bem Unblick betselben, und rief aus: Ihr send van Dyd! Niemand als Ihr kann so arbeiten, wie Ihr gearbeitet habt! Ban Ond wollte ihn bereden, mit ihn nach Bondon zu gehen,

und versprach ihm, da er im größten Elenb lebte, ein, feinem Berbienfte angemessenes Glud. Er konnte ibn aber nicht bazu bringen, benn er antwortete, bag er gludlich sep, und kein befferes Schicksal verlange. Ban Dyck ließ fein von Hals gemahltes Bild hinwegbrina gen, und gab seinen Kindern fcherzend mehrere Guia neen. Hels befaß das Talent, seine Portraite fehr trefa fend in einer schönen kunftvollen Manier zu mahlen. und war geschickt genug, um bas Gelavische zu bera feden, was ber Portraitmahler rudfichtlich ber Achna lichkeit zu beobachten hat. Unglaublich groß ist die Bahl der Portraite, die man von ihm, vorzüglich in Harlem und Delft bewundert. Er starb im Jahre 1666, und hinterließ mehrere Gohne, die alle Mahler ober Mus fifer maren, und einen Lebenswandel führten wie ihr Bater. Ein Bruder von ihm war Dirk hals, ber fehr hubsche Conversationsstude und Thiere mablte und 1656. farb. Unter Franz Hals Schutern zeichneten fich besonders Andrian Braumer, Thiern van Bablen und andere aus. Ich übergehe ben aus einer eblen Familie abstammenben van Flieth, und Beinrich van Flieth, feis nen Neffen, und tomme nun zu ben berühmten Kunsta ler

#### Corn. Poelenburg, geb. 1586, gest. 1660.

Er war in Utrecht geboren, und wie schon an eis nem andern Ort bemerkt ist, ein Schüler von Bloes maert. Bon Utrecht ging er nach Italien a). In Rom

a) Poeienburg kam jung nach Italien, wo er von seinen Landse leuten den Zunamen: "der Ungesküme (Brusco)", und von andern "der Satyr" erhielt, wie denn die Flamländensch unter sich, nach ihren Gewohnheiten, zu nennen pflagten. S. Lettere Littoriche. Tom. II. p. 87.

hielt er fich an die Manier des Elzheimer, und obwoht man vorgiebt, daß er auch die Werke des Raphael stu= dirt habe, so gestehe ich doch, daß ich durchaus keine Spur davon sinde.

Seine Arbeiten fanden bei den Romern allgemeis nen Beifall, da er sich feine eigene Manier gebildet hatte. Diese besteht in kleinen Gemählden mit freunds lichen Aussichten, die meistens mit einigen Ruinen des alten Roms, und mit lieblichen größtentheils aus der Fabel genommenen Figuren, vorzüglich aber mit Bastenden und Satyren, scherzenden Nymphen und ähnlischen Dingen ausgeschmückt sind.

Sein Colorit gehört zu den Lieblichsten; der Himzmel, das Feld, Buschwerk, Alles athmet Anmuth a). Dieses Lob erstreckt sich aber nur auf seine kleinen Bilzber, worin die Figuren nur einige Boll hoch sind. Sozbald er weiter geht, und diese Gtoße verläßt, so zeigt sich an ihnen seine Unkunde der Zeichnung. Bei seiner Durchreise durch Florenz ward er daselbst von dem Großzherzoge aufgehalten, sur welchen er viel arbeitete. Auch in England hielt er sich eine Zeitlang auf b). Niemand konnte ihn indessen von dem Borsate abbringen, in sein Baterland zurückzukehren, wo er geliebt und geehrt lebte, und im Jahre 1660 starb.

besselben. Dieser Hauptton neigt sich zuweilen zu einer vors herrschenden Farbe; fließt er aus der Wirkung des Lichts, so ist alles gut; fließt er aber aus dem Misbrauch einer Farbe, so ist es ein Fehler. Cornelius hat einen Ton in seinen Gesmählben, aus dem man ihn leicht erkennen kann, aber ihn einen , ton vineux pourpré un nennen (ein Ausdruck, dessen siehn ein Schriftsteller bedient), das giebt eine falsche Borzstellung. Eben derselbe Schriftstellet, nämlich Buttin, sagt, rücksichtlich der Manier des Poelenborgs, das man ihn "par une manière suave et legère, par un ton genéral tournant ver la lie du vin erkennne. Was heißt das?!

Die Gakerien von München und Düsseldorf besitzen Mehreres von ihm; einen Loth mit seinen Töchtern, eine Geburt Christi, die Familie des Chursürsten Fries drich V. Fünf schöne Stücke sind in Dresden, und zwei in der Wiener Gallerie, mit seinem Namen C. P. F. bezeichnet. In der Gallerie zu Berlin sinden sich von ihm: eine Diana mit dem Acteon im Bade; eine Mags balena in der Wüsse; ein Bab mehrerer Weiber; eine schöne Landschaft mit einigen Nymphen und Satzren.

Poelenburg hat mehrere Schüler gebitdet, unter des nen Johann von Haansbergen, dessen ich balb gedens

ken werde, der berühmteste ist.

Heinrich Terbrüggen ward im Jahr 1688 in Siebenbürgen geboren wien und starb 1629. Er war ein Schüler von Abraham Bloemaert und ging nach Itazien, wo er zehn Jahr blieb. Man hat mehrere große Altargemählbe von ihm und seibst Rubens bewunderte ihn nach seiner Zurückfunft. Er starb in Utrecht.

Georg van Schovten, im Jahr 1587 zu Lens den geboren, war ein Schüler von Conrad von der Maes, mahlte schöne Portraite und Geschläftsstücke und hielt sich immer zu Lenden auf, wo man noch viele seis

ner Arbeiten sieht.

Auch er bildete mehrere Schüler von ausgezeichnestem Verdienste. Unter andern den Johann Lievens, von dem ich an seinem Orte reden werde, und den Abraham van den Tempel, der 1618 in Lepden geboren ward, und, nachdem er mehrere Jahre in Schootens Schule zugebracht hatte, sowohl in der Geschichts: als Portraitmahlerei eine eigene Manier annahm. Das Portrait eines Mannes mit einer Frau, welches man

<sup>&#</sup>x27;a) Sowoht Stanbrart als auch de Bie irren sich in Anses hung dieses Künstlers im Namen und im Vaterlande, indem sie ihn Verbruggen nennen, und zu Utrecht geboren werden lassen.

in dem Cabinet bes Herrn de la Court zu Lenden ber wundert, wird von allen Liebhabern als ein Wunders werk angeführt. Mehrere Künstler von vorzüglichem Berdienste haben sich in Tempels Schule gebildet.

Jacob Ernst Thomann war ein trefflicher Künstler, der in der Manier von Elzheimer arbeitete und sich länger als 15 Jahr in Rom aushielt, und est nie verlassen haben murde, wenn ihn nicht Elzheimers. Tod zu fehr angegriffen hätte. Er starb zu Landau im Dienste des Kaisers.

Houbraken rühmt einen Peter Feddes aus Hara lingen, der auch in Kupfer gestochen habe, und seine Blatter nur mit dem Namen P. Harlingensis bezeiche net haben soll.

Ein trefflicher Künstler im Hellbunkel (camaieu) war Abrian van der Venne, der im Jahr 1589, und nicht, wie durch einen Drucksehler im Füßly steht, 1586 in Delft geharen ist. Früherhin studierte er, legte sich aber nachher unter Anleitung des Hieronymus van Diest, der auch im Hellbunkel mahlte, aber bald von ihm übertroffen ward, auf die Mahlerei. Er war ein guter Dichter und hat mehreres geschrieben.

pans Torrentius war im Jahr 1589 in Amsterdam geboren. Ich habe seiner schon an einem anz dern Ort gedacht a), und würde ihn wegen der schänds lichen Gegenstände die er mahlte, mit Stillschweigen übergehen, wenn die Geschichte nicht verlangte, auch eiz nige Worte über ihn zu sagen. Sein seiner und liebz licher Pinsel machte ihn zu einem Künstler von großem Talent; er wählte aber seine Gegenstände aus den unz züchtigsten Hurenhäusern, so daß selbst die geößten Wüstzlinge über seine Arbeiten errotheten. Seine Unverschäusteit ging so weit, daß er endlich selbst die Relie

<sup>4)</sup> G. Band V. p. 356.

gion angriff und eine Gefellschaft fliftete, worfn er die abscheulichsten Ketzereien bekannt machte. Das Uebrige seiner Geschichte habe ich schon erzählt a). Ein großer Theil seiner Gemählbe ist durch Henkershand verbrannt worden.

Gerhard Seghers b) war gegen 1589 geboren, und der alteste Bruder von Daniel, einem berühmten Blumenmahler, und Jesuiten, von welchem schon geres bet ist.

Gerhard war Schüfer von Heinrich van Balen, ging darauf nach Rom, studirte daselbst mehrere Meister und folgte vorzüglich der Manier des Mansvedi c). Nach seiner Zurückunft ins Baterland erschienen einige kräfztige Gemählde von ihm, beinahe im Geschmack des Carstavaggio, die aber keinen Beifall fanden, weil die Klarzbeit in den Gemählden des Rubens herrschender Geschmack geworden war. Er verließ also diese Manier wieder d), und dieß war Ursach, das er in der Folge

Seghers erste Manier war voll Kraft, und obwohl er bas bei Manfredi und Carravaggio im Tuge gehabt hatte, so war

a) S. m. G. Tom. V. p. 358.

b) Im 5ten Bande S. 354 meiner Geschichte der Mahlerei in England hat sich in der Note k ein Fehler eingeschlichen, den ich hier verbessern will. Richt Descamps, sondern d'Argantz ville Band III. p. 330. behauptet, das Seghers, den er imemer Zegers nennt, in kondon gewesen sep.

e) Einige Schriftsteller behaupten, das er am Spanischen, and
- dere, daß er am Englischen hofe gearbeitet habe; ich glaube,
daß er balb in sein Baterland zurückgekehrt ift.

A) Wir haben im Lauf dieser Geschichte schon einige Beispiels gehabt, daß Mahler ihre Manier veränderten, ein Ausbruck, der häusig gemisbraucht wird, da eine solche Beränderung kein me leichte Sache ist. Wo sie Statt fand, kunn man beinaha immer annehmen, daß sie eine Verschlimmerung war. Jedera mann weiß, daß die erste Manier Guercinos weit vorzüglischer ist, als die zweite. Ich will der verschiedenen Manieren Raphaels und Correggios nicht gedenken, da ich schon am geschörigen Ort deutlich gezeigt habe, daß diese keine Veränden zung der Manier, sondern Fortschritte der Kunst gewesen sep.

viele Arbeiten erhielt. Er war immer ein Freund von Rubens und van Dyd's, und starb im Jahre 1651.

Descamps a) liefert ein Berzeichniß der vorzüglich= ften Kirchenstude. Unsere verschiedenen beutschen Galle: rien befigen mehrere Arbeiten von ihm, aber sein Dei= fterftud mar die Berlobung der heiligen Jungfrau. Ein großes Gemahlbe des Hochaltars ber Barfüßer Carmeliter zu Antwerpen.

David Bailly, ein Cohn Peter Bailly's, eines mittelmäßigen Mahlers, ward im Jahr 1590 geboren. Cornelius van der Woort, ein guter Portraitmahler, war unter seinen verschiedenen Lehrern ber vorzüglichste. Bailly reifte viel, war in Rom, und der Herzog von Braunschweig bot ihm bei seiner Burudtunft eine Den=' fion an, die er aber ausschlug und sich in Lenden nies. berließ.

Unsere hiesige Gemabibe= Sammlung besitt in dem' Portrait eines nachdenkenden Priefters mit ber Feber in

ber Sand, ein Meisterftud von ihm. b).

Mit Stillschweigen übergehe ich den Adrian van Linschooten, der ein Schuler von Spagnoletto gewesen fenn foll; und ben Johann Roodtfeus, einen Schuler von Peter Lastmann, der sehr schone große Portraite mablte.

Mo Wybrand be Sheest in Friesland geboren ift, weiß man nicht. Er war ein Geschichtsmahler, von feinen Beitgenossen geachtet, und hielt sich mehrere Jah=

fie boch seine eigene. Aber in der zweiten, worin er bie Schatten exhellen und sie burchscheinen machen wollte, fuchte er muhfam feine originelle Manier zu verändern, und copiirte mur bie bes Rubens.

- a) Tom. I. p. 387.
- .b) S. Beschreibung der Gemählbe : Sammlung der Universität gu Göttingen, G. 3. Nro. 1. und das, was ich darüber bei Gerhard Pieters pag. 97. gefagt habe.

re vorziglich in Rom auf. Ueber seine Stubien kann nan aus einem in Amsterdam erschienenen Buche urz theilen a). Ein Enkel von ihm gleiches Ramens war ein Schüler von Anton Coptie.

Adrian de Bie, zu Liere im Jahre 1694 geboz ren, war in Rom und zeichnete sich in seinem Baters lande aus, Sein Sohn war Cornelius de Bie, wells cher das Leben der Mahler in Versen geschrieben hat b).

Dirk van Hoogstraaten von Antwerpen, geb. 1596, gest. 1640, war ein trefflicher Künstler, von dessen beiden Sohnen Samuel c) und Johann ich in der Folge reden werde.

Jacob Franquaert aus Brussel, reiste in Italien, war Gelehrter, Mahler, Baumeister im Dienste des Erzbetzogs Albert und Lehrer der Anna Francisca de Bruins, der Mutter des Ritters Bullart.

Leonhardt Bramer aus Delft, 1596 geboren, reiste in Italien und arbeitete in vielen Gegenden mit Beifall sowohl im großen als im kleinen, Höhlen, uns terirrdische mit Fackeln erleuchteten Gewölbe u. s. w. mit schönen Figuren. Der Dichter Smidt beschreibt eines seiner Gemälde, welches Piramus und Tysbe vorstellt. Er besaß auch viel Geschicklichkeit in der Darstellung metalzlener Gefäße und ähnlicher Gegenstände, und wegen eiz ner gewissen Lichtfülle, die er mit großer Kunst in seizne Arbeiten zu bringen verstand, halten ihn einige sur einen Schüler von Rembrandt.

In dem Augenblick, da ich diesen Artikel schreibe, erhalte ich durch die große Gute des Herrn A. Iken-in

a) Cabinet des Statues. Amsterd. 1702.

b) Gulde Cabinet der Edele Schilder-Konst.

c) Bon biesem ist eine Schrift dorhähden unter bem Sitel? L'ecole de la peinture. Ich werbe seiner unter den Schüstern Rembrands gebenken.

Bremen ein Werk in Quart mit 72 Stizzen unter bem

Het Leven en Bedryf van den vermaerden Thyl-Vlenspiegel door L. Bramer geinventeert. 1656.

Die Stizzen sind alle mit Tusch auf dunkelem Paspiere schattirt, mit Bleiweis erleuchtet, und mit vielem Geist tokkirt. Sie enthalten das Leben des berühmten Eulenspiegels von der Geburt dis an seinen Zod, und verdienten wohl besonders durch Steindruck bekannt gesmacht zu werden.

3d fomme nun zu

#### Johann van Gopen, geb. 1596, gest. 1656.

Er war zu Lenden geboren, kam jung zu einem Landschaftsmahler Schilperoort, dann zu Johann Riz clai, Man, Heinrich Klok, und endlich zu Wilshelm Gerrits. Nachdem er einige Zeit in Frankreich, gereist hatte, kehrte er in sein Baterland zurück und hielt sich zur Schule des berühmten Jesaias van den Belde. Späterhin ließ er sich in Lenden und endlich im Haag nieder, wo er auch sein Leben beschloß.

Seine Gemahlbe find eher See= und Flußstücke, els eigentliche Landschaften, ob man gleich in der Ferne meistens ein Dorf liegen sieht. Kanale, Kähne, Fisches reien und ahnliche Dinge sind Hauptgegenstände der=

felben.

Alles trägt den Stempel der treusten Natur und ist mit Erstaunen erregender Leichtigkeit-behandelt, und

alla prima gemahlt.

Man behauptet, daß sene dunkelgraue Farbe seiner Gemähkbe aus dem Mistrauch einer in jenen Zeiten sehr viel gebrauchten Farbe, des Harlemerblaus, entstanden

fen, in welcher fich auch verschiedene anbere Kunfiler getäuscht haben.

Ban Goben hatte viel Schuler, von benen ich ei:

nige schon angeführt habe.

Ein anderer Seemahler jener Zeit war Johann Parcelles, zu Leyden geboren, ein Schüler von Heinerich Wroom. Seine Gemahlde stellen meistens das Meer in Ruhe dar, sind sehr schön, und mit einer großen Menge Fischer und Seeleuten geschmudt, die alle in Thatigkeit sind; aber die Stürme, Ungewitter, Schiffs brüche, der Nakur selbst mit Gesahr abgesehen, sind Meisterstücke und erregen Schrecken bei dem Andlick. Sein Sohn Julius, der auch in dieser Sattung mahlte, wird zuweilen mit dem Bater verwechselt, indem beide ihre Semahlde mit J. P. bezeichneten.

Peter de Reyn, ein guter Mathematiker, ward im Jahr 1697 zu Lenden geboren und fludirte die Baus kunst und die Mahlerei bei Jesais van den Belde. Er ward Baumeister ver Stadt Lenden, wo er im Jahr

1639 fein Leben beschloß.

Mathias Rager ward um das Jahr 1598 in Augsburg, oder wie andere mit mehr Grund behaup: ten, im Jahr 1566 in Rünchen gehoren, und ist durch mehrere von Sadier nach seinen Compositionen gestoches nen Kupferstichen bekannt.

Er reiste in Italien, studirte die Werke großer Meisster und trat in Dienste des Chursursten von Baiern. Auch er war sowohl in der Dehl= als Fresco=Mahlerei ein Kunster von ausgezeichneten. Berdiensten und wes gen derselben zum Burgermeister von Rünchen ernannt, wo er sein Leben im Jahr 1634 beschloß.

Sandrart giebt uns Band I. pag. 322. seine Grabschrift u).

a). Ich kann hier eine Rachricht mit Stillschweigen nicht übets geben, welche man in Biefters neuex. Berlinischen Dienatschrift

Johann Meel, so nennt ihn Cornel. be Bie, aber häusiger ist er unter dem Namen Miel und Joshann della Vite bekannt, ward im Jahr 1699 in Flansbern geboren und war ein Schüler von Gerhard Segsbers a). Bu Rom ward er in die Schule von Andreas Sachi aufgenommen, und besaß viele Talente sür die Darstellung sowohl bes Komischen als des Ernsthaften. Die Geschichte des Moses, wie er das Waster aus einem Felsen springen läßt, ein Werk, welches er sür Alexander VII. in die Gallerie von Monte Cavallo

vom Jahr 1811. Band 26. Seite 311 findet, bei Gelegens heit eines Kupferstichs, der einen, unter dem Namen des Pom-merschen Kunstschränks bekannten Schrank betrift. Ich will, indem ich den Lesex auf ben sehr intereffanten Auflas felbst verweise, nur so viel bavon mittheilen, als zu meiner Absicht dient. Es ist sehr wahrscheinsich, daß bieser Schrank im Jahr in 3ahr derlei Urt baran, und außer einem Manuscript,, welches bie Arbeit selbst betrift, sindet sich auch ein Gemathe, das biesen Schrank barftelle, wie er in Gegenwart des Berzogs und ber 4. Derzogin von Pommern, und verschiebener Perfonen ihres box fes gezeigt wird. Sowohl alle die Künstler, welche daran ar= beiteten, als auch alle übrigen Personen, wie man aus bem Abangeführten Kupferstich erfist, find numerirt, und bie Namen derselben darunter geschrieben. Nachdem das obengedachte Manuscript die verschiedenen Kunstler genannt hat, fügt es Hinzu: -,, und wer biefer Kunstier leben und humores alle be= fchreiben wolt, ber wurde wol eine halbe Cronic zusammen, und viel Enlenspiegelsbosen mit unterbringen, wie denn son= berlich die fünf vorderste Runftler auf dem Bretklin, nemlich .... Fer Achilles Bangenbucher, Jois Miller, Godfvied Münderer, Daniel Grußbakh und Philipp Jacob Puhner zwar grose Kunske ler, aber nase Bruder sein. Dieses sind die Nr. 9 bis 13. Mathias Kager ist unter Nr. 7 dargestelle und mit vieler Wahrscheinlichkeit ift er berr Berfertiger, dieses geiftreichen Ge-18 m 20 2 N. 18 19 35

a) Lanzi redet in der Iten Spoche von Piemont von einem Ritz ter Johann Miel, der in der Gegend von Antwerpen gebos' und ein Schüler von von Ond gewesen sein. Er läßt ihn nach Baldinucci um das Jahr 1599 geboren werden und allesterben. Bei dieser Gelegenheit gedenkt er eines Balthasars Wathieu-von Antwerpen; von welchem er ein Abendmahl Sheifti sehr lobt. Sie Banzi B. II. Th. 2. pag. 370. mahlte, war die Veranlassung, daß in der Folge, eine größe Menge Gemählde für die Kirchen in Rom bei ihm bestellt wurden. Im Jahr 1648 ward er zum Mitgliede der' Academie des, heil. Lucas in Rom ernannt. In der Folge ward er vom Herzoge Emanuel als erster Mahler an den Hof von Savoven berufen und dort mit dem Orden des heil. Moris beehrt, und mit dem diamantenen Kreuze beschenkt. Ungeachtet aller Chrenbezeugunzgen, mit welchen er überhäuft wurde, wollte er denznoch nach Kom zurücktehren. Er starb im Jahr 1664, wahrscheinlich aus Verdruß darüber, daß der Herzog ihn nicht abreisen lassen wollte. Man behauptet, daß er auch neun Blätter in Kupfer gestochen habe a). Ein schones Bild von ihm sieht man im Museo Fiorenting b).

peter Eidens, gemannt der Alte, ward 1699 in Antwerpen geboren. Das Wenige was Wenermanns von ihm geschrieben hat, erkennt Descamps für falsch. Er war ein guter Geschichtsmahler und besaß überhaupt eine Menge schöner Talente; auch er mahlte Figuren in die Landschaften vieler anderer Mabler. Unter seinen vielen Sohnen zeichneten sich Franz und Johann aus c). Seine besten Arbeiten besinden sich in Antwerpen.

Hubert Jacobs genannt Grimann, zu Delft gez boren, ging jung nach Italien und hielt sich zehn Kahr in Benedig auf, wo der Doge Grimann, dessen Na= men er annahm, sein Beschüßer ward. Er stark als ein guter Portraitmahler im Jahr 1628' ober 1629.

Zacharias Paulut, Gerhard Sprong, Heinrich Unbriessens genannt Manden Henn, Peter Grebber, Paul

a) S. Bartsch, B. I. S. 337.

b) Tom. III. p. 39.

c) Ihrer ist Bereits oben pag. 54. gebacht.

be Bes a), Heinrich Pot, Juftus Suffermanns, der duch Subtermanns genannt wirb, fich am Sofe ju Floz rent aufhielt und von welchem man ein schones Bild im aten Banbe bes Florentinischen Museums pag. 293 fieht; Cornelius Bieringen, ein trefflicher Seemabler; Bernard von Ryfen, Bilhelm (ober Georg) Steenree, Entel und Schiler von Poelenburg; Johann Wilhelm Bauer b), ber in Bafferfarben mahlte und ein Schus ler von Friedrich Brendel war; - alle biese Manner maren Kunftler von Berdienft. Einer besonbern Ers wähnung verdient indeffen Jacob van Doft bet ältere, im Jahr 1600 ju Brügge geboren. Nachdem er einen guten Grund in der Kunft gelegt hatte, ging er nach Rom, und hingeriffen von der neuen Manier bes Hanibal Carracci, gab er sich ihr ganz hin. Uns geachtet ber großen Menge Runftlet, Die fich bei feiner Burud=

paul de Bos, zu Aelst im Jahr 1606 geboren, und durch seine Darstellungen von Thieren. Jagben und Schlachten besenhmt. Des Marxin de Bos ist schon gedacht; auch viele ans dere führten diesen Namen. Cornelius de Bos war ein wacker rer Mahler; Schüler und Ruchahmer von Unton van Opck. I. de Bos war ein Portraitmahter. Lambert de Bos aus Mecheln reiste im Jahr 1574 in die Türkei und mahlte die verschiebenen Trächten. In der Bibliothek des Gymnasiums zu Bremen befand sich zu Ussendachs Leiten (Reisen, II. p. 174.) ein Band in groß Folio auf türkischen Papier, — eine Sammlung gezeichneter und mit den schönsten und lebhaftestein Farden gemahlter Arachten und Kleibungen der Türken. Born stand: Lambortus de Vos Mechlisionsis D. Caroli Rymy Caesarei Oratoris Pletor Constantinopoli Ao. 1574 pinigedat. Simon de Bos, im Jahr 1603 zu Untwerpen gebos ren, war ein guter Geschichts und Jagben Mahler. Eine seiner schönsten wird, besindet sich in der Gallerie zu Düssels den angegriffen wird, besindet sich in der Gallerie zu Düssels dorf. Was ich schon von mehreren Mahlern dieses Ramens gesagt habe, sehe man B. II. S. 479. u. solg:

b) Meldier Ruffel hat eine Menge Sachen nach Bauer gestos den.

Burudtunft in Bruffel befanden, wurden ihm bennoch

eine Menge Arbeiten aufgetragen.

Schon in seiner Jugend hat er viel Kunft im Cos piren ber Werte bes Rubens und van Docks bewiesen; indem man feine Copien noch jest für Driginale ans fieht. Er mabite nur große Geschichtsftude von schoner Composition, und nicht mit vielen Figuren überladen: befaß Renntniffe in ber Architectur und Perspective, und batte Anfangs eine ganz eigene Manier, die Lichter in feinen Gemahlden zu schraffiren, mas er in der Kolae aber wieder aufgab. Er farb im Jahre 1671. Auch ein Bruder von ihm, ber Jacobiner = Monch ward, beschäftigte sich mit der Mahleren; aber sein Sohn, der ebenfalls Jacob van Doft hieß, studierte in Frankreich und zu Rom, und ließ fich bei feiner Burudkunft in Lille nieder, wo er zwar 41 Jahr wohnte, aber boch im Jahr 1713 in Bruggen ftarb. Er mar ein guter Portraits und Geschichtsmahler.

Johann ban ber Eys, ein Schuler Poelenbourgs; zeichnete sich durch Nachahmung der Manier deffelben

aus.

Philipp von Champagne, ber im Jahr 1602 in Bruffel geboren mard und mehrere Lehrer hatte, kant in einem Alter von ig Jahren nach Paris, wo er zus erst mit vielem Beifalle Portraite mahlte, nachber in Dienste bes hofes trat, und endlich den Auftrag erhielt; die Gallerie des hommes illustres zu mablen a). arbeitete auch für den Carbinal Richelieu und für die Königin Mutter b), Auch geschichtliche Darstellungen mablte er mit Kraft, und ftarb als Director ber Acas. bemie im Jahr 1674.

Champagne hatte einen im Sahr 1643 auch in Brufs

Fiorillo. 3r Th.

a) S. meine Gesch: ber Mahlerei in Frankreich B. III. p. 129:

<sup>-</sup>b) Ebenbas. p. 159.

sel geborenen Neffen, Johann Baptist, der in Paris
sein Schüler war. Dieser reiste nachher in Italien, konnte sich aber von einer in Frankreich gelernten gez wissen eignen Manier nicht losmachen, und starb, als Prosessor der Königl. Academie im Jahr 1693 a). Von den vorzäglichsten Arbeiten Philipps liefert Descamps ein Verzeichniß b).

Zugleich in Portrait = und Landschafts = Mahlerei zeichnete sich aus: Simon Peter Tillemann ge= nannt. Schenk, aus Bremen. Während seiner Reisen in Italien arbeitete er daselbst mit vielem Beifalle; er hielt sich auch eine Zeitlang in Wien auf, wo er den Kaisser Ferdinand und verschiedene Herrn seines Hofes mahlste. Auch eine Tochter von ihm mahlte Landschaften und Blumen.

Justus van Egmont, im Jahr 1602 zu Leiben geboren, stand in Diensten Ludwig XIII und XIV, und mar einer der zwölf Ersten bei Errichtung der Königk. Academie im Jahr 1648. Er mahlte große und kleine Geschichtsstücke, verließ Frankreich und starb 1674 zu Antwerpen.

Johann van Bronkhorst, 1603 zu Utrecht ge= boren, war ein geschickter Glasmahler, und sieng an Poe= lenburgs Manier nachzuahmen, nachdem ihm jene Art der Mahlerei nicht mehr gesiel. Er ward ein trefflicher Künstler. Seine Glasmahlereien sind sehr schön, be= sonders die in der neuen Kirche zu Umsterdam.

Johann Cossiers, ein Schüler von Cornelius de Woß, ward 1603 in Antwerpen geboren. Sein Ruf verbreitete sich, und er erhielt mehrere Bestellungen sozwohl vom spanischen Hofe für den König und den Carzbinal Infanten, als auch für den Etzherzog Ledpold. Mit einer richtigen Zeichnung verband er die Kunst sein

b) Tom. II. p. 67.

ne Figuren schon zu gruppiren; seine Hintergrunde find sehr sinnig angelegt, besonders weil er sich architectonisscher Gegenstände sehr gut zu bedienen wüßte. Im Jahr 1639 war er Director der Akademie zu Antwerpen.

Peter Frangois, zu Meckeln 1606 geboren, war ein Sohn und Schüler von Lucas, dessen ich schon ges dacht habe a). Seine Fortschritte in der Kunst waren schon sehr bedeutend, als er Gerhard Seghers Schule betrat. Er beschäftigte sich mit Geschichts: Mahlerei im Großen und im Kleinen, mahlte sehr schöne Portraite und eine große Menge kleinere Figuren in die Landschaften andrer Künstler. Er starb 1654. Ein anderer Bruder, Lucas, war 1615 geboren und ein Schüler seines Basters und des P. P. Rubens.

Ich übergehe den Johann Bylert, Christian van Kouwenberg und Peter Dankers ober Dankerts, genannt de Ry (geboren 1605), der in Diensten Ladislaws des 4ten, Königs von Schweden stand; den Ludwig Primo (geb. 1606, gest. 1657), aus Brüssel, der auch unter dem Namen Gentile von Brüssel bekannt ist, und der 1650 Mitglied der Akademie des heiligen Lucas in Rom, auch sonst ein Geschichts und Portrait Mahler war, und sich beinahe 30 Jahr in Rom aushielt; um mich desto länger bei einem der ersten Genies auszuhalten, die die Natur hervorgebracht hat, nämlich ben Rems brandt.

Dbwohl, wie schon früher bemerkt ist, sich nach Rubens und seiner Gehülfen Zeiten der grandiose und heilige Styl zum Theil verlohren hatte, und obwohl von Zeit zu Zeit sich in dieser Gattung der Mahlerei ein ausgezeichneter Seist erhob; so zeigte er sich doch größtentheils nur bei Katholiken, die sich in Italien vervollkommnet hatten;

a) S. oben Tom. II. S. 554.

viele andere und vorzüglich bie Hollander verließen diese Sattung gang, und legten fich barauf, ganbichaften, Gees flude, Blumen und Frachte, fleine Geschichts=, Thier . und Conversations = Stude und Bambocciaden ze. gu mahlen. Vorzüglich die Italiener pflegen mit bem Namen Bambocciaben verfchiebene Gemablde zu belegen, die ihrer Natur nach in Gegenständen und Characteren fehr verschieden find. Es ift bekannt, bag diefer Rame zu ber Zeit in Rom entstand, als Peter Laar, ber' il Bamboccio genaunt ward, sich bort aufhielt. hatte ibm biefen Beinamen in hinficht auf feine ets was lacherliche Geffalt, aber gewiß nicht in hinficht auf seine Gemablbe gegeben, welche, wie die von Bouvers mann und einer Menge anderer Kunftler, teine Bams bocciaben, sonbern Gegenstände gang anberer Art' find. Obwohl die herrschende Manier von Brauer, Teniers, Offabe und Demsterd's Gegenstände enthalten, die bas, was man unter Bamboceiaden versteht, in fich faffen. Wir haben überbem ichon gesehen, daß alle diese verfchiebenen Gattungen aus viel alteren Beiten finb, ais Peter Laar, und daß ber ihm rudfichtlich feiner befone bern forperlichen Gestalt gegebene lacherliche Dame mehr babin zielte, baß er solchen Gemahlben glich, als baß er fie felbst gemahlt habe, weit weniger noch, wie einis ge Schriftsteller behaupten, daß er ber Erfinder und Schopfer biefer burlesten, tomischen und febr gemeis nen Manier gewesen sen. Dies alles bezieht sich nurauf die Flamander und in der Folge vorzüglich auf die Hollander, wahrend die Deutschen in dieser Gattung nicht so gludlich waren a). Etwas ganz anders ift, es mit Rembrandt. Er bearbeitete heilige und heroische Gegenstände und gab den Gestalten, ohne es zu mollen, gen

a) Ostabe ist zwar in Deutschland geboren, aber seine Manier ist boch ganz hollandisch.

meine Physiognomien, ba im Gegentheil Ostabe auf die Gesichter. gemeiner Figuren sehr viel Kunst verwandte. Mihris, Terburg, Metie, Dauw, Schalden sind keine Bambocciaden 2 Mahler und können auch so nicht geznannt werden. Ihre Mahlereien gehören zu einer ganzandern Gattung; auch die Gemälde von Troost sind keine Bambocciaden; von allen diesen Kunstlern werde ich zu seiner Zeit reden. Nur durch Brauer, Teniers und Ostade verbreitete sich der Geschmack an Bamboczciaden und der große Beisall, den sie dadurch erhielten, war Ursache, das eine große Menge anderer Kunstler, wie man zu seiner Zeit sehen wird, sie nachzuahmen suchte.

### Paul Rembrandt van Ryngeb. 1606, gest. 1674.

In ihm erscheint eins der Driginal=Genies, dessen Gleichen keine Schule auszuweisen hat. Paul ward im Jahr-1606 in den Rhein=Gegenden zwischen den Dorzfern Koukerk und Leverdorf in einer Mühle geboren, wo sein Vater, Herrmann Gerretsz van Ryn, Müller war. Vom Rhein erhielt er den Zunamen van Rynzsein eigentlicher Familien = Namen war Gerretsz. In einer Schule zu Leyden, wohin Rembrandt geschickt ward, um Lateinisch zu lernen, machte er keine großen Fortschritte, zeigte aber eine so leidenschaftliche Vorliebe für die Mahlerei, daß der Vater ihn zuerst zum Jacob van Zwanenhurg brachte, wo er einige Jahre blieb, dann zu Peter Lastmann in Amsterdam, und endlich zu Jacob Pinas a). Rembrandt hatte sich vorgenommen, keinen andern Führer und Lehrer als die Natur, und

a) Man behauptet, daß Jac. Pinas sein erster Lehrer gewesen sen. Nach Simon Leewen in seiner Beschreibung der Stadt Leyden mar es Georg Schooten.

zu seinem Aufenthalte und zu seinen Kunstler-Uebungen nur die Mühle seines Baters zu wählen. Ohne gereist zu senn, ohne die Antique und die Werke der großen Meister der italienischen Schule zu kennen, begann er mehrere Bilder zu mahlen, ohne vielleicht zu ahnden, wie groß sein Genie sei.

Als er einst ein Gemählbe geendigt hatte, rieth ihm einer seiner Freunde, es nach dem Haag zu bringen, wo er einem Kunstliebhaber empfohlen war. Dieser nahm den Künstler nicht nur mit vieler Achtung auf, sondern bezahlte ihm auch sein Gemählde mit 200 Gulden, und diese unerwartete Summe freute ihn so sehr, daß er die Post nahm, um seinen Bater die Nachricht davon um so schneller zu überbringen. Sein Ruf verbreitete sich immer mehr. Berschiedene Bestellungen und Sezmählbe nöthigten ihn oft nach Amsterdam zu gehen, wo er sich auch im Jahr 1630 niederließ und eine Schule errichtete, die von einer großen Anzahl Nachahmer und Lehrlingen besucht ward.

Dhne alle Kenntniß der Antike so wie der schönen Gestalten des menschlichen Körpers, ohne Bekanntschaft mit der Geschichte, der Fabel, dem Costume, ohne alle Studien der Architektur, Perspective, Anatomie und Seometrie bestand sein ganzer Apparat in einigen alten Rüstungen, in Kleidungen von irgend einem polnischen Juden, in mehreren Turbanen u. s. welches alles er in seiner Stude aufgehangen hatte, und seine Antiken zu nennen pflegte.

Seine Modelle waren seine Frau, eine Bäuerin aus dem Dorfe Ransdorp, und die Magd a). Er verschöznerte die Natur nicht, sondern copirte sie treu mit als len ihren Mängeln.

a) Rembrandt hatte ihr Bild so treffend gemahlt, daß, als es am Fenster stand, einige Nachbarinnen mit ihm sprechen wollsten.

Einige Schriftsteller behaupten, daß er im Jahr 2635 eine Reife nach Italien gemacht habe; aber sie irren sich. Descamps zeigt mit Gründen, daß diefe Ans gabe falsch sep a).

Bekannt ist, daß, er einst eines seiner Gemählde dem van Dyck zeigte und dieser es lobte, er eine hohe Miene annahm, und sagte: "und doch bin ich nicht in Italien gewesen;" worauf van Dyck etwas aufgebracht antwortete: "man siehts auch!"

In seinen früheren Jahren arbeitete er seine Ge= mählbe mit großem Fleiße aus, und gab ihnen eine fast unglaubliche Bollendung. Descamps führt mehrere Ge=. mählbe der Art von ihm an.

Sein Geis und die Begierbe reich zu werden mar aber Urfache, daß er fpaterhin in feinen Gemablden nur auf großen. Effect fah. Diefer Beiz verleitete ihn zu tausend listigen Streichen mit feinen Rupferflichen; er verkaufte sie nämlich, wenn die Platten noch nicht völlig beendigt maren, und wenn er eine große Menge Ubs drucke davon verkauft hatte, so brachte er entweder et= was Neues hinein, oder loschte etwas barin befindliches aus, und verkaufte fie dann aufs neue den Liebhabern, die nun seine Arbeiten vollständig haben wollten, und mithin alle diese verschiedenen Blatter taufen mußten. Ich kenne eine Flucht aus Egypten von ihm, in wel= der 4 bis 5 Veränderungen bemerklich find; eine Juno mit und ohne Krone, den kleinen Joseph mit weißem und mit schwarzem Gesicht; eine Frau mit und ohne Müte, bei Suhnern.

Selbst der berühmte Kupferstich, wo Christus die Kranken heilt, den er für 200 Gulden verkaufte, und der daher unter dem Namen des Hundert=Gulden=Blatztes bekannt ist, ist kaum zum dritten Theil vollendet b).

a) Tom. II. p. 88.

b) Die Platte dieses Kupferstichs ward von Bonbet gekauft, ber

Ausserbem, daß er sich von seinen Schülern bezaht sen ließ, verkaufte er auch ihre Arbeiten und Sandrart glaubt, daß ihm dieser Handel jahrlich gegen 2500 Flesingebracht habe. Er zeigte eine gewisse Ahneigung gezingen Leute von Stande, so daß er immer mit Personen pon niedererm Stande umgieng, als seine Verhältnisse forderten, und wenn er sich mit Vornehmen einließ, so geschah es gewiß nur, um einen großen Vortheil darzaus zu ziehen.

Der einzige Mann von Stande, mit dem er in freundschaftlichem Verhältnisse lebte, war der Burgersmeister Sir, welcher nicht weit von Amsterdam ein Landhaus besaß, worin Rombrandt sawohl sein Zimmer, als auch seinen ganzen Aupstrstecher: Apparat hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die beiden feltenen Aupsersstiche, sür welche fast unglaubliche Summen bezahlt werden, nemlich das Portrait des Burgermeister Sir und die Landschaft de la Moutarde auf diesem Landshause gearbeitet, und die so reichlich bezahlten Platten in dem Besiße des Sir geblieben sind a).

sie, nachdem er einige Eremplare davon hatte abziehen lassen, in vier Stücke zerschneiben, und von diesen Stücken Abdrücke pehmen ließ, damit Jedermann sich überzeugen könne, daß sie würklich vernichtet sep.

des Rembrandts gehört, auf allen meinen Reisen nur zweis oder dreimal gesehen. In der schönen Königl. Sammlung zu Oresden besindet es sich nicht, wohl aber eine Copie. Auch wir besisen in unserer Sammlung bei der Bibliothek eine so schöne Copie, das nur wenige im Stande sind sie dassür zu erkennen, da der Abbruck sehr frisch ist. Was die Landschaft de la Moutards betrist, so hat es damit solgende Bewands nis. Rembrandt wohnte zuweilen mehrere Tage bei Sir und as gern Sens zum Fleisch. Eines Tages war durch Nachlässigkeit der Bedienten nichts mehr in der Sensbose und Sir, der sehr gegen die Bedienten ausgebracht war, befahl, das einer sogleich nach der Stadt laufen und Sens kausen sollte. Die Wahl siel auf einen etwas phlegmatischen Diener. Rems drandt wettete, das er, ehe als jener mit dem Sens aus der

Kembrandt liebte die Unterhaltung mit gemeinen keuten, wo er sie haben konnte, und pflegte zu sagen, daß er, wenn er sich ein wenig erholen wolle, sich wohl hate vornehme Gesellschaften zu suchen, die ihn qualten; er liebe die Freiheit.

Seinen Arbeiten fehlt es nicht an Geist, in so fern sich dieser auch unter ben gemeinen Leuten sindet; aber sie find ohne alles Edle, weil er es nie vor Augen hatte. Sein Tod erfolgte im Jahre 1674 in Amsterdam a).

Da ihm ber Hauptgrund der Kunst, nämlich die Beichnung fehlte, so war er in seiner Arbeit unsicher, und so ist auch in seinem Berfahren nichts Unbegreislisches, wie ein Schriftsteller glaubt b), fondern es ist das natürliche Resultat besjenigen Verfahrens, wo der Künstler immer im Finstern tappt, und wo er immer Farbe auf Farbe sett, bis er dahin kommt, wohin er kommen wollte.

Niemand kannte die Harmonie der Farben so vollskemmen wie er. In seinen Gemählden, mögen es histosische Stücke ober Köpfe senn, bemerkt man immer tucksichtlich dieses Theils der Kunst dieselben Grundsätze,

Stadt zurückkehrte, einen Kupferstich gestochen haben würde. Sip nahm die Wette an, und Rembrandt ergriff eine schon mit Firnis überzogene Platte, stellte sich an das Fenster, stach die Unsicht Umsterdams von dieser Seite in Kupfer und hatte die letzen Stricke in der That früher vollendet als der Besdiente mit dem Senf zurückkam. Er gewann also die Wette. Dieser Kupferstich wird auf Auctionen mit 4 die 600 Fr. und der Sir mit 800 bis 1000 Fr. bezahlt.

a) Außer den Berzeichnissen der Werte Rembrandts von Sersiant, helle, Glomp und P. Iver erschiep im Jahr 1796 ein neues in englischer Sprache. A descriptive Catalogue of the Works of Rembrandt, and of his Scholars etc. by Daniel Dauldy. Liverpool 1796. 8. — Adam Bartsch Catalogue raisonné de toutes les Estampes qui forment l'oeuvre de Rembrandt et ceux de ses principaux imitateurs etc. Vienne 1797. 8.

b) Burtin,

namlich bie Art ber Darstellung, als ob die Sache in einem Keller vorsiele, wo die ganze Kraft des Lichts burch eine einzige Deffnung auf den Hauptgegenstand fällt, und alles Uebrige in eine Dammerung verfest ift; in welcher man jedoch alles unterscheidet, und wa fich nur die Local=Farben vermischen, sich gegen die Dun= LeMeitabstufen, und jenen unerreichbaren Bauber bewirkenben kein anderer Kunstler erreicht hat; am wenigsten diejenigen, welche in ihren Gemahlben ben Glanz und bie Rlarheit ber gemablten Senfter nachzuahmen fuchen. Ich gebe zu, bag man biefen Effect in einigen wenigen Gemahlben verandert findet, aber biefe Beranderung tann Die Wirkung einer durch die Beit, ober durch irgend eine Narbe verursachten Verwandlung fenn, die jedoch nie in das schwärzliche fällt, wie bei einigen seiner Rachahmer, und vorzüglich bei Joseph Maria Crespi, genannt Spags noletto, bessen Gemablde jest schwarze Tafeln find, auf benen man nur bin und wieder einen Kopf unterfcheis bet.

Daß fein Belldunkel ein mahrer Zauber fen, bemerkt man leicht, wenn man in ein Cabinet ober eine Galles rie tritt, beren eine Band mit ben schönften Gemablben irgend einer Schule behangen ift, und mo der Blick so= gleich auf ein Bilb von Rembrandt fallen wird, wenn sich. nur ein einziges von ihm barunter befindet. Das Auge fucht immer die größte Belle, weil es aber nach einer gewiffen Anstrengung Rube sucht, so findet es biefe im= mer in Rembranbte Gemablben. Muf ber einen Seite wird dem Auge in jenen hellen und klaren Gemählden burch eine lebhafte Farbe geschmeicheit, auf ber andern aber findet es keine Ruhe. Wo ift das Gemählbe, wels des rudfichtlich der Harmonie nicht neben einem Rembrandt verlöhre? Jedes andere Gemahlde gleicht einer Landcharte in Bergleichung mit ben feinigen. Bauber zieht das Auge an und zwar nur vermittelft bes

Hellbunkels, welches in ber That die Bafis von allem übrigen ist; die Farbe ist nur zufällig.

Rembrandts Nachahmer woren Bramer, Lievens, und andere, unter benen einige ihm nahe kamen, aber keiner seine Driginalität erreichte.

Unter den Reuern gehört ber wackere Dietrich bas zu, ber immer Andere, namlich Poelenburg, Salvatot Rosa, Carl Maratta, vorzüglich aber Rembrandt nache zuahmen versuchte. Bon biefen feinen Berfuchen fieht man Beweise in der Dresdner Gallerie; auch in ber Gallerie von Galzthalum waren zwei schone Gemablbe von ihm in der Manier von Rembrandt; wer konnte sich jeboch so tauschen, um Dietrich für Rembrandt zu halten a)? Dietrich, ber felbst in feinen schönsten Bes mahlben, vorzüglich in ganbschaften fich nicht enthalten kann, alle Farben der Palette in die Borbergrunde gu bringen, selbst wenn fie im Schatten liegen, mas ber Manier Rembrandts ganz entgegen ift! Rembrandt bezeichnete zwar alle seine Gemählbe mit dem Namen und bem Datum; man barf aber barauf nicht bauen. In unserer kleinen Sammlung befindet sich bas Bild eines Mannes mit einem Barett auf bem Ropfe. Das Beis den R. 1635 kann nicht vollkommener nachgeabmt ferin. und in einer gewiffen Entfernung macht bas Bilb int Gangen Gindrud, auch bemerkt man in ber Behandlung jene Unficherheit im Auftragen perschiedener Tinten. Aber ihm fehlt, mas man in allen Werken Rembrandts finbet, namlich. Geift b).

Rembrandt copirte die Natur ohne Zuswahl, wie sie sich ihm darstellte, und gab seinen Arbeiten, besonders seinen Portrakten, die immer seinen Geschichtsstücken vorzuziehen sind, ein großes Relief. Diese Bolltommen=

a) Dies behauptet jeboch Burtin Bb. II. S. 180.

b) Siehe mein Berzeichniß S. 18. Nre 301

beit in Relief entsprang aus seiner großen Runft in der Luft = Perspective. Kenntnisse der Lineal = Perspec= tive und ber Architectur befaß er nicht, und man be= merkt baufig bie Mittel, beren er fich bediente, um ih= nen auszuweichen, und feine Unwissenheit zu versteden. Da er, wie schon gefagt, keine Erhabenheit befaß, so kannte er weber Allegorie noch bas noch nothigere Co: fiume. Dbwohl für seine Geschichtsftude aufferorbent= lich große Summen bezahlt wurden, und noch vor weni= gen Jahren seine Chebrecherin von dem berühmten Banquier Angerstein in London für 33,625 Rthlr. ges kauft worden ist; so ziehe ich ihnen boch immer feine Röpfe vor, unter beren großen Bahl ich ben Ropf eines Mannes in der Bluthe seiner Jahre, mit einer goldnen Saletette und einem Barett auf bem Kopfe vorzüglich bewundert habe, welches in der Gerinischen Gallerie gu Morenz befindlich ift.

In meiner großen Berwunderung sinde ich in dem schon mehrmals angesührten Werke des Herrn von Bur, tin a) die Beschreibung eines jest in seinem Besitz besindlichen Semähldes, welches den Isaak darstellt, wie er den Jacob segnet. Er sagt: "ce Tableau capital a orné jusqu'en 1795 la superde gallerie des Ducs régnans de Bronsvic-VVolkenbüttel". Ich habe aber ein solches Gemählde weder in Braunschweig noch in Salzthalum gesehen; und es ist auch in dem Verzeichznis der Gallerie nicht aufgeführt.

Ausser einigen wenigen Arbeiten Rembrandts, welche man in Italien sieht, und worunter sein Bild im Museo kiorentino Band 3. pag. 79. ist, besitz Frankreich gegenwärtig einen großen Schatz seiner Gemählbe. In der Gallerie des Herzogs von Orleans waren 5 Stücke, unter denen zwei rückschlich des Lichts ausgezeichnet

a) Tom. II. pag. 282.

ser Theil seiner Gemählde in das französische Museum gekommen a). Auch die Galterien zu München, Schleiße beim und zu Düsseldorf haben mehrere Stücke von ihm aufzuweisen. Die Wiener Gallerie besitzt deren neune b). Auch in Salzthalum so wie in der Gallerie zu Berlinden sich mehrere Sachen von ihm, vorzüglich aber in der Dresduer Gallerie, welche wahre Meisterstücke von ihm besitzt.

Eins seiner größten Gemählde ist in der Gallerie des Grafen von Schönburg, eine Stunde von Wien, Delila vorstellend, wie sie dem Simson die Haare absichneidet, und wie die Philister ihn binden.

Rembrandt hatte einen Sohn, Titus, ber zwar sein Schuler mar, aber immer unbekannt geblieben iff.

Dbwohl Rembrandt eine bedeutende Schule gebils bet hatte, so haben sich boch nur wenige darin ausges zeichnet, wie Gerhard Douw, Ferdinand Bol, Hoogssfraeten, deren ich bald weiter gedenken und mit ihnen auch diejenigen verbinden werde, die zwar nicht seine Schüler waren, aber in seiner Manier arbeiteten, und ihm nachzuahmen suchten.

- Ich will hier Rembrandt und seine Nachahmet auf einen Augenblick verlassen, um von einem in mehreren Rücksichten sehr schätzbaren Künftler zu reden.

a) S. Musée françois par Filhol et Lavallée Tom. II. 141.
Tom. IV. 261. Tom. V. 291, 314, 325, 329. Tom. VI.
374, 377, 396, 410, 415. Tom. VII. 437, 461. Tom.
VIII. 507, 508, 509, 575. Tom. IX. 581. Sie sind jest ihren vorigen Besieern zurückgegeben.

h) Ich weiß nicht, warum Herr von Medieln etwas darin sucht, Rembrant in seinem Werke und im Register immer Rimbrand van Rhyn zu nenven, da doch selbst die hollandischen Schröte steller und unter diesen der sehr genaue Hondraken in seinem Werke De groote Schaubourgh der nederlantsche Konstschilders ihn immer Rembrant. van Ryn nedat.

## Joachim von Sandrart, geb. 1606, gest. 1688.

Joachim ward zu Franksurt geboren und stammte aus einer ansehnlichen Familie, welche ihre Borfahren bis in das 11te Jahrhundert hinauf führte a).

Nachdem er mehrere Sprachen gelernt hatte, legte er fich auf die Beichen = und Aupferstecherkunft und auf die Mahlerei. Er war ein Schuler von Pfelburg und von Egibius Gabler, ber ihm rieth, bas Rupferftechengang aufzugeben, und fich nur ber Dahlerei gu midmen. Auf diese Weise ward er ein Schuler von Gerhard Honts borft, ber, als er zu Carl bem Erften nach England reifen mußte, unter allen seinen Schulern nur ben San= brart allein jum Gefährten und Gehülfen ermablte. Er hielt sich lange Beit bort auf und ward nicht allein von bem Monarchen, sondern vorzäglich vom Herzog von Budingham geliebt, beffen ploglicher Tob (er ward im Nahre 1627 in feinem eigenen Schlafzimmer ermorbet) die Urfache mar, bag Sandrart unter bem Bormande nach Italien zu geben, England wiederum verließ b). Bei feiner Unkunft in Benedig ward er von zwei fci= ner Landsleute, namlich von Johann Lys genannt Pan, und von Nicolaus Rainer fehr freundschaftlich aufge= nommen. Er. begab fich barauf nach Bologna, Florenz, und kam auch nach Rom, wo er jedoch, wie sich deut= lich ergiebt, unter bie Mitglieder ber Schilder = Bent nicht aufgenommen ward, obwohl er in Gemeinschaft mit Le Blond, mit welchem er nach Rom gekommen war,

a) Siehe Carpentier histoire genealogique des Pays-Bas., 4. Leide 1664. Partie III. pag. 1066. 1077.

**b) Es ist sonderdar, das Sandrart, wie ich auch schon in der Geschichte der Mahleren in England Bd.** V. p. 373. bemerkt **... habs, in der Biographie des Gerhard Ponthorst dieser Reise mit keinem Worte gewitt.** 

verschiedenen Mahlern, unter denen sich auch Italianer und Franzosen befanden, ein Gastmahl gab.

Sandrart studirte und arbeitete mit größem Beisfalle, und ward zu einem der zwölf Mahler erwählt, deren jeder für den König von Spanien ein großes Gesschichtsgemählbe zu verfertigen beauftragt war. Das Seinige stellte Seneca's Tod vor a).

Das allgemeine Lob', welches er sich erworben hatz te gab Beranlassung, daß der Marquis Vincenz Justiniani ihn zu sich in seinen Pallast nahm. Er mahlte mehrere Portraite, und ward dem Pabst Urban VIII. empfohlen, der ihm ebensalls mehrere Arbeiten auftrug.

In der Folge mahlte er mehrere Gemahlbe fowohl für Kirchen als für Pallaste. Als ber Marquis Justi= niani seine schöne Sammlung von Statuen durch Rupferstiche bekannt machen wollte, verfertigte Sandrart die Beidnungen, nach welchen viele berühmte Runftler den Stich besorgen wollten b). : Auch in Reapel, wos bin er eine Reise unternommen hatte, arbeitete er mit großem Beifalle. Er war auch in Sicilien, wo er eine Menge Beichnungen von Gegenden entwarf,. Die fpaters hin von Matheus Merian bem altern copfirt, und theils in Gottfrieds Aechontologie, theils in der italianischen Topographie bekannt gemacht murden. Von Sicilien gieng er nach Malta, fehrte barauf nach Rom gurud, und verließ diese Stadt wieder im Jahre 1635, um fich nach Deutschland zu begeben. Die Unruhen bes Jojahrigen Krieges veranlaßten ihn von Frankfurt nach Umsterbam zu reisen, wo ihm ebenfalls ein allgemeiner Beifall zu Theil ward. Nach bem Tobe feiner Gattin, von welcher er ein nahe bei Ingolftadt gelegenes gands

a) S. meine Geschichte ber Mahlerei in Rom Bb. I.

b) Galleria Giustiniana etc. Roma 1631. fol. 2 Vol.

gut, Stockau, geerbt hatte, verkaufte er in Holland feine Sammlung von Zeichnungen, Kupferstichen, Gesmählden zc. für die Summe von 22616 Gulden a) und reiste dahln ab, um Besitz davon zu nehmen. Aber auch hier blieb er nicht lange. Da er keine Kinder hatze, so verkaufte er alles und ließ sich in Augsburg nieder. Inzwischen verlor sich seine Leidenschaft für die Mahlerei nie, und beinahe unzählig sind die Arbeiten, die er für den Churfürsten Maximilian von Banern, sür den Erzherzog Leopold und für die Icsuiten in Landshut verfertigte.

Bei dem Abschluß des Friedens, zu welchem sich die Gesandten vereinigten, ward er im Jahr 1649 nach Murnberg berufen. Hier mahlte er den Generalissimus, nachherigen König von Schweden, Carl Gustav, Wransgel, Piccolomini zc., und im Jahr 1650 in dem großen Saale das schwedische Friedensgastmahl, auf welchem sich alle Portraite der Gesandten und des Nürnbergisschen Magistrats besinden.

Was seine Manier betrift, so sieht man leicht; daß er die venetianische Schule liebte, namlich Paul Veronese und Tizian, daß er sich aber, nur edler in der Wahl der Natur, sehr an die Manier von Mestigi gehalten hat. Nicht geringer war der Ruhm, welschen er sich durch seine literarischen Arbeiten erwarb.

Das erste Werk, welches von ihm erschien, war, bie heutsche Academie der Baus, Bildhauers und Mahlerkunst, wovon der erste Band 1675, der zweite 1679 b) herauskam. Eine lateinische Uebersetzung dies

a) Descamps Tom, II. pag. 103. giebt bie Bertaufs. Summe auf 48621 Gulben an.

d) Sandrart Tom. I. p. 341. (II. Th. III. Buch) giebt uns von zwei berühmten Florentinischen Künstlern Nachricht, nemtich von Afergnder Phondio, Bater und Sohn, beide gleiches Namens:

seu statuariae veteris; Iconologia Deorum u. s. w.:
Kom u. s. w.

Er war eine der Hauptstützen der Academie zu Mürnberg, die im Jahr 1662 errichtet worden ist. Ausster vielen goldenen Ketten, welche er zum Geschenk erstalten hatte, ward er auch von der Republik Venedig zum Ritter von St. Marcus, und von dem Chursürssten von der Pfalz zum Rath ernannt. Sandrart besichloß sein ruhmvolles Leben im Jahr 1688. Er selbst hatte keine Kinder, aber die Familie Sandrart hatte eine große Menge Künstler auszuweisen.

Um diese Zeit blühten Monnin, zu Herzogenbusch 1606 geboren, und 1686 gestorben. Er mahlte Converz sationsstücke, war in Rom und selbst in Diensten des Pabstes. Seine Arbeiten sind selbst in Flandern sehr selten.

Mamens. Der Sohn, ber die Kunst vom Bater gelernt hats te, kam ebenfalls in die Dienste des Kaiser Rudolph des Ilten in Prag, und nachter in die Dienste des Chursürsten Maris milian von Banern, wo Sandrart ihn kennen lernte. Da wo er Seite 212 des eben genannten Bandes von den Untersstühungen spricht, durch welche ihm Notizen zukamen, sügt er hinzu: ,,... wie ich ferner solches nicht wenig zu danken habe dem berühmten Alexander Abondiv zu München, der vor sich selbst sehr nachsorschend in seiner Jugend gewesen, und von denen alten Teutschen alles selbst sleißig ersahren, ges sehen, und von seinem alten Vatter, einem curissen kunstreischen Mann, vernommen, und ich also durch allerken dergleischen Mittel unsere teutsche Kunst: Mahlern, nach Möglichkeit, dergestallt zusammengebracht, daß andere nach mit die Fortssetzung gar leichtlich zu Werke richten können.

Ueber seinen bis nach Wien gebrungenen Ruf sehe man ben Artikel Bunks.

Casar van Everdingen, 1606 in Alemaer gesboren, war ein Schüler von Johann van Bronthorst a), zeichnete sich durch Portraite, durch geschichtliche und architectonische Darstellungen mit Beifall aus, und starb 1679.

Des Johann Ulrich Loth, der in München gehoren war, so wie auch seines Sohns, Johann Carl
Loth, habe ich schon in der Geschichte der Mahlerei in Venedig Bd. II. p. 166 gedacht, wo ich zeigte, daß er kein Schüler von Caravaggio hat senn können, ein Irrthum, der neuerlich noch von Herrn von Mannlich wiederholt worden ist b). Ein schönes Portrait von Carl
sindet sich in der Sammlung der Florentinischen Mahler c).

Johann Lievens, von einigen fälschlich für eis nen Schüler von Rembrandt gehalten, war im Jahr 1607 in Lenden geboren, und lernte zuerst bei Georg van Schooten, nachher bei Peter Lastmann. Er machte große Fortschritte. Während des Volks: Aufruhrs im Jahr 1618, wo die Burgermeister zu Lenden genothisget wurden eine Menge Leute zu bewaffnen, blieb Lies vens ruhig in seinem Arbeitszimmer, und ahndete nicht einmal die Gefahr, der er ausgesetzt war a).

Sowohl Portraite als Geschichtsstücke glückten ihm

Seine Arbeiten wurden in Condon fehr geschätzt,

a) Es giebt mehrere Künstler dieses Namens. Einige verwechs seln auch wohl I. van Bronkhorst mit I. van Bockshorst. Johann ward in Utrecht geboren, und mahlte auch Fenster. Unsere Sammlung besieht ein liebliches Gemählde von ihm. S. Verzeichniß pag. 57. Nr. 50.

b) S. Gall. T. 1. p. 253.

<sup>(</sup>c) S. Mus. Fior. T. III. pag. 251.

d) Eben dies war der Fall mit Franz Mazzuola genannt Pars megianino im Jahr 1527 bei der Plünderung Roms, und mit Protogenes, als der König Demetrius Rhodus belagerte.

wohin er im Jahr 1630 reiste, sich daselbst drei Jahr aufhielt, und den König, die Königin, nebst vielen Grossen des Hoss mahlte. Von England gieng er nach Antwerpen, wo ihm mehrere Kirchengemählbe aufgetrazgen waren. Für den Prinzen von Oranien verfertigte er im Jahr 1641 zwei Bilder.

Sowohl der Dichter Bondel als Philipp Angels, der Verfasser einer Lobrede auf die Mahlerei, reden beide mit vieler Achtung von ihm. Der lette lobt das Opfer Abrahams, welches in der Folge in die Gallerie nach Salzthalum kam, und gewiß eins der schönsten Gemählde ist, welches man von diesem Meister sehen kann a).

Ich habe schon an einem anderen Ort b) mehreret Künstler des Namens Stevens gedacht; hier muß ich bemerken, daß Palamedes Stevens genannt Palames desz, obwohl er im Jahr 1607 in London geboren war, dennoch Holland angehört. Sein Vater war ein bezrühmter Arbeiter in agatnen und porphirnen Gesäßen, und vom König Jacob dem I. nach London berusen wors den. Der Sohn mahlte Schlachten und ähnliche Dinge im Styl von Jesaias van de Velde. Seine Arbeiten werden sehr gelobt. Er starb um das Jahr 1638. Ein älterer Bruder von ihm mahlte Portraite und Converssations Stücke, war 1673 Director der Academie zu Delft, und starb 1680.

Gerhard Terburg, ein Schüler seines Baters, wurde im Jahr 1608 von guter Familie in 3wol ge=

a) Dieses sehr schöne Gemählbe stellt den Augenblick dar, wo Abraham nach dem Opfer, auf den Knien liegend, seinen Sohn in die Arme schließt und dem Höchsten danket. Colorit und Ausbruck machen die vorzüglichste Schönheit dieses Kunstwerks aus. Was den Leser noch mehr interessiren wird, ist die mir gegebene Versicherung, daß dieses Bild nicht in die Hände des Herrn Denon gekommen ist.

b) &. Bb. V. bas Register.

boren. Nachdem er die ersten Anfangsgründe gelernt, und sich einige Beit bei einem anderen Mahler in Harslem aufgehalten hatte, unternahm er eine Reise durch Deutschland und Italien, welche aber durchaus keinen Einfluß auf seine Manier hatte, die sich nie veränderste. In der That sand er so viel Beisall, daß seine Arbeiten immer reichlich bezahlt wurden.

Im Jahr 1648 sindet man Terburg bei dem Friesbends-Congreß in Münster wieder, wo er beinahe alle dort versammelten Gesandte mahlte. Auf Zureden des spanischen Gesandten, Grafen Pigaranda, solgte er diezsem nach Madrid. Der König ernannte ihn nicht nur zum Ritter, sondern beschenkte ihn auch noch mit einer goldenen Kette, Degen und Spornen. Er mahlte sast alle Hosseute. Auch in London und Paris ward er sehr geehrt, ließ sich aber in Deventer nieder, wo er endlich selbst zum Burgermeister ernannt ward 2). Er mahlte das schöne Bild von Wilhelm dem Iten von Oranien, als dieser Souverain durch Deventer gieng. Sein Tob fällt in das Jahr 1681.

Wenn auch Terburgs Zeichnung nicht vollkommen correct ist, so werden dennoch seine Gemählde sehr gezachtet wegen einer gewissen Natürlichkeit, Einfachheit und Anmuth, und wegen einer treuen Darstellung der Draperie, besonders des weißen Atlasses, und in der That giebt es kaum ein Semählde von ihm, in welchem er nicht ein solches Kleid angebracht hätte.

Die Gegenstände seiner Gemählbe sind alle aus dem Privatleben genommen: ein Lehrer, der einen Schüler unterrichtet; eine Daide, die irgend ein Instrument spielt, und von einem Ritter bewundert wird; ein Pas

a) Nach Houbraken; andere fagen, und zwar mit mehrerem Grunde, baß er nur zu einem Mitgliede des aus 40 Perfos nen bestehenden Raths dieser Stadt, nicht aber zum Burgers meister erwählt worden sey.

ge, der einer Dame ein Willet bringt, und taufend ans dere ahnliche Dinge.

Ausser einigen schönen Bildern von Terburg, melsche aus dem Cabinet des Statthalters in das Museum zu Paris und jest gewiß wieder von dort zurückgebracht sind, besitt auch die Gallerie in Wienzwei schöne Stücke von ihm. In der Oresduer Gallerie besinden sich viere; in dreven derselben ist der schönste weiße Atlas dargesstellt, den man sehen kann. Auch die Münchner, Düssseldorfer, Schleißheimer z. Gallerien, besitzen mehrere schöne Stücke von ihm.

Sein größtes Meisterstück ist das Bild, worauf alle Minister des Congresses zu Münster dargestellt sind, und wo er sich selbst unter den Zuschauern gemahlt hat. Es ist von van Snyderhof in Kupfer gestochen worden.

Von seinen Schülern werbe ich in der Folge reden; hier will ich noch bemerken, daß er eine Tochter, Mazrie Terburg hatte, die seine Schülerin war, und seine Gemählde entwarf, die bann, wenn sie von ihm selbst ausgearbeitet waren, für seine eigene Arbeit galten.

Da ich hier einer Mahlerin gedacht habe, so sep es mir erlaubt, auch etwas über die berühmte Unna Mazria Schauermanns zu sagen, welche im Jahr 1607 in Utrecht geboren ward a). Schon von ihrer ersten Kindheit an zeigte sie ein ganz ausseroedentliches Genie sür die Wissenschaften. Schon im zten Jahr ihres Alzters sprach sie lateinisch, legte sich in der Folge auch auf vas Griechische, genoß den Unterricht des berühmten Wossis in oxientalischen Sprachen, und trat späterhin mit mehreren berühmten Männern und Frauen in litzterärische Verbindung b).

a) Einige geben Colln als ihren Geburtsort an. Siehe Supsa Epigrammatographie zweiter Theil S. 70 u. S. 96.

b) Nobiliss. Virginis Annae Mariae à Schurmann Opuscuala etc. Lugd. Batav. 1648. 8.

Was die Kunst betrift, so mahlte sie, arbeitete mit dem Grabstichel, verstand die Bildhauerkunst und zierte alle diese Eigenschaften noch durch große Talente' in der Musik.

Hinsichtlich ber Religion scheint sie die Meinung L'Abadie's a) angenommen zu haben, gab auch unter dem Titel "Eucleria" ein Buch über diese Grundsätze heraus. Sie starb 1678 in Altona. Labourneur b) Wossius, Salmasius, Kats, Andreas, und Andere haben ihrer rühmlichst gedacht.

Schon vor Terburg's Zeiten machten einige Kunstster Wersuche mit Gegenständen, die aus dem Privatleben genommen waren, aber es glückte keinem, und Niemand verstand es den pflegmatischen und ehrbaren hollandischen Character festzuhalten.

Terburgs Gemählde beobachten immer einen gewisiem äusserlichen Anstand, selbst auch bei anstößigen Gelegenheiten, wie z. B. in den Gemählden zu Paris, wo ein Officier einem Frauenzimmer Geld anbietet. Wenn er auch nicht als der Gründer und Ersinder dies ser Manier anzusehen ist, so war er doch wenigstens das vorzüglichste Muster derselben. Gruppirte Familien-Gemählde gaben ohne Zweisel die erste Idee zu dieser

te, selleri Monument in Edict. trimestr. IX. Nr. 50. pag. 517. Die Lababisten kommen mit den Reformirten in allem überein, haben sich aber 1670 von ihnen getrennt, vndt sie keinen zum heiligen Abendmahl zulassen, als welche sie auß gewissen Proben für Wiedergeborne halten konnen, wollen auch nur solcher Wiedergebornen Kinder taufen, außerdem die Taufe so lange suspendiren, die solche Kinder erwachsen und selbst dergleichen Proben ihrer Wiedergeburt ablegen konnen. Sie besinden sich jeso meistens in Pensylvanien in Nordamerica. Vid. Jasperi Dissert. de Labadismo.

b) Relation du Voyage de la Royaume de Pologne etc. par J. Le Labourneur etc. Paris 1647. 4. pag. 65. sqq.

Art ber Mahlerei, welche nachher von mehreren Künstelern zu einem hohen Grade ber Bollkommenheit gesbracht worden ift.

Eine ganz andere Manier mar die bes

#### Adrian Brauwer,

geb. 1608, gest. 1640.

Das wahrhaft schwelgerische Leben und die Züge ber Undankbarkeit dieses Künstlers übergehe ich mit Stillschweigen, und will nur von seiner Manier und seis nen Werken reden.

Abrian ward in Parlem a) von armen Eltern geboren, welche ihm teine Erziehung geben tonnten. Seine Mut= ter war eine Stiderin und machte Put für Bauerinnen; er selbst zeichnete Blumen und Bogel zum Stiden. Er ward ein Schüler von Franz Hals, der fich der Talente biefes Junglings zu feinem eigenen Bortheile zu bedies nen mußte, indem er ihn ganze Tage einschloß und ars beiten ließ, ohne ihm selbst die nothige Nahrung und Rleidung zu geben. Sein Mitschüler und Freund, Abrian von Offade, ber feinen elenden Bustand kannte, rieth ihm einen Mann zu verlässen, der ihn so graufam behandle, und er entwischte nach einigen Berfuchen endlich auch würklich nach Amsterdam. Der Zufall führte ibn zu Heinrich van Soomern, einem Wirthe, ber in seiner Zugend sich in der Mahlerei versucht und einen Sohn hatte, der recht artig geschichtliche Gegenstände, Landschaften und Blumen mablte. Das Beben in ei= nem Birthshause gefiel ihm; er ward besser beköstigt und bekleidet; feine Arbeiten, bie ber Wirth verkaufte, fanden großen Beifall und er felbst verkaufte ein Stud

<sup>4)</sup> Cornelius de Bie behauptet, daß er in Ubenarde geboren sen; spaubraken taßt ihn bagegen in Harlem geboren werden und gründet sich auf einen Brief vom Burgermeister Six.

für 200 Ducaten, wodurch indessen der Grund zu feis ner ausschweifenden Lebensart gelegt ward.

-Dbmohl er viel verdiente, verschwendete er boch' als les, hatte nie Geld und machte noch Schulben, beren Bezahlung er fich burch die Flucht entzog. Er gieng nach Antwerpen. Da er von ber Welt nichts wußte, als was in den Wirthshäusern vorgeht, so ward er, da er keinen Daß hatte, aeretirt und für einen Spion ge= halten. In der Cidatelle fand er glacklicher Weise ben Herzog von Aremberg, der ebenfalls dafekbst in Arrest war. Nachbem biefer die Umftanbe erfahren und Rubens, ber Brauwern sehr achtete, bavon benachrichtigt hatte; so befreite ihn dieser aus bem Gefängniffe, nahm ihn in fein Haus, gab ihm Tisch und Kleidung, und versuchte-ihn auf einen guten Weg zurückzuführen, jedoch vergeblich, da er nie auf gutem Wege gewesen war. Nachdem er bas Haus bes Rubens verlassen hatte, suchte er fich einen Wirth, der seinem Character beffer zuspra= Er fand biefen in der Person Joseph von Craesbete, eines Beders, ber wie ich weiter unten erzählen werbe, Ihre anftößige Lebensweise Mahler geworden war. gieng aber so weit, daß fie auf Befehl der Obrigkeit gez trennt murben.

Brauwer reiste nach Paris, kehrte aber balb nach Antwerpen zurück und starb daselbst zwei Tage nach seinem Burückunft im Jahre 1640 in einem Hospital, und ward auf dem Kirchhofe der an der Pest Gestorbenen den graben. Als Rubens den Tod und das traurige Schicks sal Brauwers erfahren hatte, vergoß er Thranen darz über, ließ ihn wieder ausgraben und in der Karmeliter Kirche ehrenvoll begraben.

Es ist sehr natürlich, daß ein Mann, der den größten Theil des Tages und ganze Rächte in Wirthshäufern und in Schwelgerei hingebracht hatte, keine eble, große, ober wenigstens nur sittliche Idee fassen konnte. Dagegen stellte er die darin vorfpllenden Scherze, Wiße, Spaffe, Ruchlofigkeiten und Betrügereien in der hochssen Vollkommenheit dar.

Mule Gegenstände seiner Gemahlbe sind daher aus bem gemeinen Bolt, ober boch von Personen hergenoms men, die fich burch einen natürlichen Instinct mit ihm vereinigen; trinkende und Toback rauchende Bauern, Trunkenbolde, welche mit Goldaten Karten ober Trics Trac spielen; barunter feile Dirnen, Marktschreper Die Diefe Gesellschaften besuchen, Bankereien, die mit Fauft und Stockschlägen und Desserstichen endigen. Mit ei= nem Wort, alle die Unwürdigkeiten, die in solchen Dr= ten vorfallen, wurden von ihm aufgefaßt und studirt. Beiftreiche, liftige, boshafte, betrügerische, schelmische Physiognomien ftellte er mit Geist und mit einer bezaubernden Leichtigkeit bar. Gerade biese Gestalten, find es allein, die man unter dem Namen "Bamboc» ciaben! versteben muß. Arbeiten von ihm finden sich fast in allen Gallerien, vorzüglich aber in vielen Cabi= netten. Ein Berzeichniß bavon hat Descamps geliefert.

Sein Freund und treuer Gefährte war, wie schon bemerkt worben ift, Joseph von Craesbete, im Jahre 1608 zu Bruffel geboren. Er war ein Becker, und hatte sich in Antwerpen niedergelassen, woselbst er Brauwer's Bekanntschaft machte. Da sie beibe einerlei Lastern ergeben waren, so waren sie auch immer zusammen, und so balb Craesbete seinen Bacofen leer gesmacht hatte, gieng er in die Stube seines Freundes, in dessen Gesellschaft er dann die Abende im Wirthshause mit Rauchen und Trinken zubrachte. Craesbete machte einige Versuche im Mahlen, bei welchen Brauwer ihm Anleitung gab, verließ endlich die Beckerei, ward selbst ein Mahler, und ahmte seinen Lehrer mit vieler Gesschicklichkeit nach. Er war ihm auch in der Darstellung niedriger Seenen ziemlich gleich, nehmlich in Tabagieen,

Wachtstuben, Zänkereien zwischen Betrunkenen, u. s. w. wobei er die Grimassen im Spiegel, studierte. Oft psiegte er auch das eine Auge an einer Figur mit einem Psiaster zu bedecken, und sie mit aufgesperrtem Munde darzustellen, wie man häusig die Besossenen abgemahlt sieht. Er hat indessen auch einige wenige Portraite gesmahlt.

Ein trefflicher, gleichzeitiger Portraitmahler von Brauwer mar Jacob Backer, zu Harlingen im Jahr 1608 geboren. Seine Leichtigkeit im Arbeiten soll so groß gewesen senn, daß man behauptet, er habe oft ein Portrait in einem einzigen Tage vollendet. Amsterdam war fast immer sein Wohnort. Er mahlte auch einige Historien Stücke, welche gelobt werden. Sehr gut soll er das Nackende, besonders an weiblichen Körpern dars gestellt haben. Ein großer Theil seiner Arbeiten besinz det sich in Spanien; ein Hauptbild von ihm, das jungste Gericht, war in der Carmeliter Kirche zu Antwerz pen. Er starb im Jahr 1641 a).

Peter van Lint aus Antwerpen. Wer ihn in der Kunst unterrichtet habe, ist unbekannt; er war inz dessen schon jung in Italien, mahlte Portraite und Hisserien, so wie auch in Rom in der Kirche Macdonna del Popolo eine Capelle, und ward vom Cardinal Jezvast viel beschäftigt. Nach seiner Zurücktunst in sein Vaterland arbeitete er besonders für den König Chrizstian IV von Dännemark b).

Seine besten Arbeiten sieht man in der Cathedralz firche zu Ostia.

Dhne der, in der Portrait = und Historien = Mahles rei sehr geschickten Mahler, nehmlich des Salomon Co.

a) Corpel. de Bie irrt sich, da er seinen Tob in das Jahr 1638 sett.

b) S. Weinrich Maler Billebhuggar 2c. pag. 65.

nings, Johann Baptist von Heil, Robert van Haeck, Jacob Potma, und bes Johann und Peter Dankers weiter aussührlich zu gedenken, komme ich nun zu

# David Teniers dem Jüngern, geb. 1610, gest. 1690.

Seines Baters, ber völlig gleiche Namen mit ihm führte, ist schon unter ben Schulern bes Rubens gebacht worden; allein obwohl unfer David bie ersten Elemente der Kunst von ihm gelernt hatte, so nahm er doch bie Manier von Adrian Brauwer an, bessen Schüler er ward. Auch Rubens unterwies ihn in mehreren Thei= len ber Kunst. Seine Talente machten ihn bem Erz= herzoge Leopold bekannt, der nicht nur seine Arbeiten kaufte, fondern ihn auch zu seinem ersten Rammerdies ner ernannte, und seinen Ruf und seine Arbeiten an mehreren Sofen bekannt' machte. Da diesem zu Folge auch der König von Spanien, die Königin von Schwe: ben, und eine Menge anderer Personen etwas von fei= ner Runft gu besigen munichten, fo vermehrten sich feine Arbeiten täglich. David befag ein besonderes Talent andere Meister, die er copiert und fludirt hatte, nachzus ahmen. Unter andern erinnere ich mich einige Sachen von ihm in ber Manier des Salvator Rosa gesehen zu haben, die auch den größten Runftkenner batten taus' schen konnen.

Da Teniers sich einmal vorgenommen hatte, die Natur zu seiner Führerin zu nehmen, so wollte er ihr auch nur auf dem Lande folgen, und zog nach Perck, einem Dorfe zwischen Antwerpen und Meckeln, wo er alles studierte, was unter Landleuten vorfällt, Rärkte, geistliche und weltliche Feierlichkeiten, Hochzeiten, Schmaussereien, Zänkereien, Schlägereien, Wirthshauss Converssationen, herumziehende Musikanten und Marktschreier,

felbst vorfallen können. Alles dieses veränderte er his ins Unendliche, und immer voll Ausdruck; nur seine Landschaften, oder vielmehr der Hintergrund seiner Gezmählde hat wenig Abwechslung und stellt meistens die Gegenden seines Aufenthaltsortes dar. Besonders von ihm geliebte Gegenstände der Darstellung sind Alchymisten, wo ein Greis in einem Laboratorio sitt, und eine Menzge Retorten u. s. w. am Feuer hat; Zauberinnen, und besonders die Versuchung des heiligen Antonius. Er mahlte sie mit einer Menge Veränderungen.

Sein Landhaus war der beständige Vereinigungs, punct der geistreichsten Personen, des Abels und der Künstler. Selbst Johann von Destreich, sein Schüler und Freund, wohnte zuweilen bei ihm. Seine Arbeiten fanden bei allen Fürsten allgemeinen Beifall; nur der einzige Ludwig XIV liebte sie nicht a).

Dieser treffliche Künstler starb zu Brussel im Jahr 1690 b). Er war Director ber Academie in Antz werpen im Jahr 1644. Er hat auch eine Menge kleis ner Figuren in Landschaften und architectonische Anzsichten mehrerer anderer Meister gemahlt. Biele seiner Bilber sind mit einer Erstaunen erregenden Leichtigkeit in einem Tage gemahlt, so daß man in einigen Ansichten noch die Grundirung durchscheinen sieht. Obwohl er zuweilen in einen etwas hellen Ton sällt, so ist doch immer das Ganze mit einer bezaubernden Harmonie dargestellt.

Alle Gallerien in Deutschland besitzen Arbeiten von ihm, insbesondere aber hat die Gallerie in Dresten ein

a) Als einst sein Favorit = Rammerbiener, Bontems, mehrere Ses mählbe von ihm in des Monarchen Cabinet aufgestellt hatte, sagte dieser, sobald er sie erblickte: "laß mir die Maulasses fortschaffen."

b) D'Argensville, fagt, im Jahre 1694.

sehr schönes und großes Bild von ihm, ein Bauernfest mit Tanz. Ich glaube nicht unbemerkt lassen zu dursfen, daß er zur Zeit, als er noch in Diensten des Erzsberzogs Leopold war, ein Buch herausgegeben hatz welz ches eine Beschreibung der in seines Fürsten Besitz bestindlichen Gemählbe aus der Italianischen Schule entshält a). Ein Bruder von ihm hieß Abraham, der auch in seiner Manier mahlte, aber ihm weit nachstand.

Aus der Schule Jacob Jordaens trat Johann Bockhorst, genannt Langhen Jan hervor. Dieser wackere Künstler, um das Jahr 1610 in Münster geboren, und stammte aus einer guten Familie ab. Schon nach eisnigen Jahren seiner Studien sahe man, daß er große Fortschritte machte. Seine Manier nahert sich der von Rubens, in der Weichheit aber, besonders in Portraisten, der des van Dyck, mit welchem auch seine Arbeisten verglichen werden. Descamps hat uns nach Corsnel. de Bie, sein Leben und das Verzeichniß seiner Arsbeiten geliesert.

Ein Schüler Jordaens war Leonhard van der Koogen, um das Jahr 1610 in Harlem geboren. Den ersten Unterricht in der Mahlerei erhielt er von ihm in Untwerpen; späterhin ward er ein genauer Freund von Cornel. Bega. Koogen arbeitete, da er reich war, nur zu seinem Vergnügen, sowohl im Großen, als im Kleisnen, und äzte auch in Kupfer. Er starb im Jahre 1681 zu Harlem.

Um diese Zeit zeichneten sich auß: Georg Christoph Eimert der ältere, in Regensburg 1603 gebozen, und 1663 gestorben. Er war in mehrerern Fächern geschickt, und erbaute mit vielem Ruhme den Triumphsbogen zum Einzuge Kaiser Ferdinand des Vierten. Auch

a) S. Davidis Teniers Theatrum pictorium, seu picturae quas Sereniss. Archidux in pinacothecam suam Bruxelle collegit. Antwerpiae. Fol.

seine brei Sohne machten sich als Kunstler rühmlich be: kannt.

Christoph Stoter von Constanz, geb. 1611, gest. 1671. Seine Lehrer waren theils sein eigener Baster, theils Herkules Procaccini in Mayland, woselbst man auch noch in mehreren Kirchen Arbeiten von ihm sos wohl in Del als in Fresco sieht. Auch in der Gallerie von Schleisheim sind Sachen von ihm.

Joh. Paul Aver von Rürnberg, G. F. Eimerts Schüler, ward daselbst 1636 geboren, und starb 1687. Er mahlte Portraite, Historien und Landschaften, hielt sich auch einige Zeit in Benedig auf, wo er Pietro Liberi's Unterricht genoß, und erwarb sich nach seiner Zuruckstunft in seinem Baterlande großen Beifall.

Gebastian Stopkopf, ein geborener Strasburs burger, und tresslicher Mahler von sogenannten "Stilles ben". Im Jahre 1651 mahlte er mit allgemeinem Beis fall zwei Bilder dieser Art für den Kaiser Ferdinand den Dritten.

Martin Steinwinkel, ein niederländischer Mahler, war besonders durch die von ihm gemahlten Pferde berühmt. Im Jahre 1640 stand er in Diensten des Dänischen Hoses, woselbst sich auch noch mehrere Gemählde von ihm besinden a).

Ein Zeitgenosse von Aver war Georg Bachmann von Friedberg, der in Wien Portraite und Altarblatter mahlte, und 1651 gestorben ist.

Ludwig Haering von Prag b) starb im Jahr 2650 in det Bluthe seines Alters. Sandrart gedenkt sei=

- u) S. Weinrich Maler-Bluedhugger pag. 56. "Han stal have mastet en Platsond i Oronningens Wanralse paa Slottet Kronsborg, farestillende de spv Planeter som de Svenske, da de 1659 ware i besiddelse af dette Stot, skal havn taget bort med sig."
- b) Zuverlässig berfeibe, ben C. de Bie pag. 259. Hans has tingh Mahler, pop Prog nennt.

ner Band I. Seite 317. Ich weiß indessen nicht zu bestimmen, ob ein anderer Joh. Georg Hering von Braunsschweig, der in Italien war, und von welchem man noch sehr hübsche Sachen, unter andern eine Copie der Berklästung von Raphael, so wie auch andere Gemählde mit der Jahrzahl 1620 und 1621 in Pragssieht, in einiger Beziestung mit dem obengenannten gestanden habe.

Johann Heiß von Memmingen, ums Jahr 1640, war ein Schüler von J. Heinrich Schönfeld, und legte sich auf kleine Historicn Mahlerei mit Thieren und Landschaften. Er mahlte indessen auch für mehrere Kirschen, und starb 1704.

### Adrian van Ostade,

geb. 1610, gest. 1685.

Wenn gleich Abrian in Lubeck geboren mar, so muß man ihn boch als Hollander ansehen. Schon fruh ge= noß er bes Franz Hals Unterricht, und war, wie schon an einem anderen Orte bemerkt worden ift, Brauwers Mitschüler und Freund, dessen Manier er in der Wahl ber Gegenstände folgte, obwohl man nicht laugnen kann, daß er sich seine eigene Manier gebildet habe. beständiger Wohnort mar Harlem. Die Kriegsunruhen hatten ihn genothigt denselben zu verlassen, und er hatte fich schon vorgenommen in sein Baterland gutudguteh= ren, nehmlich nach Lubeck, als er bei seiner Durchreise durch Amsterdam (etwa 1662) von einem dortigen Kunstliebhaber aufgehalten ward, für welchen er eine Menge Beichnungen und Gemählbe verfertigen follte. gemeine Beifall, welchen seine Arbeiten erhielten, war Ursache, daß er nachher gar nicht mehr daran dachte Umfterdam zu verlaffen, und daß er bort im Jahre 1685 fein Leben befchtoß.

Sein Bruder, Isaac van Oftabe, mar ein Cou-

ler von ihm und mahlte in derfelben Gattung: er stand ihm jedoch in Ansehung der Kunst sehr nach.

Abrian van Dstade hat nur aus der Ratur genom= mene niedrige Gegenstände dargestellt, und ich mochte fast sagen, daß er, anstatt sie zu verschönern, sie noch

häßlicher zu machen gesucht habe a).

Teniers Bauern sind größtentheils Leute von schös ner Gestalt, von zufriedenem freundlichen Ansehen, und anständig gekleidet. Die von Ostade erscheinen schmuzig und zerlumpt, mit Gesichtern die vom vielen Trinken entstellt sind, mit Gebehrden und Stellungen des nies brigsten Pobels, aber voll Ausdruck, herrlich gemählt, mit einer tiefen Kenntniß des Helldunkels. Er hat auch mit vielem Geiste geäzt b).

Ich zweisle, daß es irgend eine Gallerie ober ein Privat = Cabinet giebt, in welchem man nicht irgend etz was von diesem Meister fande. Ein größer Theil seis ner vorzüglichsten Stücke war in das Museum zu Pazris gekommen.

Um diese Zeit zeichneten sich aus: Martin Lenz gelé, von welchem bekannt ist, daß er sich bei der Academie zu Haag als einer der drei Rectoren im Jahr 1656 aufgeführt sindet. Von ihm ist nur ein einziges schönes Gemählbe im Saal der Bürgerschüßen im Haag bekannt.

Juriaen Jatobs, den einige für einen Schweis ger,

n) Ich muß hier bemerken, daß im Pariser Museum (S. Filhol Tom. IX. Nr. 596.) ein sehr schönes Gemählbe von ihm besindlich ist, welches, in einem edlen Styl gehalten, seine eigene Familie barstellt. Es hat sehr große Schönheiten.

b) S. Bartsch Vol. I. pag. 349, wo die Zahl ber von ihm geätten Blätter auf 50 angegeben wird. Ostadens Werk:
"De vermaarde Schilder Adrican van Ostade, alles door hem selfs geinsenteert en geest" ist häusig mit einem Porstraite von ihm in schwarzer Kunst von Johann Gole gestoschen, versehen.

zet, andere für einen Hamburger halten, war ein Schüster von Franz Snepers, den er in der Thiermahlerei nachahmte, doch aber auch mit großem Beifalle Histozien mahlte.

Cornelius Everbyd von Tergaer, ein gerschickter Historien: Mahlet.

Johann Duinen, aus der Schule von Mouter' Crabeth, ward in Gouda geboren, und machte sich bes sonders durch das von ihm verfertigte Portrait des Frans zistaner: Monchs Simpernel hekannt.

Johann von Baelen, der seinen Water Heins tich von Baelen so nachahmte, daß man beide mit eins ander verwechselte, war in Italien, ohne daß jedoch seiz ne Zeichnung dadurch besser geworden wärer

Johann Menfens, im J. 1612 in Bruffelgeboren, war Anton von Opstal's, und nachher Nicolas von der Horst's Schüler, und mahlte recht gut Portraite und Historien. Er soll die Mahlerei wieder verlassen, und, vielleicht aus Rücksicht auf seinen Sohn Cornelius, ber ein guter Kupferstecher war, einen Sandel mit Kupfers stichen angefangen haben.

Cornelius Baft: Leven, voer vielmehr Korz welis Zachtleven, ein Bruder des berühmten Landschaftsz mahlers Herrmann Bachtleven, wird diesem von Einiz gen noch vorgezogen, und mahlte theils im Geschmacke von Brauwer vorzüglich Wachtstuben mit Soldaten, die sich mit verschiedenen Spielen unterhalten, theils im Geschmacke von Zeniers das Innere von Hänsern und Küchen mit Bauern, die er nach der Natur studierk hatte. Sein, Todesjahr ist nicht bekannt.

Ein Portraitmabler von ausgezeichnetem Verdienste, wat

## Bartholomeus van der Helst,

im Jahre 1613. zu Harlem geboren a).

Unter ber großen Anzahl feiner Portraite zeichnen sich vorzüglich die aus, welche er für den Gerichtssaal im Stadthause ju Amfterdam mahlte. Es find nehms lich alle Difiziere der Burger = Miliz in natürlicher Gros Stellungen, Draperien, goldne und filberne Bes faße, kurz, alles ist darauf mit einer Kunft behandelt, die beinahe ber bes van Dycks gleich kommt. deres Gemählbe derselben Art von ihm; aber mit klei: nen Figuren, fieht man in bem Parifer Mufeum. Es ftellt vier Bürgermeister bar, die berathschlagen, wel. then der besten Bogenschüßen die ausgesetzten Preise zu= erkannt werben sollen. Dieses berühmte, unter bem Ra: men "Doelenstuck" bekannte Gemahlbe ist im Jahre 1657 verfertigt worden, und befindet fich gegenwärtig im Museo zu Amsterdam, S. Catalogus der Schilderyen, Oudheden etc. op het Koninklijk Museum tot Amsterdam. Nro. 120. Ein anderes berühmtes Gemahlde eben desselben Meisters, ward von ihm 1648, bei Gelegenheit des Minfterschen Friedensschlusses ges mahlt, und befindet fich ebendaselbst pag. 31. Nr. 118. , Dit van alle de Nederlandsche Schilderyen het be-;, roemdste Stuck, verbeelt de Schutters Moaltyd, ter "gelegenheid van het Sluiten der Vrede te Münster , Ann. 1648, waarvan het vers van den Dichter Jan ,, Voss, het welk achter op den Trommel gestoken , is, de Verklaaring geeft." Belloone walgt van bloedt etc. Es enthalt 24 Portraite. Sein eigenes Pors trait steht in der schönen Florentiner Sammlung b).

a) Das Museo Fiorentino sagt 1601.

b) S. Museo Fiorentino Tom. III. pag. 55. Auf der Rucksfeite des Bildes steht: "D. B. Van der Helst fecit 1667."

Er blieb immer in Amsterdam, und hatte einen Sohn der auch Mahter war.

Es laßt sich nicht laugnen, daß van Dycks ausgez zeichnetes Berdienst mehrere Personen antrieb, nach gleiz cher Ehre zu streben.

unter diese verdient Thomas Willeborts genannt Boschaert gezählt zu werden, der im Jahre
16:3 in Berg-op-Boom geboren ward, und ein Schüsler von Gerhard Seghers war. Er gieng nachher nach
Italien und kam, nachdem er an verschiedenen fremden
Höfen mit Beifalle gearbeitet hatte, nach Antwerpen zus
ruck, wo er 1649 zum Director der Academie erwählt
ward, und 1656 starb. Sowohl in Portraiten als in
historischen Gemählden kam er dem van Dyck sehr nahe.
Ein langes Verzeichniß seiner in Flandern besindlichen
und bewunderten Arbeiten liefert Descamps.

#### Peter van Laar

ift eben der berühmte van Laar genannt Bamboccio, von welchem ich schon bei der Romischen Schule zu resten Gelegenheit gehabt habe a).

Ban Laar ward um das Jahr 1613 in dem Dorfe Laaren b), nicht weit von Naarden, geboren, und zeigte bereits in seiner frühen Jugend eine besondere Anlage zum Zeichnen. Wer sein Lehrer war, ist nicht bekannt c); man weiß aber, daß er schon früh nach Frankreich und von da nach Rom reiste.

a) S. Band I. p. 173.

b) Sandrart, der sein Freund war, und mit ihm in Rom, und nachher in Holland lebte, nennt ihn Band II. S. 311. Per ter kaer und giebt Harlem als seinen Geburtsort an.

c) In v. Mannlichs Gemählbe = Samml. Band I. p. 243, wird Iohann bel Campo als sein Lehrer genannt.

Den Zunamen "Bamboccio" bekam er in Rom, und zwar wegen seiner Gestalt. Rach Sandrarts Schikberung derselben muß er eine wahre Karrikatur gewesen sein sein der schilder glauben, daß er diesen Zunamen in der Schilder Bent zu Rom erhalten habe; aber Niesmand gedenkt bieses Umstandes, und ich sinde in dem Verzeichnisse der Mahler; welche diese Gesellschaft aussmachten, nicht einmal den Namen Peter Laar. Was mich noch mehr darin bestärtt, daß er nicht Theil daran genommen habe, ist, daß man in jenem Verzeichnisse auch nicht den Namen. seines Busenfreundes, Joachim Sandrarts, sindet d).

Italianische Schriftsteller, besonders Passeri, eisern sehr gegen diese Gesellschaft c), so wie auch Salvator Rosa in der Satyre über die Mahlerei. Indes sieht man deutlich, daß ohnedem viele Mahler sich nicht has ben darin aufnehmen lassen. Der Beiname Bamboccio ward ihm also nur rücksichtlich seiner Gestalt und aus Scherz gegeben, da seine Gemählbe und Compositionen größtentheils nicht in Bambocciaden, sondern in Jagz den, Angrissen von Straßenräubern welche Reisente bez rauben, Märkten, öffentlichen Festen, Landschaften, Seez

Sestalt, beswegen ihn die Romaner nur il Bamboccio denah= met, womit ein sistrliches Ding gemeinet wird, denn sein Unsterleib war nur ein Drittheil größer, als der obere, und hatte sast ganz keinen Hals, darzu eine kurze Brust, weß= halbeks diel kachen über ihn und diesen Desett entstanden, womit er aber selbst nur gescherzet, und die Kurzweil versmehret. Gein Bild steht im dritten Theile des Musea Fiorentino pag. 115.

b) Vid. Liste des Peintres Flamands, Allemands et Hollendois qui ont pris des noms particuliers dans la Bande
Academique à Rome, connue sous le nom de SchilderBent etc. in Murr Biblioth. des Peint. Tom. I. p. 131 —
größtentheils genommen aus Soubraten Tom. II. pag. 348.
u.-f.

<sup>\*)</sup> Bergleiche mas ich barüber Band I. G. 173. gesegt habe.

gegenden mit alten ramischen Ruinen geschmückt, bestes ben. Diese Manier, voll Geist und mit so viel Andmuth und Lebhaftigkeit der Farben leicht hingeworfen, zusammen mit der Mavier vieler anderer Mahler, die zu gemeineren Darstellungen herabsanken, war die Urzsache, daß man allen diesen Gemählben den allgemeinen Namen "Bamboceiaben" gegeben hat, weshalb auch Michel Angelo Gerquozzi, der früherhin den Beinamen M. Angelo dalbe Battaglie sührte, späterhin M. Angelo dalbe Battaglie sührte, späterhin M. Angelo dalle Bambocciate genannt ward, als er sich der Pode jener Zeiten sügte, und solche Gemählbe versentigte.

Deter lebte zu Rom in fehr genquer Freundschaft mit Sandrart, Pouffin und Claubio Gelée, genannt Claube : Lorraine, und fludierte mit ihnen zusammen. nicht allein in Rom felbst , sandern auch in ben umliegenden Gegenden von Albani, Tivoli, Frascati u.f. ma Mach einem fechszehnichrigen Aufenthalte in Rom, mangen feine Bermandten barauf, daß er in fein Batore land zurückkehren follte, indem fie ihm anzeigten, defie feine Urbeiten, dafelbft allgemein beliebt maren. Gelbfte Sandvart a), der hamals gerade in Holland warn bereer bete ibn bagu, und, fo gab er biefen Bitten endlich wach. und reiste im Jahre 1639 von Rom nach Amsterdamer ab, von wo er sich zu einem feiner Bruber nach Bars lem begab, ber dafelbft als Schuftehrer mit großem Beis falle lebte. Houbraken und Wepermanns erzählen seis nen Tob auf verschiebene Beise. Der erfte behauptet. nach einer langen Erzählung, daß er sich in einen Bruna nen geftuzt habe b); Wepermanns hingegen giebtevor, Houbraken habe den Florent le Comte, einen, rudsichts

<sup>\*)</sup> S. Band II. p. 319.

b) Houbraken will dieses von einem ihm in England bekknut gewordenen Mahler erfahren haben.

Bich ber nicht italianischen Mahler, sehr unzuverlässigen Schriststeller abgeschrieben, und fügt hinzu, daß als de Laar sechszig Jahre alt gewesen sen, sein hypochondrissches Uebel immer zugenommen, und seinem Leben im Jahre 1673, oder vielmehr 1674 ein Ende gemacht has de. Dieses scheint mit allem was Sandrart: vonsseinem Tode geschrieben hat, übereinzustimmen a).

Bamboecio hatte zwei Brüder. Der älteste, Roland, reiste mit ihm in Italien, mahlte in gleicher Manier, und starb in Genua b).

Descamps widerspricht sich in dem, mas er kurz vorher in Peters Leben angeführt hatte, indem er nehm= lich hinzufügt: "Bamboccio hatte schon zwei seiner Brüder in Italien sterben sehen; der älteste, Roland de Luar starb in Benedig, und der jüngste, der ihn auf seinen Reisen begleitete, verlor zufälliger Beise sein Les: ben in Rom," u. s. w.

Ban Laar hat anch mehreres gedzt c). Außer dem, was in dem von Destamps gelieserten Berzeichnisse von seinen Arbeiten ausgesihrt ist, besiten auch die Gallezien zu Dresden, Wien, Schleisheim und Berlin mehreres von ihm. In Holland waren in Gerhard Rezquet's Sammlung drei schone Stude von ihm, welche wahrscheinlich nach England gekommen sind d).

a), Meufels Museum Band III. Stuck 16. p. 258. macht eine: Antwork Peter Laar's auf einen Brief von Mich. Hondekoes ter bekannt, die vom 1. May 1666 aus Harlem datirk ist.

b) S. Descamps Tom, II; p. 189.

fo) S. Bartsch Vol. I. p. 3. giebt die Zahl dieser Blatter auf. 20 au. Unter einigen berselben steht sein Beichen P.D.L. fe.

d) Variarum Imaginum a celeberrimis actificibus Pictarum Caelaturae Elegantissimis Tabulis Repraesentatae. Ipsae Picturae partim extant apud viduam Gerardi Reynst, quondam huius urbis Senatoris ac Scabini partim Carolo II. Britaniarum Regi a Potentissimis Hollandiae Weit-frisizeque ordinibus dono missae sunt.

Amstelodami.

Um diese Zeit lebte ein trefflicher Landschafts und Bataiken Mahter, Bincenz Leckerbetien, genannt Mataiken Mozzo d'Anversa, (der Stumpf von Antwerpen), weil ihm die rechte Handschlte, und er sich der linken bedienen mußte. Er wak in Antwerpen geboren, blübete um das Jahr 1650; und arbeitete mit Beifalle in Rom. Auch in Frankreich hat er sich aufgehalten.

Ein anderer Mahter jener Zeit mar Rombout van Tropen, der sich durch Darstellung von Gegend ben mit Ruinen, und anderen Gebäuden auszeichnetes und im Jahre 1650 zu Amsterdam starb. Unsere Samms lung besigt von ihm eine weite Aussicht mit zerstörten Tempeln: u. s.: im Bordergrunde das canandische Weib zu den Füßen Christi, der von den Aposteln ums geben ist. Das Colorit fällt etwas ins Gelbe, wie bes auen: Werten dieses Künstlers a).

Ban Laars Beitgenossen waren Nicolaus von Helt Beatabe, welcher, nachbem er bei David Ryz daert dem altern, seine Studien vollendet hatte, nach Walien gieng, und sich beinahrt sein ganzes Leben hind durch in Rom und Wenedig aufhielt: und Abrahans Willaerts und andere, die ich mit Stillschweigen übergehe.

Ier,

### Gerhard Douts oder Dov, geb. 1613, gest. —

Gerhard ward 1613 in Lenden geboren. Bei fels ver Reigung zur Mahlerei ward er zuerst zum Bartho= tomeus Dolendo, dann zu Peter Kouwhoven und ends

<sup>\* &</sup>amp; mein Berzeichnis pag. 31. Nro. 26. - :

sich im Jahr 1628 zu Rembrandt gebracht. Bon biez fem Meister eignete er sich nur die Harmonie der Farz ben und das Helldunkel zu, und bildete sich, nachdem er mehrerer,kleine Portraite gemahlt hatte, eine eigene Manier, nehmtich kleine Gemähide mit Gegenständen aus dem bürgerlichen Leben und halben Figuren, welz che aber mit einer unglaublichen Bollendung dargestellt sind.

. Mag es aus Unficherheit in ber Zeichnung aber aus Beguemlichkeit geschehen senn, daß er sich eines Reges mischen dem Gegenstande und bem Auge, so wie auch Des Mittels bediente, feine Modelle durch einen converen Spiegel angufeben. Man halt ihn für einen ber ersten, die es gebranchten und vielleicht: für den Erfins ber besselben. Jedermann weiß, daß die in einem folg chen Spiegel gesehenen Gegenstände sich auffererbentlich klein darstellen, und daß das Ganze dadurch einen gen wissen Lon, und eine magische Harmonie erhält, wie phryefahr in der Camera obscura; aber diese Spiegel erallaffen, wenn man sie nicht mit der größten Borficht gebraucht micht unbedeutenber Sehler, indeni fich Die Gegenstände so wie sie sich bem Spiegel nabern fo mergrößern, daß g. B. die ihm nah gebrachte Spite eines Fingers, größer erscheint als ber Arm.

Dow hat seine kleinen Sujets mit einer unglaubs lichen Bollendung dargestellt. Man kennt nur zwei etz was größere Arbeiten von ihm, nehmlich den berühmten Marktschrenex in der Dusseldorsen Gasterie a), und die wassersüchtige Frau b), welche sich vormals in der

<sup>. 4</sup> Be'ift im Johr 1682 gemahlt unb mit GBOV bezeichtet.

In der Mitte bes Bimmers sist die Franke, weiche inzwis schies keinen wihrigen Andlick gewährtz auf einem großen Lehus kuhle; zu ihren Füßen kniet in der Blüthe der Jugend ihre Aochter, im Begriff der guten Mutter die Hand zu kuffen, hinter welcher eine gute, treue Magd steht, die ihr Arpei

Sammlung bes Königs von Sarbinien besand, und nachher in das Museum zu Paris gekommen ist. Daß er Gemählde mit Bildern in Lebensgröße gemahlt habe, ist immer geleugnet worden, da kein einziger. Schrifts keller derselben gedenkt.

Unter der Menge Gemählde von Gerhard Dow, die sich im Museo zu Amsterdam besinden, kann ich die im Catalogus der Schilderven etc. S. 18. Nro: 69. gegentene Beschreibung einer Schule mit brennenden Licht tern, nicht mit Stillschweigen übergeben.

. ., Deze in allen opzigten beraemde Schildery stelt voor een Avondschool: de Meester, geneten aan eene Tafel, waarop een Lesschaer staat, schynt com erustige vermaning; te geven aan een Jongen, welken hy met het school bord onder den arm aft de school zendt, terwyt een bevallig jong Meisje met alle aandacht voor hem staat te spellen. Vors op de Tafel staat een Zandlooper en eene Kaars, walke dese groep verlicht. Wat meer voorwaarts zit een Jongeling met eene lei te cyferen; by dezelve stant een jong lägchend Meisje, dat eene brandende Kaars in de hand houdt, en hem bylicht. De uitmuntend. Op den voorgrond staat eene opene Lantaren, waarin eene, brandende: kaars, waarvan het licht: zich kun-; stig op de daarby zynde voerwerpen verspreidt. Op: den derden of achtergrond is cene Tafel; waaropy cene Kaars staat, en waaraan eenige Kinderen van beiderlei Kunne zyn gezeten, bezig mit hunne lessen te keren; wat verder komt nog een Jongeling, eener

darreicht. Nicht weit von dieser Gruppe steht ein jungen Charletan und besieht den Urin in einem Glase. Diese häusliche Scene hat große Schönkeiten und rührt den Boschauens den, da die Gruppe der drei Frauen nicht vollommener, sepu kann als sie ist. Wenn er anstatt des Charletans einen nachdenkenden Arzt an die Seite der Kranken gestellt hatte, so würde das Wild nichts zu wünschen übrig lasses. Kasrs in de hand houdende, den trap af. Een breed in ten deele opgehaald gordyn, grootsch en natuurs lyck geplooid, strekt ten voorhangsel van dit Toonnel. In deze Schildery ziet man vyf Kaarslichten, zood anig verstandig geplaatst, en natuurlyk afgebeeld, dat echter het algemeen effect hierdoor niet word benadeeld. Het Penseet is van het uitmuntendste van dezen Meester, zynde de kleur krachtig en glouijend, de teekening en uitdrukking der hartstogsten is allernaauwkeurigst, en sprekende. Men houdt met regt dit stuk (na het verlies van de beroemde Kraamkamer, eertyds in het Kabinet van wylen den Meer G. Braamcamp, doch naar Rusland overgevaerd, en op zee verongelukt) het allervoortreffelykste dat van dezen Meester bekend is.

Ein wahrhaft bewunderungswürdiges Gemählde in ber Sammlung bes verstorbenen Grafen von Brabed, welches von Dow verfertigt seyn foll, hat mir zu einix gen Untersuchungen Gelegenheit gegeben; aber ich habe, nichts entbeden können, als daß sich in der Brand= campsichen Auction in Amsterdam unter Gerhards Wers kentzwei Gemahlbe von ungewöhnlicher Größe befans ben', von welchen bas eine, einen bem Grafich Bras Bedichen Semabtbe abnlichen Gegenftanb barftellte, nehm= lich den Tobias, der von seiner Blindheit geheilt ist a). Dag vioses in Frage stehende Gemablbe ein Meisterstück. fen / baf es von einem Schuler von Rembraubt berrubb re, und daß, es ben besten Arbeiten ber Sollanbischen Schule gleich gestellt werden konne, bavon überzeugt fich leicht jeder der es kennt. Daß es aber von Gerhard Dom set, das wird so lange ungewiß Weiben, bis man ein unbezweifeltes Gemablde bieses Meisters von unge-

a) Siehe Söder par Roland. Goett. 1797. pag. 113.

wöhnlicher Größe sindet a). Die große Börsicht, wels che er mahrend des Arbeitens anwandte, um zu verhüsten, daß Gemählde und Farben nicht durch Staub, vers dorben würden, ist von einigen selbst lächerlich gemacht worden; noch lächerlicher aber ist es in der That, wenn man Leute von dem practischen Theile der Kunst redem hort, die gar keine Kennkuss bavon haben.

Ich bin überzeugt, daß Mieris, Scalcken, van der Werff und andere eben dieselbe Borsicht angewandt has ben, ohne melche sie unmöglich zu der bekannten Feins. beit ihrer Arbeiten hatten gelangen können. Bu bewunstern ist es indessen, daß man in den Arbeiten von Setzbard Douw, ungeachtet dieser angklichen Borsicht, dens noch nichts Tengkliches wahrnimmt, sondern daß alles mit der größten Leichtigkeit, gemablt ist.

Bon einem Manne, der so viel mahlte, wie erist es kaum möglich zu glauben, daß er drei Tage nosthig gehabt habe, um einen einzigen Besenstiel zu maher len b).

Unter den Liebhabern seiner Arbeiten war der Közinigk. Schwedische Rosident Spieinger der eistigste; denn er bewilligte ihm sine jahrliche Pension von 2000 Guläden c), um in Ansehung aller seiner vollendeten Arbeiten; und zwar für den Preis, von er selbst dafür sordern? würde, das Bortaufsrecht zu haben. Es ist natürlich,2

A) Man konnte veranlast, werden zu glauben, daß er auch im Großen gearbeitet habe, wenn man dei Descamps Tom. II. pag. 223. liest! daß Gerhard die Enthauptung des heiligen-Johannis sur die Kirche Santa Maria della Scala in Rom gemahlt habe, und er hinzusest!, je orois le seul Tableau en grand de Gerard Douw. Es ist aber jest bewiesen, daß dieses Gemählbe von Gerhard Honthorst ist, den man in Italien auch unter dem Namen Gerarda Flammingo, ober auch Gerardo dalle Notte kennt.

b) Siehe Descamps Tom. II. pag. 210.

e) Sanbrart erwähnt bleses Umstandes; aber P. Angels, in seis ner Lobschrift auf die Mahlerei spricht nur von 500 fl.

baß er Bik friner beständigen Arbeitsamkeit und bei bem hohen Preise, welchen: er sich bezahlen ließ, in eine sehr glückliche Lage kommen mußte. Jene Arbeitsamkeit war aber auch Arsache, daß er sich schon im dreißigsten Jahre se seines Alters einer Brille bedienen mußte. Er starb im Leyden, man weiß nicht in welchem Jahre. Er lebte aber noch, als Cornelius de Bie im Jahr 1662 fein Leben: beschrieb a).

Gerhard Donw mar, ein: sehr achtungswerther Künstler, nicht nur wegen der großen Rallendung seiner Arbeiten: Aberhaupt,: sondern weil man durchaus nichts Gefünsteites darin bementt. Er besitzt piel Araft in den Farben, eine bezaubernde Hormonie; sein Licht ist imzwer mist großer Aunst zusammen gehalten, und was man mehr als alles übrige dewundern muß, ist, daß er Allest unter einer Erstaunen erregenden Leichtigkeit zu verstecken verstand; alles athmet Anmuth und Zierlichkeit. Daseinziger man; er zu wänschen übrig läßt, ist mehr Bolles einziger man; er zu wänschen übrig läßt, ist mehr Bolles fommenheit in der Zeichnung. Darin übertraf ihn sein: Schler Mierise.

Die schon bemerkt warden ist, mablte er auch einiger Parkenise im Kleinen b). Kioubraken lobe darunter ber sondwie die Familie desinden erwähnten Spiringer. Aufsen den den schiefen bat, von welthen Dessamps; ein langen Berzeichnisigeliefent bat, bestet auch das Paxifer Museum eine Menge Sachen von ihm c), so wie auch die Galterien zu Dresten, München, Salzthalum, Reclin u. f. w.

Benn man die große Baht feiner Arbeiten überblick.

<sup>:</sup>a): Einige fegen feinen Bob' in bas Jahr. 1630.

B) Unter biefen verbient fein eigenes einen ausgezeichneten Plas. Es steht im Museo Fiorentino Tom. III. p. 119.

c) S. Musée Napoléon par Filhol, Tom. III. 203. T. V. 203. 356. 363. 367. T. VIII. 434. 443. 453. T. VIII. 513. 533. 536.

fo möchte man dem, was Karl van Moot von ihm gesagt haben soll, völligen Glauben beimessen, nehmlich, daß et sehr schnell und mit großer Leichtigkeit mahlte. Er hatte mehrere Schüler, deren ich bald gedenken werde.

Rachbem ich hier von Gerhard Doum geredet habe, moge es mir erlaubt fepn, einen Blid auf Rembrantts Schule zu werfen. Seine eigene neue Dianier, und bet Beifall ben seine Arbeiten erhielten, veranlagten mehrere Mahler, seine Schuler zu werben, und biefe Manier nachzughmen. Ich will Knellers hier nicht gebenken, ber eigentlich ein Portraitmabler mat, und von welchem ich schon ausführlich in der Geschichte der Mahlerei in Engs land geredet habe a), wo eigentlich fein Schauplag mar, und mo er 1723 ftarb. Ich übergehe auch Gerhard van Bathem, Battem ober Battum, einen Landschaftsmabler: Johann Ulrich Manr, einen Portraitiften; Jacob Lavecq, der seine schone Manier verließ, und in Frankreich eine schlechtere annahm; Bronbard Bramer, beffen ich schon gedacht habe b), und ber von einigen unter Rem= brandts Schüler gerechnet wird; Droft; Bernhard Reill, ober Keillau, der in Italien unter bem Namen Monsu' Bernardo bekannt mar; Franz Wulfhagen; im Herzogs thum Bremen geboren; Jacob Effelins und Philipp Roningh, der schone Portraite mahlte c), und einige andes

a) S. Banb. V. pag. 492.

b) S. oben pag. 107.

v) Im Museo Fiorentino T. III. p. 15g. sindet sich det Les ben, und ein schönes Portrait von Peter Koningh von Ums sterdam, der in jüngern Jahren ein Juwelier war, und späx terhin ein tresslicher Portraitmabler ward. Et lebte um das Jahr 1620. Als Beweis seiner Talente, sührt Füßln on, daß sein Portrait sich in der Florentiner Gallerie besände. Nachdem Füßly in dem Artitel, Peter Koningh" gesagt hat, daß er 1619 in Amsterdam geboren, ein Schüler von Rembrandt und ein guter Portraitmahler gewesen; und 1689 ges korben sen; sügt er hinzu: aus der Nehnlichkeit der Bildnisse des obbemeldten Peters und dieses Philipps sollte man. sast

re, um mich bei ben Folgenben besto länger aufhalten zu konnen.

Abrian Berbael, geboren zu Quermaas um das Jahr 1620. Obwohl ihm Einige andere Lehrer gesten wollen, so ist es doch keinem Zweisel unterworfen, daß Rembrandt der seinige war, und daß er dessen Mænier annahm. Seine Compositionen sind voll Geist, und edeler; auch seine Zeichnung ist richtiger bei vieler Krast im Colorit.

Dich ael Willmann, im Jahr 1630 zu Königsberg geboren, erhielt den ersten Unterricht bei seinem Ba;
ter, Peter Willmann, und kam dann nach Holland in Rembrandts Schule. Im Jahre 1660 arbeitete er in Berlin, darauf in Breslau, wo er in Arnold, Abt von Leubus, einen eifrigen Beschützer sand. Busching a) bes
merkt, daß sich vielleicht 1000 Semählbe von ihm, theils
in Del, theils a Fresco in Schlessen besinden.

Wilhelm (nach andern Michael) Poortes von Harlem, war ebenfalls ein wackerer Kinstler und Schüster von Rembrandt; er mahlte aber auch viel in der Master von Gerhard Douw.

Jurien (Georg) Dvens war einer der ausgezeiche netsten Schüler Rembrandts, und mahlte mehrere kräftige Wilder mit künstlichem Licht. Im Stadthause zu Umssterdam besindet sich ein großes Gemählde von ihm, welsches den Claudius Civilis vorstellt, wie er in einen Wätdschen (Schaker-Busch) ein nächtliches großes Gastmal giebt, und dabei durch seine Beredsamkeit die berühmte

schließen, daß selbige entweder Vater und Sohn, oder die gleische Person vorstellten. Die erste Meinung gründet sich auf die Ungleichheit der Lebensjahre, die zweite aber auf das Stillsschweigen aller niederländischen Mahlergeschichten von Petern.

Band II. Julius 1812, Rachricht von der Brestauer Gemähle der Sammlung. pag. 46.

Berfchwörung grundete, um das romisthe Joch abguschut: geln. Er mabite aber auch schone Portraite.

Christoph Paudig, ungefähr 1618 in Riebers sachsen geboren, war auch einer von Rembrandts bessern Schülern, und arbeitete mit vielem Beifalle für den Erzbischof von Regensburg, und den Herzog Albert Sigismund von Bayern. Es ist nicht ausgemacht, ob Paudis und Baudiz nicht eine und dieselbe Person ist.

Micolaus Maas, ebenfalls Rembrandts Schüler, war 1632 zu Dort geboren. Einige Bilder von ihm wurz den allgemein geschäht; er verließ aber diese Manier wies der, und mahlte aus bloßer Liebhaberei herrliche Porstraite, in welchen er die großen Schatten seines Lehrers vermied, die aber demungeachtet eine große Wirkung thun. Maas verdient eine Stelle unter den besten Porstraitmahlern.

Govart Flink ward 1616 in Cleve von reichen Eltern geboren, und zur Handlung bestimmt.

Seine Leidenschaft für die Mahlerei war aber so groß, daß nachdem er mehrere Lehrer gehabt hatte, er sich die Rembrandtsche Manier so zueignete, daß viele seiner Arbeiten für Arbeiten von Rembrandt gehalten wurden.

Er ward sehr von den Großen geachtet, besonders pom Churfürsten von Brandenburg, und starb im Jahre 1660.

Samuel van Hoogstraeten, im Jahr 1627 zu Dortrecht geboren, lernte die ersten Anfangsgründe der Kunst von seinem Bater Theodor, und kam darauf in die Schule von Rembrandt. Obwohl er sich vorzüglich mit Portrait=Mahlerei abgab, so mahlte er doch auch Historien, Blumen und Früchte. In Wien, wohin er gez gangen war, fanden seine Arbeiten Beifall. Von Wien begab er sich nach Kom und von da nach England. Nach seiner Zurückunst nach Dortrecht lebte er daselbst in hoshem Ansehen und von Schülern umgeben.

Wegen seines großen Talents, sich deutlich zu machen. Mit seinen Künstler-Talenten vereinigte er gründliche wissenschaftliche Kenntnisse und war selbst ein guter Dichter. Sein Buch über die Mahlerei a), so wie auch zwei andere Werke und seise nach Italien sind Besweise seines hohen Geistes. Er starb im Jahre 1678.

Ferdinand Bol, auch aus Dortrecht, und eben's falls in Rembrandts Schule gebildet, folgte ber Metho= be biefes Reifters in einem folden Grade, bag man getäuscht werden kann; und wirklich sieht man in vies len Pallaften Bilber von ihm, welche man für Arbeis gen von Rembrandt halt. Biele schöne Arbeiten von ihm besinden sich im Rathhause zu Umsterdam, und bet Dichter Bondel ruhmt ein Gemablde von ihm, welches er für die Abmiralität baselbst gemahlt hat; überhaupt werben mehrere seiner Portraite und Historienstücke für Meisterwerke gehalten. Unter seinen Meisterstücken bes wundert man eine Bersammlung von Dffizieren und Schützen der Burger : Compagnic. Es sind 15 Perso: nen, lauter Portraite. S. Catalogus der Schilderven etc. pag. 24. Er starb im Jahr 1681 in großem Uns seben.

Einer der ausgezeichnetsten Schüler von Rembrandt

war ohne Zweifel

## Gerbrant van den Eeckhout,

1621 in Amsterdam geboren. Er zeigte fruh viel vers sprechende Anlagen, und ward Rembrandts Schület. Obwohl er anfänglich mit großem Beifalle sowohl große uls

e) Inleyding tot de hooge Schoole der Schilderkonst. Middleb. 1641, 4. Rottere. 1678. 4.

als kleine Portraite gemahlt hatte, so liebte et doch vots guglich die Siftorien = Mahlerei, in welcher er fich durch reiche Composition und lebhaften Ausdruck in den Ges fichtszügen auszeichnete. In Holland befinden sich zwei feiner besten Gemählbe, nehmlich Christus unter ben Lehrern im Tempel, und Simeon mit bem Knaben Jes fus auf dem Arme. Unter allen Schulern Rembrandts hat fich keiner diesem Deifter so genahert, als Gedhout, der alle seine Schönheiten so wie feine Fehler angenommen hatte. Er besaß eben ben Ausbruck und die Kraft des Colorits, mar aber eben fo fehlerhaft in ber Beiche nung und im Costume. Sein Tod fällt in bas Jahe 1674. In den Bilbergallerien Deutschlands finden fic viele Arbeiten dieses Meisters. Das oben gebachte Ge= mablbe, Chriftus unter den Lehrern im Tempel, ift in ber Folge in ben Befig bes Churfürften von ber Pfalk. gefommen.

Im Pariser Museum war ein schönes Gemählbe von ihm, Elcana, die dem Hohenpriester Hell ihren Sohn zeigt.

Hehmann Dullaert, im Jahr 1636 zu Rotz terbam geboren und 1684 gestorben, war der Sohn eis nes Bilderhändlers und zeigte von seiner frühesten Jusgend große Reigung für die Mahlerei. Er tam in Rems brandts Schule und warb einer seiner treuesten Rachs khmet.

Endlich Atend (Arnold de Gelder), ju Dort

Nachbem er von Hovästraeten das Zeichnen gelernt hatte, kam er in Rembrandts Schule und machte darin große Fortschritte. Sein Wohnort war Dort, wo et sich ein Arbeitszimmer einrichtete, welches, wie das seiz nes Lehrers, mit einigen alten Kleibern, Schärpen, Sties feln und ahnlichen Dingen so versehen war, daß mun es für die Wohnung eines Kleibertrodlers hatte halten

Fiorillo. Ir Ab.

Mannigfaltigkeit sind in seinen Gemahlden unglaublich groß, aber im Costum wird er zuweilen unerträglich. Fast alle Gegenstände seiner Gemahlde sind aus der heil. Schrift genommen. Er brauchte viel Farbe beim Mahzlen, und pslegte zuweilen mit dem Pinselstiel darin herzumzusahren, was guten Effect machte. Er starb ploßzlich im Jahr 1727.

Ein Künstler von ausgezeichnetem Rufe mar

### Bertholet Flemmael,

im Jahr 1614 zu Lüttich geboren. Seine Lehrer wasen zuerst Trippes, und nachher Gerhard Douffleit, der eben damals aus Rom zurückgekommen war. In seinem 24sten Jahre reiste er in Italien, und man beswunderte ihn in Rom, wo er große Studien gemacht hatte, so wie auch in Florenz. Er gieng darauf nach Frankreich und arbeitete mit Beifalle in den Zimmern zu Versailles. Die Himmelsahrt des Propheten Elias in der Ruppel der Carmeliter-Rieche, und die Anbetung der Könige in der Sacristei des grands Augustins sind von ihm gemahlt.

Gegen 1647 kam er in sein Baterland zuruck. Uez berhäuft mit Shre und Reickthum und Freunden siel er in eine so tiese Schwermuth, daß die Mahlerei ihm zuwider ward; er unterlag endlich und starb im Jahr 1675. Man glaubt, daß eine gewisse Brinvilliers, die aus Lüttich mit ausgewandert war, und mit welcher er in einer genauen Freundschaft gelebt hatte, ihm Gift gegeben habe. Er war mit Dispensation des Papstes zum Canonicus des Collegiatstiftes von St. Paul er= nannt. Bertholet war auch ein trefslicher Architect und ein strenger Beobachter des Costumes. Seine Zeichnung hat etwas von der italianischen Schule. Descamps liez fert ein großes Verzeichniß seiner Arbeiten. Auch in mehreren Gallerien sieht man Arbeiten von ihm, die Werth haben.

David Ryckaert, Sohn und Schüler von Das vid Anckaert, watd isis in Antwerpen geboren. In feiner Jugend, mahlte er nur Landschaften; als er aber den Beifall bemerkte, den die Arbeiten von Brauwer, Teniers und Ostade durch ihre Bambocciaden erhietten, so gab er sich dieser Manier ganz hin, und fand Beisfall und Unterstützung bei dem Erzherzoge Leopold. Als sich sein Ruf verbreitete, ernannte ihn die Academierzu Antwerpen im Jahr 1652 zu ihrem Director:

Man weiß nicht, wie er in dem Atter von 50 Jahr den dazu kam, wo nicht seine Manier, doch wenigstens Gegenstände und Composition zu verändern, indem et späterhin nichts darstellte, als wobei der Teufel etwas zu thun datte, unter andern mehrmals die Versuchung des heiligen Antonius. Descamps sagt mit Rechtt, daß diese Bilder von einer etwas sieberhaften Einbild dungskraft zeugen. Indessen wurden sie von Liebhaz dern und Großen sehr gesucht. In Darstellung der Hand war er sehr nachlässig, ahmte aber in allem übris gen die Natur treu nach.

Bu der Classe von Gerhard Douw, Mieris, Apers burg u. s. w. gebort auch

# Gabriel Megu; geb. 1615, gest. 1658.

Gabriel ward in Lepben geboren, und gehört ges wiß zu den berühmtesten hollandischen Künstletn.

Man weiß nicht, in welcher Schule er die Kunst erlernte, aber es ist sehr wahrscheinlich, daß er die Werke von Douw und von Therburg studirte. Schon in seiner Jugend machte er sich zu Amsterbam als ein wegen seines großen Talents, sich deutlich zu machen. Mit seinen Künstler-Talenten vereinigte er gründliche wissenschaftliche Kenntuisse und war seldst ein guter Dichter. Sein Buch über die Mahlerei a), so wie auch zwei andere Werke und seise nach Italien sind Besweise seines hohen Geistes. Er starb im Jahre 1678.

Ferdinand Bol, auch aus Dortrecht, und eben's falls in Rembrandts Schule gebildet, folgte ber Metho= be biefes Meisters in einem folden Grade, bas man getäuscht werden kann; und wirklich sieht man in vies len Pallaften Bilber von ihm, welche man für Arbeis ten von Rembrandt halt. Biele ichone Arbeiten von ihm befinden sich im Rathhause zu Umsterdam, und bet Dichter Bondel ruhmt ein Gemabite von ihm, welches er für die Abmiralität tafélbst gemahlt hat; überhaupt werben mehrere feiner Portraite und Hiftorienflicke füt Meisterwerke gehalten. Unter seinen Meisterstücken bes wundert man eine Bersammlung von Dffizieren und Schützen der Burger : Compagnic. Es sind 15 Perso: nen, lauter Portraite. S. Catalogus der Schilderyen etc. pag. 24. Er starb im Jahr 1681 in großem Uns fehen.

Einer der ausgezeichnetsten Schüler von Rembrandt

war ohne Zweifel

# Gerbrant van den Eeckhout,

1621 in Amsterdam geboren. Er zeigte fruh viel vers sprechende Anlagen, und ward Rembrandts Schület. Obwohl er anfänglich mit großem Beifalle sowohl große uls

e) Inleyding tot de hooge Schoole der Schilderkonst.
Middleb, 1641, 4. Rottere, 1678, 4.

als Reine Portraite gemahlt hatte, so liebte et doch votauglich die Hiftorien : Mahlerei, in welcher er fich durch reiche Composition und lebhaften Ausbruck in den Ges sichtszügen auszeichnete. In Polland befinden sich zwei feiner besten Gemählde, nehmlich Christus unter ben Lehrern im Tempel, und Simeon mit bem Anaben Jes fus auf bem Arme. Unter allen Schulern Rembrandts hat fich teiner diefem Deifter fo genahert, als Gedhout, der alle seine Schönheiten so wie seine Fehler angenoms men hatte. Er besaß eben ben Ausbrud und die Rraft des Colorits, war aber eben fo fehlerhaft in ber Beiche nung und im Coftume. Sein Tod fällt in das Jaht 1674. In den Bilbergallerien Deutschlands finden fich viele Arbeiten biefes Meifters. Das oben gebachte Ges mablbe, Chriftus unter ben Sehrern im Tempel, ift in der Folge in den Befit des Churfürften von ber Pfalg. gefommen.

Im Pariser Museum war ein schönes Gemählbe von ihm, Elcana, die dem Hohenpriester Hell ihren Sohn zeigt.

Hehmann Dullaert, im Jahr 1636 zu Rots terbam geboren und 1684 gestorben, war der Sohn eis nes Bilderhändlers und zeigte von seiner frühesten Jusgend große Reigung für die Mahletei. Er tam in Rems brandts Schule und warb einer seiner treuesten Rachs ahmer.

Endlich Arend (Arnold de Gelder.), ju Doct 1646 geboren.

Nachbem er von Hovostraeten das Zeichnen gelernt hatte, kam er in Rembrandts Schule und machte darint große Fortschritte. Sein Wohnort war Dort, wo et sich ein Arbeitszimmer einrichtete, welches, wie das seiz nes Lehrers, mit einigen alten Kleibern, Schärpen, Sties feln und ähnlichen Dingen so versehen war; daß man es für die Wohnung eines Kleibertrodlers hatte halten Konnen.; Er mahlte Historien mit Geist; Ausdruck und Mannigfaltigkeit sind in seinen Gemählden unglaublich groß, aber im Costum wird er zuweilen unerträglich. Fast alle Gegenstände seiner Gemählde sind aus der heil. Schrift genommen. Er brauchte viel Farbe beim Mahrelen, und psiegte zuweilen mit dem Pinselstiel darin herzumzusahren, was guten Effect machte. Er starb plotze lich im Jahr 1727.

Ein Künstler von ausgezeichnetem Rufe mar

### Bertholet Flemmael,

im Jahr 1614 zu Lüttich geboren. Seine Lehrer was ren zuerst Trippes, und nachher Gerhard Douffleit, der eben damals aus Rom zurückgekommen war. In seinem 24sten Jahre reiste er in Italien, und man bes wunderte ihn in Rom, wo er große Studien gemacht hatte, so wie auch in Florenz. Er gieng darauf nach Frankreich und arbeitete mit Beifalle in den Zimmern zu Versailles. Die Himmelsahrt des Propheten Elias in der Kuppel der Carmeliter-Kirche, und die Unbetung der Könige in der Sacristei des grands Augustins sind von ihm gemahlt.

Gegen 1647 kam er in sein Vaterland zurück. Uesberhäuft mit Ehre und Reickthum und Freunden siel er in eine so tiese Schwermuth, daß die Mahlerei ihm zuwider ward; er unterlag endlich und starb im Jahr 1675. Man glaubt, daß eine gewisse Brinvilliers, die aus Lüttich mit ausgewandert war, und mit welcher er in einer genauen Freundschaft gelebt hatte, ihm Gist gegeben habe. Er war mit Dispensation des Papstes zum Sanonicus des Collegiatstiftes von St. Paul erznant. Bertholet war auch ein trefslicher Architect und ein strenger Beobachter des Costümes. Seine Zeichnung hat etwas von der italianischen Schule. Descamps liez

fert ein großes Berzeichniß seiner Arbeiten. Zuch ift mehreren Gallerien sieht man Arbeiten von ihm, die Werth haben.

David Ryckaert, Sohn und Schüler von Das vid Anckaert, ward isis in Antwerpen geboren. In keiner Jugend, mahlte er nur Landschaften; als er aber den Beifall bemerkte, den die Arbeiten von Brauwer, Teniers und Ostade durch ihre Bambocciaden erhietten; so gab er sich dieser Manier ganz hin, und fand Beiskall und Unterstützung bei dem Erzherzoge Leopold. Als sich sein Ruf verbreitete, ernannte ihn die Academieizu Antwerpen im Jahr 1661 zu ihrem Director:

Man weiß nicht, wir er in dem Atter von 50 Jahr den dazu kam, wo nicht seine Manier, doch wenigstend Gegenstände und Composition zu verändern, indem et späterhin nichts darstellte, als wobei der Teufel etwas zu thun hatte, unter andern mehrmals die Versüchung des heiligen Antonius. Descamps sagt mit Rechtte, daß diese Bilder von einer etwas sieberhaften Einbist dungskraft zeugen. Indessen wurden sie von Liebhas dern, und Großen sehr gesucht. In Darstellung der Hand war er sehr nachlässig, ahmte aber in allem übris gen die Natur treu nach.

Bu ber Classe von Gerhard Douw, Mieris, Apers burg u. s. w. gebort auch

# Gâbriel Metu; geb. 1615, gest. 1658.

Gabriel ward in Lenden geboren, und gehört ges wiß zu den berühmtesten hollandischen Kunstlern.

Man weiß nicht, in welcher Schule er die Kunst erlernte, aber es ist sehr wahrscheinlich, daß er die Werke von Douw und von Therburg studirte. Schon in seiner Jugend machte er sich zu Amsterdam als ein Mann von großen Takenten bekannt. Bei einer schination Gesundheit und einer sitzenden Lebensart litt er aber sehr an Steinschmerzen, und ließ sich in feinem 43sten Lebensjahre operiren a).

Operation erfolgt sen, ober ob er nach derselken word einige Zeit gelebt habe. Die Gegenstände seiner Dars stellungen nahm er, wie Mieris, aus dem Privatlebent; aber sein Geschmatt in der Zeichnung ist vollkommens. In hinsicht auf die Feinheit der Arbeit steht er keinem der oben genannten Mahler nach, da er eine bezauberns de Leichtigkeit des Pinsels besaß. Im Colorit nahert er steh dem van Onk. Seine vorzüglichste Kunst bestand in einer gewissen Abstufung der Gegenstände und im Helldunkel, und durch beibes unterschied er die Gesenstände seine sogenstände seine Beldunkel, und durch beibes unterschied er die Gesenstände seine sogenstände seine Gesenstände seine Gesenstände seine Gesenstände seine Stenstände seine Seine Vorzüglichste kunst bei Gesenstände seine Sarbe.

Im Französischen Museum find mehrere Meistersstücke seines Pinfels. In der Oresdoner Gallerie befinzdet sich ein Officier, der einen Brief liest, während ein Arompeter auf seine Beschle wartet. Die Münchner Gallerie besigt vom ihm eine hollandische Köchin bie eben beschäftigt ist, ein Huhn an den Spieß zu steden, und neben welcher ein Hase hängt. Dies Bild ist aufzserdentlich schön van dem berühmten Bille in Aupfer gestochen worden. Die Salzdahlumer Gallerie besaß ein Bild von ihm, worauf eine Frau dargestellt ist, die in der rechten Pand einen Arug, und in der linken einen Becher halt, und wobei eine Kate sist. In der Casseler Sallerie waren zwei schone Stücke von ihm. H. v. Burtin besitzt nach seiner Bersicherung b) mehrere Gemählbe, und zwar mahre Meistersücke dieses Mahlers, nehmlich

a) Von Mannlich Band I. pag. 289. sagt, daß er 1658 gestorz ben sen. D'Argansville versichert, daß er bei der Operation gestorben sen, und diese fallt in dasselbe Jahr.

b) Tom. II. pag. 241 bis 247.

Nro. 89. La belle evanonie. 90. Le ropas de l'amiral. 91. La fruitière. 92. Le gouter de la fermiere.
hollandoise. und 93. Un portraît. Seus interessant ist
ber Artisel von G. Mezu im sten Banbe von Füßly's
Berican, morauf ich den Leser verweise.

Ich übergehe R. La Tombe, der in der Schilkers. Bent zu Rom den Zunamen "der Stopper" erhielt, weil er jeden Augenblick seine Pfeisse nachstopste. Er mahlte Gesellschaften, die nach italianischer Weise gestleidet waren. Sein Freund Rembrandt hat sein Porztrait gestochen.

Hans Jordaens, geboren zu Delst im Jahr 1816, war jung zu Neapel, Benedig und Rom, und erhielt wegen seiner Fertigkeit im Arbeiten in der oben genannten Gesellschaft den Beinamen "Potlepel" als könnte er seine Figuren mit dem Lössel aus dem Napseischöpfen. Er starb zu Voorburg, in der Nähe von Haag.

Gilles Schagen zeichnete sich durch Portraite aus, reiste viel und ward auch vom Admiral Trompgebraucht.

Lubolph be Yong mahlte schone Portraite.

Peter Meert wird von Cornelius de Bie, jedoch. wohl nur mit poetischer Licenz, dem van Dyck im Portraitmahlen gleich gestellt.

## Gonzales Coques, geb. 1618, gest. 1684.

Er war in Antwerpen geboren, erhielt ben ersten Unterricht von David Rycaert dem altern, warb aber in der Folge Freund und Schwager von Rychaert oder Rycaert dem jungern, bessen schon gedacht worden ift. Er hatte sich die Portraitmablerei im Kleinen ers pahlt, worin er dem van Dyck nicht nachsteht. Nachster zeichnete er sich besonders durch Darstellung von Gegenständen aus dem Privatleben aus, durch Converzsations. Stücke, in welchen er die Portraite einer Fasmil e vereinigte. Da diese Art der Darstellung Mode ward, so konnte er nicht mehr so viel arbeiten, als von allen Seiten von Großen und vom Adel Bestellungen gegeben wurden. v. Mannlich bemerkt mit Recht: "Gonzzales Berdienst ist nicht zweiselhaft, aber die Nachbarzschaft eines Therburgs, eines Natschers und anderer Meizsser, erträgt er nicht zc."

Johann Goedaert, von Middelburg, war ein trefflicher Insekten = Mahler, und behandelte diesen Thektder Naturgeschichte als Gelehrter, indem er nach bojah= rigem Studio ein Werk in drei Banden herausgab, wos pon der erste im Jahr 1662 erschien. Er starb 1668 a).

Cornelius Everdyck stammte aus einer bes
rühmten Familie ab. Seine Arbeiten als Geschichts=
mahler kann man nur in seiner Familie sehen.

Johann Spielberg, im Jahr 1619 zu Dusselsporf geboren, ward, nachdem er einige Fortschritte für sich gemacht, und die Grundsäte der Kunst bei seinem Bater, einem geschickten Mahler, erlernt hatte, mit eiz nem Empfehlungsschreiben an Rubens nach Antwerpen geschickt, erfuhr aber Rubens Tod unterwegens und ging nach Amsterdam, wo er sieben Jahr blieb und Govaert Flinds Schute besuchte. Sein Ruf verbreitete sich im-

a) Unfere Bibliothet hesset bavon zwei Ausgehen, eine hollans bische und eine lateinische, beibe in 3 Banben. Die erste mit ausgemahlten Kiguren hat den Aitel: Matamorphosis naturalis ofte historische beschryvinghe van den Oirspronck aerd eygenschappen ende vreemde veranderingten der wormen, rupsen, maeden, vliegen etc. deor Johannem Goedaert tat Middelburgh. 8. Im Aten, Banbe, steht sein Portrait W. Eversdyck pink. R. a. Persyasculps:

wer mehr. Der Herzog von Jülich, der Churfürst von der Pfalz und viele andere Fürsten wurden von ihm gest mahlt, und jeder wünschte ihn in seine Dienste zu zies hen. Er starb im Dienste des Churfürsten von der Pfalz im Jahre 1690. Spielberg war ein trefflicher Portraitzund Historien-Mahler. Seine Tochter Adriana, die sich in Pastellmahleren auszeichnete, war zuerst an Wilhelm Brenkvelt und nachher an Eglon van der Neer, beides Mahler, verheirathet.

Sandrart a) redet von einem Johann Spielberg, welcher 1628 in Ungarn geboren und 1670 am Wiener, Hofe gearbeitet haben soll; es ist aber zweiselhaft, ob dieser nicht mit jenem ein und dieselbe Person sey.

Victor Boucquet, Sohn und Schüler von Marcus, zeigte mannigfaltige Talente für den Faltens wurf, mahlte Portraite und Historien, war aber inscorrect in der Zeichnung. Er starb im Jahre 1677.

Sen denselben Fehler hatte Karlovon Savopent, der meistens nur nackende Figuren und Gegenstände aus Dvids Metamorphosen mahlte, aber seine Figuren mitt vieler Anmuth colorirte. Der hollandische Dichter Vos beschreibt unter andern ein Gemählde von ihm, welches den Adonis vorstellte.

Dierk Meerkerck ward in Gouda geboren; sein Lehrer ist nicht bekannt. Er reiste durch ganz Italien, bielt sich einige Zeit in Rom auf, und arbeitete viel für den Bischof von Nantes. Er ertrank in einem Caznale.

Aart (Arnold) von Maas aus Gouda, ward David Teniers Schüler. Als Lieblings=Gegenstände mahlte er die unverdorbene Natur in Bauern=Gesell=schaften und Bauernhochzeiten. Er war auch in Ita=lien, und hat mehrere Sachen in Kupfer gestochen.

e) Tom. I. pag. 338.

In dieser Art Mahlerei zeichnete sich ebenfalls Cora.
nelius Béga a) aus, der ein Schüler von Adrian Pftade war. Béga ward zu Harlem geboren. Wenn er die Rollfommenheit seines Meisters nicht erreichte, so war er doch einer seiner besten Schüler. Seine Gesgenstände sind Bauerngesellschaften, Alchymisten u. s. w.a. aber sorgfältiger studirt. Er starb im Jahre 1664 an der Pest, und war von seiner Geliebten angesteckt.

In der Casseler Gallerie war von ihm ein Alchysmyst in feinem Laboratorio; in der Berliner, eine Gessellschaft Matrofen und eine Bauern-Familie, und in der Münchner eine gemischte Pauerngesellschaft beiderlei Seschiechts.

Von

#### Lunts

schreibt Samuel van Hoogstracten, bessen schon unter Rembrandts Schülern gedacht ist, in einem aus Wien vom gten August 1651 batirten Briefe Folgendes:

- "Man kundet einen Sandrart an; dieser soll der "berühmteste deutsche Mahler sepn, und seine Uns "tunst macht viel Geräusche. Man sagt: Er wers ", de in Kanserliche Dienste kommen, um daselbst ", sein Glück zu machen. Es scheint, er-werde I.
- "R. Maj. ersten Mahler Lupks übertreffen wollen." Und Füßly fügt hinzu:
  - "Er ist ohne Iweisel ber in seiner Ordnung anges "führte Franz Leur" b).
  - a) Dies ift ein angenommener Rame; sein Bater nannte sich Begyn.
  - b) Siehe Füßin's Lericon und was ich unter ben Schliern von Rubens pag. 26. gesagt habe.

### Philipp Wouvermanns, geb. 1620, gest. 1668 a).

Unter ber großen Zahl berühmter Meister, welche bie Stadt Harlem hervorgebracht hat, verdient Wouwers wann eine ausgezeichnete Stelle. Die ersten Anfangszgründe ber Kunst lernte er von seinem Vater Paul, tam dann zu Johann Wynants, unter dessen Anleitung er sehr schnelle Fortschritte machte, und sich seine eigene Manier bildete, obwohl er sehr gut in der Nanier der Vamier ber Vambocciaden mahlte. Er wählte sich gern solche Gesgenstände, bey welchen er Pserde anbringen konnte, die er meisterhaft mahlte, und unter welchen sich immer ein weißes zu besinden pslegt.

Hauptsächlich stellte er bar: Jagdgesellschaften, welsche zur Jagd ausbrechen, ober von der Jagd zurücksommen, oder Halt machen; Markte, Marställe, Reithahnen, Husschmiede welche Pferde beschlagen, Feldschlachten, Weiterscharmützel u. s. w. Seine Arbeiten fanden ins dessen, key es, weil sie dem damaligen Geiste, oder der damaligen Mode nicht zusprachen, den Beisall nicht, den sich Laar erworden hatte, den zu jener Beit die Hollans der eben so bewunderten, als ihn die Romer vorher lans ge Zeit dewundert hatten. Dieses, und eine gewisse Blödigkeit, und Familien = Sorgen nothigten ihn sur Bilderhändler, und besonders für einen gewissen de Witte zu arbeiten, der weit mehr damit gewann, seine Gemähls de im Auslande zu verkausen, als er selbst, sie zu mahz len.

Houbraken scheint in allem was er von Wouwers mann geschrieben hat, mehrmals das Gegentheil hiervon zu behaupten und gewissermaßen einen Haß gegen dies sen Künstler zu haben, indem er von seinen vielen Bes

a) Einige sagen 1670.

schützern und von dem glücklichen Gestirn, welches ihn leitete, spricht. Descamps und Argensville beweisen mit vielem Grunde das Gegentheil, ja selbst, daß es ihm zusweilen recht elkno ging. Demungeachtet war er bei seiner Arbeit nie nachlässig, sondern vollendete seine Gesmählde immer mit dem größten Fleiße.

Man erzählt, daß er vor seinem Tobe alle seine Studien habe verbrennen lassen, damit Niemand sehe, wie viel er von den Slizzen des Bamboccio gebraucht habe. Undere erzählen, daß er dadurch seinem Sohn den Gebrauch derselben habe entziehen wollen, damit er genöthigt sen, sich seine eigenen Studien nach der Na=tur zu machen. Alle diese Erzählungen scheinen fabel=haft.

Wenn man die Arbeiten Wouwermanns mit denen des Bamboccio zusammen stellt, so nimmt man eine große Verschiedenheit sowohl im Colorit als in der Wahldes Locals wahr, wenn auch die Gegenstände selbst diesselben sind. Bamboccio hatte weit mehr Lebhaftigkeit und Kraft im Colorit; Wouwermann hingegen einen silbernen Ton, eine überaus schöne Zeichnung und einen weichen, zarten Pinsel.

Bamboccio's Aussichten waren zum Theil aus ber Nähe von Rom genommen; Wouwermann hingegen war nie aus Harlem gekommen, daher er die Natur so vors stellte, wie sie ihm vor Augen schwebte. Er starb in einem Alter von 48 Jahren zu Harlem, im Jahr 1668, und hatte einen Sohn, der Carthäuser ward.

Unter mehreren Schülern, die er bildete und berengedacht werden wird, will ich hier nur seine beiden Brüsder, Peter und Johann, nennen. Peter mahlte in der Art seines Bruders, kam ihm aber nicht gleich. Die Zeichnungen seiner Pferde und Figuren glückten ihm sehr gut, aber er besaß nicht jene Feinheit des Pinsels, welsches seinem Bruder eigen war. Johann mahlte nur

Kandschaften, starb aber jung im Jahre 1666, zwei Jahr por seinem altesten Bruder.

Die Arbeiten Philipp Wouwermanns stiegen nach seinem Tode zu einem sehr hohen Preise, indem der Churfürst von Bahern, Maximilian Maria, Gouverneur der Niederlande, sie leidenschaftlich aufsuchen und für jeden Preis kaufen ließ.

Gegenwärtig befinden sich mehrere Stücke von ihm im französischen Museo, und unter diesen eine große Schlacht a). In der Gallerie von Dresden besindet sich auch Vieles von ihm, worunter auch einige Copien sind. Auch die Münchner Gallerie besitzt mehrere Stücke; die Wiener zählt ihrer Biere, und Puhlmanns, der, ich weiß nicht warum, ihn pag. 76 Philipp Heinrich Bouwers mann nennt, sührt viere an, die in der Berliner Galzierie besindlich sind b).

# Johann Baptist van Dennum

war ein wackerer Miniatur= und Wasserfarben=Mahler. Er ward im Jahr 1620 in Antwerpen von reichen Elstern geboren, und dies gab ihm freies Spiel zum Stustiren und zur Vervollkommung seiner Arbeiten.

Einer der schätzbarsten Künstler aus A. Bloemaerts. Schule war

- a) S. Gall. d'Orleans Tom. III. 19-22. Mus. Nap. par. Filhol T. I. 69. T. II. 81. 99. T. IV. 232. 262. T. V. 352. T. VI. 388. 429. T. VII. 460. T. VIII. 539. 551, 564. T. IX. 616. 634.
- b) Rücksichtlich seiner Arbeiten sehe man: Ueber die Composition in Philipp Wouwermanns Gemählden zum Unterricht für Liebhaber der Mahlerei. Leipz. 1789. 8. Bei dieser Gelegenheit will ich noch bemerken, daß Ph. Wouwermann ein einziges Blatt gestochen hat, nehmlich ein Pferd im Prosil. S. Bartsch
  Bd. I. pag-307.

# Johann Baptist Weening, geb. 1621, gest. 1660.

Er war ein geborner Amsterdamer und ein Sohn des Baumeisters Johann Weening, der unter dem Nazmen Jan met do Konst bekannt ist.

Johann Baptist hatte mehrere Lehrer, nämlich ben Johann Mider, Abraham Bloemaert und Nicol. Mozyaert, dessen Manier er vollkommen nachzughmen verzstand. Noch sehr jung verheirathete er sich mit der Tochster von Wilhelm Hondekoeter, eines Landschaftsmahlers, von dem ich weiter unten reden werde. Diese Heirath that ihm in der Folge viel Schaden als er nach Itazilien zu reisen wünschte, und deshalb vielen Widerspruch, zu besiegen hatte.

Dbwohl er einige Jahre in Rom blieb, wo er wez gen seiner rauhen Summe den Beingmen "de Ratel" erhielt, so ward er doch von seiner Frau und von seiz nen Verwandten so lange gequätt, dis er diesen für ihn so angenehmen Aufenthalt wieder verließ. Ob er gleich besonders vom Cardinal Pansili unzählige Einladungen zur Rückehr nach Rom erhielt; so ward er doch immer daran gehindert, und ließ sich in Utrecht nieder, wo er viel sur Liebhaber arbeitete und im Jahr 1660 starb, als er erst 39 Jahre alt geworden war.

Weening mahlte Historien, Landschaften, Portraite, Thierstücke, Flusse mit Barken u. s. w. mit der größten Volksommenheit nach der Ratur. Biele dieser kleinen Gemählde von ihm stehen, rücksichtlich der Bollendung, den Gemählden von Mieris und von Douw nicht nach. Er hat auch, jedoch nur zwei Stücke, in Kupfer gestoschen a). Descamps giebt ein großes Verzeichnist seiner Arbeiten. Von einem seiner Sohne, der ein berühmter

a) S. Bartid Bb. I, pag. 391.

Künstler wat, und vorzüglich todte Thiere sehr gut mahle te, werde ich in der Folge reden.

Unter David Teniers Schülern zeichnete fich besons

## Heinrich Rokes genannt Zorg.

Rofes ward im Jahr 1821 in Rotterbam geboren. Sein Bater war Schiffer und führte eine ber Barten, welche Kaufmannswaaren von Rottetbam nach Dort brins Den Bunahmen Borg; ber auch auf feinen Sohn iberging, 'erhielt er wegen ber großen Gorgfalt und Anfmerksamkeit, die er für die ihm überlieferten Gater trug. Heinrich ward Tenfers Schüler, ba er aber in ber Folge einige Beit ben Bilhelm von Buntenweg ober Buntenwech zubrachte, ber edtere Gegenftande, namlich Conversationsstude mahlte; so verband er beibe Manie: ren mit einander, indem er von einem bas Colorit und von dem andern die Composition entlehnte, und badurch wahrhaft bewundrungswurdige Arbeiten hervorbrachte. Es ift kaum glaublich, daß ein Mann von solchen Talenten wie er, die Mahlerei verlassen haben konne, um Die Stelle seines Baters als Führer eines Guterschiffs wieber einzunehmen. In mehreren hollandischen Cabis netten sieht man Gemählde von ihm', welche die Rache barichaft von Zeniers Arbeiten wohl aushalten.

Sein Zeitgenosse war Cornel. de Pan, im Jahr 1621 in Delft geboren. Er reiste in Frankreich, besons bers aber in Italien, wo er sich viele Jahre aushielt, und die Werke der größten Meister studirte. Nach seisen Zucketunft in sein Vaterland mahlte er unter ans dern in dem Versammlungsfaal der Delster Bundarzte, alle Aerzte und Bundarzte, welche damals dort lebten. Dies Semählde ist ganz nach dem Geschmack von Titiak gearbeitet, welchen er während seines Aufenthalts in Venedig eifrig studirter

Emanuel Murant war 1629 in Amsterdam geboffen und ein Schüler von Philipp Wouwermann. Seine Gemählde stellen hollandische Aussichten und Ruinen dar, und sind alle mit einer solchen Vollendung gemahlt, das man sie selbst mit einem Vergrößerungsglas ansehen kann:

Die Familie der Baillant war reich an Künstlern. Vallerant Vaillant ward 1623 zu Lille in Flandern geboren, von wo er nach Antwerpen ging, um ein Schüler von Erasmus Duellyn zu werden und sich vor=

züglich auf Portraitmahlerei legte.

Bei der Krönung Leopolds I, begab er sich nach Franksprt, und mahlte nicht allein den Kaiser, sondern auch sehr viele der Großen, melche damals sich dort aufshielten. Der Marschall Grammont nahm ihn mit sich nach Paris, wo er die Pertraite der Königin Mutter, des Herzogs von Orleans und beinahe des ganzen Hofes mahlte. Nach einem siährigen Aufenthalt in Franksieh ging er nach Amsterdam, wo er im Jahr 1677 starb. Descamps a) irrt sehr, wenn er glaubt, daß Vaillant zuerst in schwarzer Kunst gestochen habe, ein Geheimnis, welches ihm der Prinz Robert mitgetheilt haben soll. Es ist völlig ausgemacht, daß diese Ersinzdung dem berühmten Ludwig von Siegen, einem hessischen Schen Lieutenant im Jahr 1648 angehört.

Vallerant hatte vier Brüder, Johann, Bernhard, Jacob und Andreas, welche alle seine Schüler waren. Johann war 1626 geb. und hatte viele Anlagen zur Mahlerei; eine reiche Heirath veranlaßte ihn aber sie wieder zu verlassen, und sich auf den Handel zu legen.

Bernhard reiste mit seinen Bruder, beschäftigte sich aber besonders nur mit Zeichnen. Jacob war auch in Italien und exhielt in Rom in der Schilderbent den Bunamen "die Letche" (Lewerick). Nach seiner Zu=

a) Tom, II. pag. 331.

Brandenburg, worin er auch starb. Undreas Baillant endlich legte sich auf die Kupferstecherkunst und starb bei seinem Bruder in Berlin.

brefer, im Jahr 1624 zu Harlem geboren. Er war ein Schüler von Grebber, bei welchem er große Fartschritte, machte, und ging daxauf nach Italien, wo er mit vielem Beifalle in mehreren Gattungen mahlte, nemslich Landschaften mit vielen Figuren, und Historienstücke, einige in der Manier des Bamboccio. Nach einem kurzen Aufenthalte in seinem Vaterlande kehrte er nach Rom zurück und beschloß dort sein rühmliches Leben im Jahr 1694. Die Zahl seiner Arbeiten, welche man dort noch bewundert, ist viel größer als die, welche man noch in seinem Vaterlande, besonders in verschiedenen Issuiten Klöstern von ihm sieht.

Ein berühmter Blumen = und, Thier = Mahler war Peter Boel im Jahr 1625 in Antwerpen geboren. Man halt ihn mit einigem Grunde für einen Schüler von Snavers, der, wie wir wissen, in dieser Gattung sich auszeichnete. Obwohl er in Italien und in Frankreich reifte und daselbst mit vielem Beisall mahlte, so rief ihn doch die Liebe zum Vaterlande nach Antwerpen zurück. Er hat auch 6 Blätter unter dem Titel-,, diversi Üpselli" in Kupfer gestochen, welche Raubvögel und andere, mit vielem Geist und mit schönen Landschaften vereiniget darstellen.

Um diese Zeit lebten Philipp Fruitiers von Antwerpen, der sich in Miniatur= und Guasch= Maklerei vorzüglich auszeichnete und selbst von Rubens, welchen er in vielen Dingen nachahmte, bewundert ward.

Anton Goebouw, auch von Antwerpen, reifte fruh nach Rom und kam als ein geschickter Historienmahler zurud. Einige Bilder hat er auch in Ostades Manier gemahlt. Ben Beitgenosse von diefen war: Franz von Reve. Er studirte die Werke Rubens und van Oncks, ging nach Rom und arbeitete dort nach Antiken und nach Raphael. Nach seiner Zurückunft fand er in seiz nem Baterlande, wo man noch jest seine bessern Arsbeiten bewundert, viel Beifall. Man hat 14 Kupferstische von ihm a).

Sanz in der Manier von F. Sneyders oder Snysbers, Simon de Boß und einigen Andern, namlich in Darstellung von Jagden, todten Thieren u. s. w. zeiche nete sich Johann Kyt aus Untwerpen rühmlich aus. Er besaß ein großes Talent in der Darstellung todter Thiere, giebt aber den obengenannten auch in der Darsstellung der Lebendigen nichts nach, indem er sie in den heftigsten Bewegungen mit kräftiger Farbe und vollkomsmen richtiger Zeichnung darstellte, und Federn, Wolle und Haare vorzüglich gut mahlte. Die Düsseldorfer, Münchner, Wiener u. s. Gallerien besigen viele vorzägliche Stücke von ihm.

Peter Tyffens war ein vorzüglich ausgezeichnes ter Künftler, der, wenn Gewinnsucht ihn nicht verleitet hatte, Portraite zu mablen, in der Historien: Mahleren dem Aubens gewiß gleich gekommen senn wurde. Tysesens war 1625 in Antwerpen geboren und man weiß nicht, welche Schule er besucht habe. Er hat große Reisterstücke geliefert, und unter diesen eine Himmelsahrt der Jungfrau Maria in der Kirche des heil. Jacobs zu Untwerpen. Im Jahr 1661 war et Director der bortigen Academie. Descamps sührt viele Stücke von ihm an. Ein anderer Tyffens, welchen man für seinen Bruder hält und von Manlich Bd. I. pag. 423 Bartholdmeus nennt, der auch vielleicht ebenfalls 1625 in Antswerpen

a) &. Sartid Bb. IV. pag. 117.

werpen geboren worden ist, mahlte Rustungen und Bozgel, arbeitete im Jahr 1700 in Dusseldorf und ward von dem Churfürsten nach den Niederlanden geschickt, um daselbst Gemählde für seine Gallerie zu kaufen.

Von noch einem andern Tyssens, von welchem Dess camps Bd. IV. pag. 206 spricht, wird an seinem Ort ges rebet werden.

Um diese Zeit zeichneten sich aus: Gerhard van Hoogstad, von Lrussel, der Historien besonders aus der heil. Geschichte mahlte. Gysbrecht Thys von Antwerpen, ein treslicher Portraitmahler. Nicolaus Loper von Antwerpen, ein fraftiger Historienmahler. Wilhelm Gabron, auch aus Antwerpen, war lange in Rom und arbeitete daselbst mit großem Beifalle. Er mahlte goldene, silberne und porzellainene Gefäße, die mit Blumen geschmuckt waren, ausserst tauschend.

Artus Wolfaerts, ein Landsmann der vorigen zeichnete sich durch Darstellung aus der heil. Geschichte aus. Seine Compositionen sind einfach, aber in einem großen Styl; die Hintergrunde mit Architectur oder mit Landschaften nach der Natur geschmückt, und sehr genau im Costume, was von dem größten Theil der Kunstler wenig beachtet wird.

Er war in der Geschichte und Mythologie bewans dert. In seinen Erholungsstunden mahlte er jedoch zus weilen scherzhafte Gegenstände im Styl von Teniers.

Ein Schüler von D. Teniers war Franz but Chatel aus Bruffel. Seine Manier nähert sich theils der seines Lehrers, theils der des Gonzales Coques. Teniers sah ihn wie seinen Sohn an, und gewiß machte er ihm als seinem Lehrer Ehre, da er ihn bis zur Täuzschung nachahmte. Im Ganzen genommen, war noch mehr Abel in seinen Werken. Späterhin mahlte er vorzuglich Conversationsstücke und Familien Portraite.

Eins seiner schönsten Bilber ist basjenige, welches Fiorillo. 3r Ah.

er für den Reutersaal im Stadthause von Gent mahlte und welches den König von Spanien darstellt, wie ihm im Jahr 1666 die Staaten von Brahand und Flandern den Eid der Treue ablegen. Es enthält beinahe tau= send Figuren und ist 20 Fuß lang und 14 Fuß hoch; die Figuren im Vordergrunde sind einem Fuß hoch.

Man hat es auch wohl irriger Weise für ein Werk von Coques gehalten.

Gilles van Tilborgh, oder Tilhurg, ein Zeitz genosse von du Chatel, war auch in Brüssel geboren und ein Nachahmer der Manier des Teniers. Seine Gegenstände sind aus dem niedern Volke genommen; Bauern=Versammlungen, Wirthshäuser und Wachtstu= ben. Im Colorit nähert er sich Brauwern, aber sein Pinsel tokkirt nicht so geistvoll, wiewohl man eine große Wahrheit, und ein vortressliches Helldunkel, diese vorzägliche Eigenschaft der Niederländischen Mahler, in seiznen Gemählden wahrnimmt.

Eines andern Kunstlers dieses Namens, vielleicht seines Vaters, ist schon Bb. II. Seite 535 gedacht worben.

Johann Offenbeck, im Jahr 1627 in Rotters dam geboren, ging nach Italien, wo auch ein großer Theil seiner Arbeiten geblieben ist. Seine-Manier nascherte sich der zu jener Zeit herrschend gewordenen Masnier des Bamboccio. Seine Landschaften mit Thieren und Figuren sind sehr anmuthig componirt, und in seiznen Gemählden vereinigt sich die Kraft der Italianer und die Vollendung der Niederlander.

Alle seine Gemählbe sind mit den Studien geschmückt, die er in Rom gemacht hatte, und daher pflegen die Flammander zu sagen, daß er Rom in die Nieder= lande übertragen habe.

Bon Peter Roestraeten von Harlem, einem Schüler und Schwiegersohn von Franz Hals, habe ich

schon in meiner Geschichte der Mahlerei in England geredet a).

Ich darf aus diesen Zeiten den Heinrich Grauw, der gegen 1627 in Hoorn geboren ist, nicht mit Stillsschweigen übergehen, Er lernte die Mahlerei unter Jascob van Kampens Anleitung, gieng im Jahr 1648 nach Italien und studirte dort die Antike und die Werke grosser Meister. Bei seiner Zurücklunft nach Holland zeiche nete er sich durch seine grandiose Manier aus, und bes schloß sein Leben in Alkmaer.

Aus der Schule von Johann Barth erscheint nun ein berühmter Künstler,

# Heinrich Verschuuring, geb. 1627, gest. 1690.

Sein Vater war Militar. Heinrich ward in Gors cum geboren, und bestimmte sich, wegen seiner schwächli= chen Gefundheit für die Mahlerei. Zuerst besuchte er die Schule von Thierry Gouert, gieng aber bann nach Utrecht zu Johann Both, wo er sechs Jahre blieb. Nachdem er einen guten Grund gelegt hatte, begab er sich nach Italien, wo er sehr grundlich studirte, und jes bermann in Bermunderung fette, als er auf einmal ans fieng Bambocciaden zu mahlen. Als er zum erften Male in sein Baterland zurud reifte, ließ er fich unter= wegs verleiten wieder nach Rom zurückzukehren. drei Jahren entschloß er sich endlich im Jahre 1655 wirklich nach Hause zu reisen, wo er sich dann nach sei= ner Ankunft ganz auf die Bataillen = Mahlerei legte. Im Jahre 1672 gieng er mit ber hollandischen Urmee, und zeichnete alles, mas sich ihm Merkwurdiges auf biesem-Zuge darbot. Man schätte ihn sowohl wegen seiner

a) Bb. V. pag. 452. wo burch einen Druckfehler seine Geburt statt in das Jahr 1627 in das Jahr 1672 geset ift.

Kunst, als auch wegen seines Verstandes so sehr, daß er zum Bürgermeister von Gorcum erwählt ward. Er fand seinen Tod auf einer kleinen Wasserreise, als das Schisschen, worin er sich befand, zwei Meilen von Dortzecht umschlug, und Niemand von der Gesellschaft gezrettet werden konnte. Ein Sohn von ihm, Wilhelm Verschuuring, 1657 geboren, lernte die Anfangsgründe der Kunst bei ihm selbst, und ward nachher ein Schüler von Johann Verkolie zu Delst, wo er in der Folge Conversationsstücke mit vielem Geiste mahlte. Auch Kuzpferstiche hat man von ihm a). Ein weitläustiges Verzeichniß seiner Werke steht bey Descamps.

In derselben Gegend und in demselben Jahre 1627

ward geboren

### Jacob van der Ulfs.

Aus der Art, wie er manche Dinge darstellte, hatte man schließen sollen, daß er in Rom gewesen sey; in= dessen ist es ausgemacht, daß er niemals eine Reise nach Italien unternommen habe. Mit seinen Talenten in der Mahlerei vereinigte er verschiedene andere, vor= züglich chemische Kenntnisse, vermittelst welcher es ihm gelang, viele schone Farben für die Glasmahlerei zu er= sinden, die auf keine Weise den lebhaften Farben, deren sich die beiden Brüder Erabeth bedienten, und deren Composition man fälschlich für verlohren gehalten hat, nachstanden b). In der That sieht man von ihm soz wohl in Gorcum als überhaupt in Geldern verschiedene schone Glasmahlereien. Auch ihm widersuhr die Ehre, zum Bürgermeister ernannt zu werden. Der größte Theil seiner Gemählde besteht in Aussichten von Italien,

a) Bartsch Tom. I. p. 123. sagt, daß man nur vier sehr sels ten gewordene Kupferstiche von ihm kenne, bavon einige mit dem Monogramm H. V. S. bezeichnet sind.

b) S. was ich barüber Bb. II. S. 483. gesagt habe.

von Rom, Seehafen u. s. w. und zwar so gemahlt, und mit Figuren ausgeziert, als ob er an Ort und Stelle gewesen sep.

### Theodor van der Schuur,

ward im Jahr 1628 im Haag geboren, kam jung nach Paris und mard ein Schuler von Sebastian Bourdon. Nachdem er beträchtliche Fortschritte in der Kunst gemacht hatte, begab er sich nach Rom und studirte dort die Werke von Raphael und Julio Romano. Mehr als diefes trug indessen der ihm zu Theil gewordene Schutz ber Konis gin Christina von Schweden zu seinen Fortschritten bei a). Sein froher Sinn und seine sanften Sitten machten ihn bei jedermann beliebt; in der Schilderbent erhielt er den Bunahmen " Vrienschap" (Freundschaft). Bei seiner Burudtunft nach dem Haag im Jahr 1665 ward er Mitglied der dortigen Mahler= Academie, und erhielt unter andern vielen Bestellungen auch den Auftrag zur Werfertigung des Plafonds in bem Saale der Burger= meister im Stadthause zu Goreum, welches ihm, so wie viele andere ähnliche Arbeiten, allgemeinen Beifall erwarb.

In van der Schuurs Character war der seiner Nastion eigene Handelsgeist vorherrschend. Verschiedene uns glückliche Ereignisse zerstörten indessen seine Handelsspeseulationen; er verlor alles und nahm seine Zuslucht wieder zur Mahlerei, die ihn den auch wieder in seine frühere gute Lage versetze. Er starb im Jahr 1705 und hinterlich, was für einen holländischen Mahler etwas Ungewöhnliches ist, eine Menge Arbeiten im Großen.

Bon Johann von Hoogstraeten, dem jungern Brus der Samuels, dessen schon unter Rembrandts Schülern gedacht worden ist, hat man keine Nachrichten, als daß

a) Es ist wahrscheinlich, daß Sebastian Bourdon, der eine Zeitz lang bei Christinen sehr in Gnade stand, ihr seinen Schüler empsohlen habe.

er mit seinem Bruder reiste und mit ihm am Wiener Hose arbeitete. Im Jahr 1649 war er in die Mahler= gesellschaft zu Dortrecht aufgenommen, arbeitete viel für den Kaiser und starb, nicht wie Heidenreich sagt, in Be= nedig, sondern in Wien im Jahr 1654.

### Bernhard Graat,

im Jahr 1628 zu Amsterdam geboren, ward ein Schüsler seines unter dem Namen, Meister Hand" bekannsten Onkels. Er mahlte Kandschaften, Bambocciaden, Portraite und Historien und war ein Mann von großem Genie. In Amsterdam errichtete er eine Zeichen Schule nach dem Plan der Königl. Pariser Academie, für welsche sich zwanzig der ausgezeichnetsten Meister mit ihm verbanden. Dieses achtungswerthe Institut dauerte 15 Jahr, nemlich bis zu seinem im Jahre 1709 erfolgten Tode.

Seine Manier war Anfangs der des Bamboccio ähnlich. Thiere, vorzüglich Schaafe und Ziegen mahlte er vollkommen gut in einem herrlichen Colorit und in großer Harmonie. Beides sindet man auch in seinen Portraiten und in seiner Historienmahlerei wieder. Die Dichter D. Schelte und G. Bidlo haben ihn besunz gen und der letztere beschreibt insbesondere ein Gemähle de von ihm, David und Bathseba, welches von G. Balk in Kupfer gestochen worden ist.

### Vincens van der Vinne,

ein Schüler von Franz Hals, ward 1629 in Harlem ges boren. Schon in früher Jugend hat er sich der Mahle, rei gewidmet und machte unter Hals Anleitung so schnelle Fortschritte, daß er eine Reise durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich unternehmen konnte. Ses gen 1655 kam er in sein Vaterland zurück und mahlte Plasonds, Landschaften und Portraite. In den ketzen Beiten seines Lebens verleitete ihn Gewinnsucht, seine Arbeiten zu übereilen. Er starb im Jahr 1702 und hinzterließ drei Sohne, Lorenz, Johann, und Jsaac, sammt-lich Mahler. Descamps a), führt an, daß der Prinz Karl in seinem Cabinet zu Brussel sechs Gemählde von ihm gehabt habe, und zwar vier Portraite, einen Seehasfen und einen Bahnarzt. Ich sühre dieses nur an, um die Verschiedenheit der von ihm behandelten Gegenstänzbe bemerklich zu machen.

Unter ben Schülern von Rubens ist bereits des Erasmus Quellyn gedacht und dabei bemerkt worden, daß unter mehreren seiner Sohne sich nur der Johann Erasmus allein auf die Mahlerei gelegt habe. Dieser ward im Jahre 1629 in Antwerpen geboren, ward ein Schüler seines Baters und hatte ein günstigeres Schicks sal als dieser, indem er ganz Italien durchreiste, ein Slück, welches dem Bater nicht zu Theil ward. Der junge Quellin ward wegen seines ausgezeichneten Genies in Rom, Benedig, Neapel und Florenz bei vielen bedeuztenden Arbeiten gebraucht. Nach seiner Zurücklunft in sein Baterland fand er in den vorzüglichsten Flandernsschen Städten Beschäftigung genug dis an seinen Tod, welcher im Jahr 1715 erfolgte.

Wiewohl man in seinen Werken wahrnimmt, daß er aus Rubens Schule sen, so ist es doch auch unleugsbar, daß er während seines Aufenthaltes in Italien, die Werke des Paul Veronese studirt habe, und daß alle seisne großen Compositionen in der Manier dieses Meisters gearbeitet sind. Descamps b) liefert ein weitläuftiges Verzeichniß seiner Arbeiten, unter welchen er, als sein Meisterstück ein Bild in der Kirche der Abten des heil. Michaels anführt, auf welchem die Figuren von mehr als natürlicher Größe sind, und welches Christus dars

a) Tom. II. pag. 419.

b) Bb. II. pag. 421. seq.

stellt, wie er die Kranken heilt. "Cette belle et vaste composition est si dien dans la maniere de Paul Veronese qu'on la pourvoit attribuer à ce Maitre sans lui faire injure. "Auch andere von ihm darges stellte Gegenstände, wie z. B. große Gastmale u. s. w. sind im Geschmack von Paul.

Um diese Zeit lebte auch Seinrich Berkmanns, zu Clunder nahe ben Wilhelmstadt im Jahr 1629 gebos Philipp Wouwermann, Thomas Willeborts und ren. selbst Jacob Jordaens maren seine Lehrer. Er mahlte auch fehr gut historien, widmete sich aber ganz ber Portraitmahlerei, da ihm einige Bilder dieser Art vorzüglich gegludt maren, und marb einer ber erften Portraitiften. Man fand bie von ihm gemahlten Portraite des Admis rals Runter und Johann Evertsen so schon, daß alle Großen von ihm gemahlt senn wollten. In Middelburg und Bliessingen verfertigte er die Portraite aller Mitglieder der Schützengesellschaft. Ueberhaupt finden fic sowohl in Solland als in Flandern von dieser Gattung geschichtlicher Gemablbe, und von Bildniffen ganger Corporationen mehr mahre Meisterstücke, als in irgend eis nem andern gande.

#### Theodor van Loon.

Dieser treffliche Kunstler ward um das Jahr 1629 geboren. Von seinen früheren Verhältnissen zur Kunst ist nichts auf uns gekommen. Man weiß aber, daß er späzterhin in Rom studirte, wo man, so wie auch in Flozrenz, sowohl in Kirchen als in verschiedenen Pallasten Arbeizten von ihm sieht. Er war ein Freund von Karl Maratta, dessen Manier er in der Composition, im Character der Beichnung und im Edeln der Physiognomien nachzuahmen suchte: im Colorit sehlte er zuweilen in den Schwarze fallen.

Auch in Bruffel befinden sich mehrere Gemablbe von ibm.

Livius Mehus, ober Meus, von welchem ich schon einiges angeführt habe a), ward im Jahr 1630 zu Dudenarde geboren und ftarb daselbst 1691. Er fam jung nach Florenz, nachdem er sich eine Zeitlang in Mais land bei einem gewissen Carlo, einem niederlandischen Mahler aufgehalten hatte. Langi fest ihn unter bie Rachahmer des Peter von Cortona, bemerkt aber, daß er ausser der Composition nicht viel von ihm angenoms men babe. Man darf ihn in der That mohl nicht zu ben Machinisten gablen, benn alles was ich von ihm gesehen habe, find Gemablbe fur Bimmer und Cabinette, und Johann Unton Checchini, ein florentinischer Burger, der in den Jahren 1760 bis 1770 in Bologna lebte, besaß von ihm eine Berlobung der heil. Catharina, wels che eins der lieblichsten Bilder von der Welt mar. Mus den Lettere Pittoriche Tom. II. 44. ergiebt sich beutlich daß Ciro Ferri auf seine Berdienste eifersuchtig mar. In demfelben Bande finden fich mehrere interessante Nachrichten von ihm. Sein Bildnig fteht im florentis nischen Museum b).

Sein Schüler war ber wackere Hieronymus Haftner, ber bennoch uns Deutschen angehort, obwohl er in Flozrenz geboren ward. Sein Bater gehörte nämlich zu den deutschen Soldaten, welche der Kaiser Ferdinand der 2te dem Großherzoge Ferdinand dem 2ten überlassen hatte. Er hieß Johann Christian Haftner, und war aus Königsberg gebürtig. Der Sohn ward im Jahr 1665 in Florenz geboren. Als ihn Cosmus der III im Jahr 1688 unter seine Cuitassiere nahm, hatte er schon

a) S. Bb. I. pag. 441. der Geschichte der italienischen Maha lerei.

b) Tom. III. pag. 235.

seine Studien vollendet, mahlte mit vielem Beifall, und würde viel Vermögen hinterlassen haben, wenn er nicht immer eine höchst unregelmäßige Lebensweise geführt hätte. Seine vorzüglichsten Arbeiten sind in Florenz und in Pisa. Der Abt Pazzi hat sein Leben besichrieben und ein Portrait von ihm gegeben.

Ich übergehe den Cornelius Bischop, der 1630 in Dort geboren ist, Portraite und Historien mahlte und unter dessen vielen Sohnen sich zwei, nämlich Jacob und Abraham auf die Mahlerei legten, um einige Nachrichten von einer Mahler-Familie, nämlich der Familie Roos mitzutheilen.

# Johann Heinrich Roos,

geb. 1631, gest. 1685.

Er ward zu Otterberg in der Pfalz geboren, und war der Sohn eines armen Webers, der nicht im Stans de war, ihm die geringste Erziehung zu geben. Bei seis nem Wunsche die Mahlerei zu erlernen, ward er ein Schüler von Julian du Jardin, der ein Historienmahler in Umsterdam war; nachher kam er zu Adrian de Bie a). Roos mahlte in der Folge herrliche Landschaften b),

- a) Descamps Bo. II. pag. 415. scheint in einen Irrthum gezfallen zu senn der viele andere zur Folge gehabt hat. In Bernhard Graat's Leben, dessen schon gedacht worden ist, sagt er, daß er keine Schüler gezogen habe; il eut pourtant la gloire de former Jean Henri Roos excellent Peintre d'Histoire, de Portraits et d'Animaux. Celui-ci, retiré à Francfort, envoya par reconnoissance à son maitre son Portrait et trois petits volumes d'animaux gravés à l'eau sorte de sa main. Aber in Roos Leben (ebendaselbst pag. 437) gedenkt er des Graat gar nicht. Johann Heinz rich Roos ist gewiß ein und dieselbe Person mit Johann Friez brich Roos, den Wenermann Bb. II. pag. 257 ansührt. (S. Küßln's Ler. Bb. I. pag. 560.)
- b) Ich bin ganz Hüsgens Meinung (Nachrichten von Frankfurster Künstlern pag. 96), daß nämlich Johann Sch. Roos in Italien gewesen sen, da dieses durch die Menge römischer Ruisnen, die von ihm gemahlt sind, und unter diesen durch "den

vorzüglich aber Thiere, Ziegen, Schaafe und Kühe. Ins bessen hat man auch einige Portraite von ihm, unter welchen das Portrait des Churfürsten von Mainz sehr gelobt wird a).

Roos hatte sich in Frankfurt niedergelassen, wo er geehrt und reich war, und mit allgemeinem Beifalle arbeitete. Er verlohr auf eine unglückliche Weise sein Leben in dem großen Brande von 1685, und hinterließ vier Sohne und eine Tochter, welche alle Mahler waren.

Roos gehört gewiß zu ben geschicktesten Thiermah: lern von richtiger Zeichnung und Composition, und vonr kräftigem anmuthigem Colorit. Er hat auch in Rupse gestochen b).

Ein Bruder von ihm, Theodor Roos, war in Wesel geboren, und eine kurze Zeit Schüler von Adrian de Bie ch. Er erhielt späterhin einigen Unterricht von seinem Bruder, und arbeitete mit ihm mehrere Jahre

Weg und die ganze Gegend von Albano nach Ricci mit dem Grabmahl der Horatier" mehr als wahrscheinlich wird.

- u) Johann Philipp aus bem Hause Schonborn.
- b) Bartsch Bb. I. pag. 131 sagt: daß man die Zahl der von ihm gestochenen Blatter nicht wisse, jedoch 39 selbst in Hans den gehabt habe, und beschreibt sie mit einer Genauigkeit, die seinen Schriften rühmlich eigen ist.
- c) Ich bekenne, baß in allen diesen Artikeln, welche von den Roos handeln, noch Dunkelheiten sind, die ich ungeachtet der strengsten Kritik noch nicht habe aushellen können.

| Joh. 4     | peinrich.   | Theodor.               | •       |
|------------|-------------|------------------------|---------|
| geb. 1631. | gest. 1685. | 1638 †                 |         |
| 90 hil     | ipp.        | Johann Melchior.       |         |
| geb. 1655. | geft. 1705. | geb. 1659. gest. 1731. |         |
| Zac        | ob.         | Cajetan.               | Joseph. |
|            | Rofen       | h, geb. 1728.          |         |

im Dienste des Landgrafen von Hessen=Cassel. Später= hin hat er auch für andere Höse gemahlt, aber vorzüg= lich nur Portraite. Er befand sich in Strasburg, als die Franzosen die Stadt einnahmen. Auch er hat sechs Blätter gestochen, und wahrscheinlich nach den Zeichnun= gen von J. H. Noos. S. Bartsch Val. IV. pag. 295.

Es ist schon vorbin gesagt worden, daß Johann Heinrich Roos vier Sohne hatte; ich finde indeffen nur Nachrichten von zweien. Bo Busgen am angeführten Orte, Seite 111 von Meichior Roos rebet, fügt er bin= zu: "nach seiner Eitern Tobe erzog er seine zwei jungeren Bruder, und bilbete aus beiben gute Mahler, da: von sich der alteste in Stralfund niedergelassen bat, woselbst er Bauernstucke mahlte; ber jungste hingegen ift im Jahre 1697 als Portraitmahler in London gestor= ben, allda er auch schone Stillleben verfertigte." Philipp Roos a) soll, nach Descamps, b), der zweite Sohn Johann Heinrichs gewesen, und 1655 c) in Frankfurt ge= boren fenn. Er genoß schon fruh bes Schutes des Land= grafen von Seffen = Caffel, der ihm auch eine bedeutende Summe zu seiner Reise nach Rom gab, wo er gleich nach seiner Unkunft, unter bem Namen "Merkurius" in die Schilder=Bent aufgenommen ward.

Ich übergehe mit tiesem Schweigen die Undankbarkeit, welche er gegen den Landgrafen von Hessen bewieß, die Ranke, welche er anwandte, um die Tochter des berühmten Mahlers Hyacinth Brendi zur Frau zu haben; das sonderbare Benehmen gegen seinen Schwiegervater der vor Kummer darüber starb u. s. w., und will nur bemerken, daß er sich mit seiner Frau nach Tivoli begab,

a) Hüsgen, am angeführten Orte S. 108. nennt ihn Philipp Peter.

b) Band III. S. 319.

c) husgen fagt 1657.

und dadurch in der Folge unter den Italianern den Nasmen "Rosa von Tivoli" erhielt a). Bei einem sehr ausschweifendem Leben gieng es ihm, ungeachtet er eine große Menge Bilder gemahlt hatte, höchst elend; er starb 1705 in Rom.

Ein Sohn von Philipp Roos war Jacob, ber unter bem Namen Rosa von Neapel bekannt ist, und die Mahlerei von seinem Größvater Hyacinth Brandi gelernt haben soll (was mir inzwischen aus mehreren Gründen falsch zu seyn scheint). Dieser ahmte die Maznier seines Vaters so nach, daß man sich gänzlich täusschen kann. Seine eignen Gemählbe haben, wie ich bezwerkt habe, eine Bolus ähnliche Grundfarbe, aber er arbeitete mit vollem Pinsel, und so ist die Wolle seiner Schaase, und das Haar seiner Ziegen, und zwar alla prima gemahlt. Unsere Sammlung besitzt ein schönes und großes Gemählbe von diesem Rosa von Tivoli b).

Joh. Melchior Roos ward 1659 in Frankfurt gesboren, und ist ohne Zweisel eben derselbe, den Weyersmann, und nach ihm Descamps ohne Vornamen, als einen Bruder des Philipp Roos aufführt c). Man hält ihn bald für einen Schüler seines Vaters, bald seines

erzählt nach Soprani S. 322, ba wo er vom Thiermahlen spricht: "M. Johann Rosa, ein Niederländer, ist in Rom wegen der großen Menge seiner Thiergemählbe sehr bekannt, für welche Art der Mahlerei er ganz besondere Talente bessaß. Man sagt, daß man mit seinen gemahlten Hasen die hunde getäuscht, und so die, von Plinius hoch gepriesenen Wunder des Xeuris wieder erneuert habe. Iwei seiner größeten und schönsten Gemählde besinden sich in der Gemähldes sammlung Bolognetti, so wie auch ein Portrait, ich weiß nicht ob von diesem Mahler selbst, oder von einem andern. Man muß diesen nicht mit dem Rosa von Tivoli verwechseln, der zwar auch ein guter Thiermahler, aber nicht so berühmt war, als dieser, und sich erst später auszeichnete.

b) S, mein Berzeichniß u. s. w. pag. 78. Nro. 30.

c) Tom. III, p. 400. Er ift vielleicht ein britter Sohn von

Bruders Philipp, doch ift sein Pinsel viel kuhner, als ber bes letteren a).

Ein anderer Sohn Philipps war Cajetan Roos, ber in der Manier seiner Vorfahren mahlte, und sich im Jahre 1730 in Wien befand, wo er mehreres bei Gelegenheit des Leichenbegangnisses des Prinzen Eugen

von Savoyen mahlte.

Noch ein anderer Sohn Philipps, Joseph Roos, arbeitete in Reapel, und machte bem Namen seines Ba= ters und Großvaters Ehre. Ein Enkel von diesem, auch ein Joseph Roos, ward 1728 in Wien geboren und wurde Director der Kaiserlichen Gallerie, von welcher' er auch ein Berzeichniß herausgab b). Er war ein wackerer Kunstler.

Dieses ist alles, mas mir über biese Familie zusam= men zu bringen geglückt ist: ich sehe indessen, wie ich auch schon bemerkt habe, eine Menge Frrthumer barin.

die ich nicht aufzuklaren im Stande bin.

Es scheint unglaublich, daß in einer Kunst, welche das Schone zum Gegenstande und zur Richtschnur hat, sich so viele Kunstler den Lastern, und besonders der Trunkenheit hingeben, die den Menschen unter das Thier erniedrigt. Und boch ift es so.

Abrian van der Kabel, ober Cabel, war int Jahr 1631 zu Ryswick geboren, und ein Schüler von van Gopen, unter beffen Leitung er große Fortschritte machte. Seine Absicht war, in Italien zu reisen, aber er kam nur bis Lyon, wo er starb c). Er zeichnete sich

Johann Heinrich, ber nach Descamps Philipp ber zweite war, menigstens ift biefer fpater geboren. Bon einem altern Bru= ber sinde ich keine Rachricht.

a) hier ift gewiß auch ein Irrthum.

b) Gemählbe ber K. K. Gallerie. Wien 1796. Erste Abtheis lung. Italianische Schulen. Zweite Abtheilung. Niederlandi= sche Schulen. In biefem Werke unterschreibt er sich Rosa.

(c) Descamps Tom. II. p. 439. macht, da er von ihm redet,

aus durch Landschaften, Seestücke und Thiere, die &r mit großer Kraft zeichnete und mahlte. Mit seiner Kunst hatte er sehr anständig leben können, aber seine gemeine Lebensweise und seine Trunkenheit setzen ihn vielen Gefahren aus, und brachten ihn in sehr schimpf= liche Lagen. Doch, ich will die Geschichte seiner Laster nicht schreiben.

Nan der Kabel hatte die Manier guter Meister im Auge, und ahmte bald den Benedict Castiglione, bald den Salvator Rosa nach. Er zeichnete Figuren und Thiere sehr gut, und mahlte alles mit freiem Pinsel, wobei er in der Manier des Carracci zu coloriren such= te a), jedoch ein wenig zu viel ins Braune versiel, was man den schlechten Farben zuschreibt, deren er sich be= diente. Er studierte alles nach der Natur, und war ein wacker Zeichner. Auch Kupserstiche von ihm sind vor= handen b). Er starb zu Evon im Jahre 1695.

Johann van Assen, um bas Jahr 1631 in Amsserdam geboren, war ein guter Historien: und Landsschafts: Mahler. Nur aus Bequemlichkeit, und um

die Bemerkung: "Son projet etoit d'aller en Italie, mais il n'a jamais été plus loin que Lyon." Murr indessen, in der Bibl. de Peinture Tom. I. p. 135, wo er das Berzeichniß der Mitglieder der Schilder Bent anführt, sagt, daß er darin "Corydon, und Geestigkeit" genannt worden sey, und dieses ist ein überzeugender Beweis, daß er in Rom war, was auch überdem seine Manier noch mehr außer Zweisel sett. p. Murr hat jedoch nur den Houbraken abgeschrieden, der Tom. II. pag. 348. u. s. das Verzeichniß der Mitglieder der Schilder Bent liesert, und p. 349. unter ihnen auch "Adrian van der Kabel, Koridon" nennt. Auch S. 354. "Ury van der Kabel Geestigkeit." Füßly ist dadurch in seinem Lexicon Band II. S. 611. verleitet worden, zwei verschiedene Personnen daraus zu machen. Wo er sagt "da ihn van Gohen dissweilen u. s. w." muß man ändern "da ihn Houbraken dissweilen u. s. w."

a) Jedermann weiß, daß die Carracti, besonders Hannibal, auch sehr schöne Landschaften mahlten.

h) S, Bertsch Vol. IV. pag. 221. ..

schnell davon zu kommen, bediente er sich der Composistion anderer Meister, besonders des Antonio Tempesta. Ein großer Theil seiner Gemählde ist nach Indien geskommen.

Ich übergehe Benjamin Block, 1631 zu Lübeck ges boren; Sohn und Schüler von Benjamin Block, der aus Antwerpen gebürtig war, und bei seinem Tode vier Sohne hinterließ, von welchem sich drei, nehmlich Emas nuel, Adolph und Benjamin der Mahlerei widmeten. Der letztere, Benjamin, zeichnete sich in Geschäfts = und Portrait = Mahlerei aus, reiste in Ungarn und Italien, und heirathete Anna Catharina Fischer, die Tochter von Iohann Thomas Fischer von Nürnberg, welche sich durch Blumen = und Frucht = Mahlerei berühmt machte.

Da ich hier eines Frauenzimmers gedacht habe, so sen es mir erlaubt, auch ein Paar Worte über die Desmoiselle Rozée zu sagen. Sie war im Jahre 1632 zu Lenden geboren, und erfand die Kunst vermittelst aufzgedrehter, loser Seide Gemählde zu verfertigen. Sie wußte diese so geschickt und kunstvoll zu gebrauchen, daß sie kostdare Gemählde daraus bildete. Sie starb 1682. Wegermanns redet mit vielem Lobe von ihr.

Um diese Zeit machten sich rühmlich bekannt Chrisstoph Pierson, 1631 in Haag geboren. Er mahlte Portraite und Historien, endigte aber damit, daß er sich auf die Manier Léemans legte, nehmlich auf die Mahslerei lebloser Gegenstände, wie Jagdinstrumente u. s. w.

Jurian (Georg) van Streed, 1632 zu Amssterdam geboren. Seine Stillleben bestehen meistens in einigen musikalischen Instrumentenbüchern, einem Todztenkopfe mit einem ausgelöschten Lichte und andern auf den Tod anspielenden Gegenständen, daher sie meistens eine schwermuthige Richtung haben. Er starb 1678. Sein Sohn Heinrich mahlte gute Perspective.

Auch die beiden Brüder Schellinks nkachten sich um biese

diese Zeit tühmlich bekannt. Wilhelm mahlte Historien und Landschaften, und unter seinen Arbeiten wird bes sonders ein Gemählde sehr gerühmt, welches die Einsschiffung Karls II. von England darstellt, als er nach Englandzurückkehrte. Derzweite Bruder, Daniel, zeichsnete sich nur in Landschaftsmahlerei aus.

Daß Schwelgerei und Wein das Unglud einer Menzge talentvoller Menschen werden können, beweist auch das Beispiel von Emanuel Biset von Meckeln, im Jahre 1633 geboren. Er war eine Zeitlang Mahler des Grafen Montery, Gouverneurs der Niederlande, auch Director der Academie zu Antwerpen im Jahre 1674, konnte aber durch alles dieses von seinem unordentlichen Leben nicht abgebracht werden: Weyermanns, der uns von seinen Lastern erzählt, sagt auch, daß er im höchsten Elende gestorben sen. Seine Segenstände waren meizstentheils Conversationen, oft ein wenig zu üppig. Ein Sohn von ihm, Johann Baptist, war auch ein Mahler.

Johann van der Baan war in Harlem gebos ren, und genoß seinen ersten Unterricht von Piemans, seinem Onkel, dann von Jacob Backer. Er gab sich auch mit Pottraitmahlerei ab.

Der Geschmack an Portraiten theilte sich um biese Beit in zwei Hauptgattungen. Die van Dycksche Masnier ward sehr geachtet; und ward beliebt, weil sie die Natur treu darstellte und dem herrschenden Geschmacke angemessen war. Die Rembrandtsche fand auch eine Menge Liebhaber, konnte es aber doch nie dahin bringen, wohin es jene gebracht hatte, am wenigsten bei dem schonen Geschlechte, welches die Rembrandtschen dunkeln Schatten nicht leiden kann. Baan suchte van Duck nachzuahmen, und hielt sich auch eine kurze Beit mit Beifall in England auf. Houdraken bemerkt, daß Lein über die Nachricht von seiner Zurückreise nach dem Haag sehr erfreut gewesen sei. Er mahlte mehrere vorz

nehme Personen, und der Churfürst von Brandenburg ernannte ihn im Jahre 1676 zu seinem ersten Mahler und zum Director der Academie, eine Ehre, die er jeboch ablehnte, und seinen besten Schüler und Enkel, Johann van Sweel dazu in Vorschlag brachte. Er hatte unglaublich viele Verfolgungen auszustehen, rückssichtlich welcher ich den Leser jedoch auf Descamps verweise, der sie alle erzählt, indem ich mich auf nichtseinlassen kann, was nicht die Seschichte der Kunst selbst betrifft. Bei Descamps sindet sich auch das Verzeichnissseiner Werke. Das beste darunter ist das Portrait des Prinzen Moris von Nassau-Siegen, welches in Besitz des Königs von Preußen gekommen ist. Von einem seiner Sohne, Jacob, werde ich in der Folge reden.

Ein Künstler ber sich in der Schlachten = Mahlerei auszeichnete, und unsere Aufmerksamkeit verdient, war

## Anton Franz van der Meulen,

geb. 1634, gest. 1690.

Anton ward in Brussel von wohlhabenden und gehils deten Eltern geboren, die, als sie ein entschiedenes Talent für die Mahlerei in ihm bemerkten, ihn der Obhut des Peter Snapers, eines verdienstvollen Schlachten=Mahslers, anvertrauten. Van der Meulen machte sehr schnelle Fortschritte, indem er die Manier seines Meisters in Landschaften, und vorzüglich in Bataillen nachahmte. Einige seiner nach Paris gekommenen und Colbert bestant gewordenen Arbeiten, waren Ursache, daß dieser Minister ihn auf Le Brun's-Rath, nach Frankreich zu ziehen suche, und ihm deshald Vorschläge that. Van der Meulen nahm sie an, verließ sein Vaterland, und kam nach Paris, gerade zu der Zeit als Ludwig XIV. in den Niederlanden große Siege ersocht. Er begleitete

den König auf seinen Zügen, und mahlte alle Angriffe, Bataillen, Belagerungen, Einnahmen von Städten, kurz, alle verschiedenen Ansichten von Festungen und Feldzlägern. Seine Arbeiten bilden eine sprechende Geschichte der ruhmvollen Thaten bieses Monarchen, die sich von Tage zu Tage so vermehrten, daß der Mahler kaum Zeit hatte sie auf die Leinwand zu bringen.

Was den Werth seiner Arbeiten noch erhöht, ist seiz ne große Genauigkeit in Hinsicht auf Locolitäten und Begebenheiten. Indessen konnten doch die Ehre, der Reichthum und der Schutz, den er genoß, so wenig wie seine Verwandschaft mit Le Brun ihn vor verschiedenen Verdrüßlichkeiten schützen. Houbraken und Weyermanns schreiben sie der Aufsührung seiner zweyten Frau zu, die Le Brun's Enkelin war. Er starb im Jahre 1690 zu Paris.

Bei weitem der bedeutendste Theil seiner Arbeiten befand sich vormals im Schlosse zu Marly, nehmlich die Einnahme von Luxemburg, Dinan, Douay, Lille, Bastenciennes, Mastricht u. s. w. Im Pariser Museum befanden sich auch schöne Sachen von ihm, so wie auch in einigen deutschen Gallerien.

Bernard Schendel, Cornelius Brize, welcher Basreliefs, Waffen und andere leblose Gegenstände mit vieler Kunst mahlte, Bleckers, waren talentvolle Kunst-ler. Der Dichter Vondel gedenkt der veiden letten in seinen Werken.

Aus Gerhard Dow's Schule erschienen mehtere Künstler von verschiedenem Berdienste. Ich habe schon oben, wo ich von ihm redete, bemerkt, daß einer der bestühmtesten seiner Schüler,

# Franz van Mieris,

geb. 1635, gest. 1681 a).

gewesen sen. Er ward von wohlhabenden Eltern, (sein Bater war Goldschmidt b) zu Delft geboren, und zu berselben Profession bestimmt. Da man indessen sehr viel Reigung zum Zeichnen bei ihm bemerkte, so entschloß sich sein Bater ihn zu Abraham Toornevliet, ei= nem trefflichen Glasmahler, und dem besten Zeichner seiz nes Landes, in die Lehre zu geben. Nachdem er hier fehr schnelle Fortschritte gemacht hatte, kam er zu Ger= bard Dow. Einige Schriftsteller haben geglaubt, baß es für unsern Franz beffer gewesen sen, wenn er Abrian van den Tempels Schule besucht hatte; da er sich aber einmal bestimmt hatte, Gerhards Manier zu folgen, so blieb er auch dieser Schule bis auf den Punkt treu, wo er keines andern Lehrers, als ber Natur, weiter bedurf= te. Seine Arbeiten fanden so viel Beifall, daß sich bie Liebhaber um die Wette ftritten, fie zu erhalten. ris Gegenstände find ganz in der Gattung seines Meis. fters: halbe Figuren, kleine Conversationen, Kramladen, mit den verkaufenden oder ab wiegenden Eigenthumern, mit einem Worte, solche ahnliche Gegenstände, die ihm zu hohen Preisen bezahlt wurden, nachdem er unter ben gunftigsten Unerbietungen einen Ruf an den Wiener Hof erhalten hatte, welchen er aber ablehnte.

> Franz van Mieris, geb. 1635, geft. 1681.

Johann. geb. 1660. gest. 1690.

Wilhelm. geb. 1662, geft; 1747.

Franz, geb. 1689. geft. 1763.

b) Houbraten Tom. III. p. 2. sagt, sein Bater war en Goudemit en Dyamantalyper.

Unter ben Portraiten von ganz kleinem Format, welche Mieris mit einer unglaublichen Vollendung mahl= te, wird das Portrait der Gattin des Cornelius Poots , von verschiedenen Schriftstellern als eines der vollkom= mensten gelobt, die man sehen konne. Diese kleinen Gemahlbe von seiner Arbeit, z. B. eine in Ohnmacht gefallene Frau mit dem helfenden Arzte, eine weinende Alte, oder ein junges Mådchen, welches schläft, oder we= nigstens zu schlafen scheint, während eine Rupplerin sie an einen dabei Stehenden verhandelt u. s. w. wurden bis ju 3000 Gulden verkauft. Mieris genaue Freunds schaft mit Johann Steen, einem trefflichen Runftler, aber dabei sehr liederlichen Menschen, war Ursache, daß er viel Beit verlor, da er die Gesellschaft desselben sehr liebte. Einige behaupten, daß er selbst den Wein geliebt, daß fein unordentliches Leben ihn in das Unglud gebracht, daß er wegen Schulden gefangen gesessen habe, und baß, ungeachtet er sich mit wenigen Arbeiten die Freis heit hatte wieder verschaffen konnen, er boch nicht bazu zu bringen gewesen sep, indem er sich damit entschuldigt habe, daß die eisernen Gitter seines Gefängnisses ihm das nothige Licht nahmen; und so sep er auch im Ge= fangnisse gestorben. Andere versichern bagegen mit meh= rerem Grunde, daß, obwohl ihn Steen zu einem aus= schweifenden Beben verführte, er dennoch das gaster verabscheut habe, und dieses scheint durch den Umstand bes wiesen zu werden, daß er seinen Sohn, der bei Lairesse war, von demselben zurudnahm, meil er fürchtete daß er ihn verführen mochte. Man konnte sogar sagen, er habe in genauer Freundschaft mit Steen gelebt, und fen verblendet gewesen rucksichtlich seiner Fehler. Er starb im Jahre 1681. .

Mieris zeichnete correcter als sein Meister; seine Figuren haben mehr Abel, sind ausgewählter, voll Geist mit frischerer kräftigerer Farbe gemahlt; seine Arbeiten

haben auch mehr Vollendung. Unter andern befindet sich auf einem Gemählde von ihm in der Dresdner Gallcrie ein Mann, dessen Strümpfe so seine Maschen haben, daß man sie ohne Hülfe eines Vergrößerungsglases kaum sez hen kann. Ich will damit nicht sagen, daß seine Arbeizten mit ängstlicher Mühe gemahlt sind; aber es scheint mir doch, daß er viel sorgsamer gearbeitet hat, als sein Lehrer Dow. Obwohl seine Compositionen von größeztem Umfange sind, so glaube ich doch nicht, daß er sich hoblgeschliffener Gläser dabei dedient habe, wie es sein Meister that, da der Gebrauch derselben zu Irrthümern verleitet, die man in seinen Arbeiten nie bemerkt. Im französischen Museo waren Meisterstücke von ihm.

Descamps liefert das Verzeichniß vieler anderen Stucke von ihm. Die Wiener Gallerie besitzt zwei Gezmählbe von seiner Arbeit. Das eine stellt ein junges trankes Frauenzimmer dar, an dessen Bette ein Arzt sitt, und ist 1651 datirt; das andere eine junge Kräzmerin, die einem Bedienten mehrere Waaren zeigt, vom Jahr 1660. In der Dresdner Gallerie sind drei Stucke von ihm, und unter diesen eben der lesende Mann im Schlafrocke, von dessen Strümpsen ich vordin geredet habe. Die Münchener Gallerie besitzt eine große Unzahl von Meisterstücken von ihm. Unter einigen andez ren in der Gallerie Vitti ist auch sein Portrait a).

Aus seiner Schule traten mehrere Meister von entzschiedenem Verdienste hervor. Ich will zuerst von seinen Sohnen reben.

Johann van Mieris, im Jahr 1660 in Lendengeboren, war der alteste. Er folgte weder dem Vater noch dem Bruder rucksichtlich der Vollendung in der kleinen Mahlerei, sondern legte sich ganz entschieden auf die Mahlerei im Großen. Nach der Bestimmung seines

a) S. Museo Fiorentino Tom. III. p. 271.

Baters sollte er in der Schule des um die Kunst verstienten Lairesse gebildet werden; aber die unordentliche Lebensweise dieses letzteren war die Beranlassung, daß, der Bater selbst seinen Unterricht übernahm. Steinsschwerzen hinderten ihn, sich dem Studio der Kunst mit der erforderlichen Beharrlichkeit zu widmen. Auf seiner, nach dem Tode seines Baters unternommenen Reise nach Deutschland und Italien, ward er in Florenz sehr ehrenvoll aufgenommen, indem der Namen seines Bazters daselbst schon bekannt war. Nach seiner Ankunst in Rom verschlimmerte sich sein Uebel, und er starb das selbst im Jahre 1690. Man kennt nur wenige Sazchen von ihm.

Der zweite Sohn, nehmlich Wilhelm van Mieris, ward 1662 auch in Lenden geboren, mard ein Schüler seines Vaters, und ahmte ihm völlig nach. Als er im neunzehnten Sahre das Unglud hatte ihn zu verlieren, war er schon ein gemachter Kunstler. Er wählte ähnli= che Gegenstände wie sein Bater, und steht ihm auch in den Nebendingen nicht nach, nur sein Fleisch ist nicht so naturlich, und ber Harmonie fehlt der lette Bauch. Bas er vorzüglich vollkommen mahlte, waren kleine Babreliefs mit welchen er seine Gemahlbe auszuschmucken pflegte. Wir haben von ihm in unsrer Sammlung eine Rramerbude, wobei sich ein solches Basrelief von ber größten Schönheit befindet a). Der Unblid mehrerer Gemahlbe von Lgireffe, ber immer nur ebele Gegenftans be aus der griechischen und romischen Geschichte, ober aus, der Fabel, oder Mythologie wählte, verleitete ihn zur Darstellung eines ähnlichen Gegenstandes. Er wählte also einen aus Tasso, nehmlich den im Schoofe ber Urmide ruhenden, schlafenden Rinald, von Grazien und Liebesgottern umgeben, mit einer schonen gandschaft im

a) S. mein Berzeichniß p. 42. Nro. 10.

Hintergrunde. Dieser Versuch gludte ihm so vollsoms men, daß er eine Copie davon machen mußte, die er bei einigen anderen Veranderungen, auch etwas vergrößerte. Zulett arbeitete Wilhelm Mehreres in diesem höheren Style, wiewohl er auch Landschaften und Thiere mit gleicher bezaubernder Bollendung mahlte. Seine Sesschicklichkeit in Wachs und Thon zu modelliren verschafte ihm sehr viele Vortheile in seiner Kunst. Beinahe alle Gallerien in Deutschland besigen von seinen Arbeiten. Er starb im Jahr 1747. Ein Sohn von ihm, Franz van Mieris welcher, 1689 geboren ward, und 1763 starb, suchte die Manier seines Vaters und Großvaters nachz zuahmen, und war Versassers und Großvaters nachz zuahmen, und war Versassers liebet, die aber der Kunst nichts angehen a).

# 3 o hann Stéen, geb. 1636, gest. 1689.

Aus dem Wenigen, was ich oben, als ich von dem alten Franz van Mieris sprach, von Steen angeführt habe, hat man schon Gelegenheit gehabt, sich einen kleiznen Begriff von seinem Character zu machen. Johann Steen ward in Lenden geboren, und war der Sahn eiznes Bierbrauers. Man brachte ihn, als er Neigung zur Mahlerei bezeigte, erst zu Knuffer, dann zu Brauwer, und endlich in die Schule des van Gonen, der ihm, wezen seines munteren Wesens seine eigene Tochter zur Frau gab. Voller Talente überließ er sich demnach der Schwelzgerei, ward Bierbrauer, und endlich Wirth. Ungeachtet er den größten Theil seines vorräthigen Weines sur seizen trunken war, so versertigte er doch schwe Semählde,

a) S. Tom. IV. pag. 191.

und sprach mit grundlicher Kenntniß von seiner Kunft, und von ihren Regeln. Die meisten seiner Arbeiten befanden sich bei Weinhandlern. Er starb im Elende im Jahre 1689. Die von ihm gewählten Gegenstande find größtentheils feinem Character angemeffen, nehm= lich Gesellschaften betrunkener Personen in Schenken a), . jedoch mit leichtem Pinsel und vielem Ausbrucke ge= mahlt, und voller Lacherlichkeiten. Ein ahnliches Ge= mablde bewundert man im Französischen Duseo; es stellt einen Urgt por, ber in Gegenwart bes Bor= mundes die Krankheit seiner Mündel untersucht, ein Gegenstand, welchen er mehrmahls bearbeitet hat. Bus weilen nehmen seine Vorstellungen einen hoheren Flug. So besitzt unsere kleine Sammlung einen Antonius und Cleopatra, die vor einem mit einem Teppiche bebedten, und mit einigen Früchten besetzten Tische sigen. Anto= nius erscheint wie ein, in einen Turten verfleibeter Sol= lander, und Cleopatra wie eine hubsche Hollanderin mit großen Manschetten. Das Ganze ift inzwischen sehr leicht gemahlt b), und außer bem Namen befindet fich auch das Datum dabei, nehmlich 1667. Descamps lies fert ein großes Verzeichniß seiner Arbeiten c); auch bes figen bie Gallerien ju Wien, Munchen, und anbere mehrere Stude von ihm.

um diese Zeit lebten: Johann van Res, ein trefflicher Zögling von Mierevelt. Er reiste in Italien,

<sup>2)</sup> Mannlich bemerkt, daß er seldst ein Wirthshaus gehalten has be. "hier sah er täglich Besossen, beren innere Gefühle, Handlungen, Stellungen er aus eigener Erfahrung vollkomsmen kannte, und ihre betäubte Zufriedenheit, ihre Freude, ihren Zorn oder Gefühllosigkeit, so wie sie der Grad ihrer Unmäßigkeit nach sich zog, mit vieler Wahrheit und mit Geist vorzustellen wußte."

b) S. mein Berzeichniß p. 23. Nro. 2.

c) S. Tom. III. p. 28.

und es ist zu bedauern, daß ein Kunftler von seinen Talenten sich nur mit Portraitmahlerei abgab.

Peter Frits, machte auch Reisen in Italien, und war auch an mehreren Hofen. Er ließ sich in Dekft nieder, machte aber kein besonderes Gluck, weil er nur sonderbare Gegenstände mahlte, ohne sich darum zu bestümmern, ob sie dem Publiko gesielen, oder nicht.

Johann Beetdemaker mahlte sehr schöne Hirsch= und wilde Schweins = Jagden und fand in gutem Ruse. Unter mehreren seiner Schüler zeichnete sich sein Sohn aus, dessen ich noch gedenken werde a).

In demselben Jahre 1636 ward Franz Carré in Friesland geboren. Er verstand viele Sprachen, und war zum geistlichen Stande bestimmt; seine Leidenschaft für die Mahlerei überwand jedoch alle ihm entgegenstehen= de Schwierigkeiten. In der Folge ward er erster Mahler des Prinzen Wilhelm Friedrich, Statthalters von Friessland. Er war ein Mann von Geist, mahlte schone Bauzernseste, und starb im Jahre 1669 b) Seiner heiden Sohne, Heinrich und Michael, wird noch gedacht werzben.

Johann Le Duc, von einigen Duck, Ducq genannt. Alle Artikel, die von diesem Namen handeln,

a) Descamps spricht von zwei Söhnen, deren in der Folge gedacht werden wird; ich finde indessen nur Nachricht von einem bei demselben.

| -1                      | , ,              |       | ,                  | •                  |  |
|-------------------------|------------------|-------|--------------------|--------------------|--|
|                         | Seinrich.        | . 11. | Michael.           |                    |  |
| geb. 1656—58. gest. 172 |                  | 721.  | geb g              | ft. 1728.          |  |
| ,                       | Abraham. 1694 +. |       | einrich.<br>696 †. | Johann.<br>1698 †. |  |

Franz Carré, geb. 1636. gest. 1669.

mehrere Sohne.

den A. le Ducq für eine Person mit Johann le Ducq. Alle Gemählde, die ich für Arbeiten des Le Ducq erkannt habe, stellen immer Wachtstuben dar. Descamps a) erz zählt, daß er Hauptmann geworden sen, und die Mahlezrei aufgegeben habe. Andere behaupten, daß er sich spästerhin wieder mit ihr beschäftigt habe, und im Jahre 1671 Director der Mahler= Academie in Haag gewesen sen.

In unserer kleinen Sammlung befindet sich ein sehr schönes Gemählde von ihm, sowohl in Hinsicht der treuen Nachahmung der Natur, als der Wirkung des Lichts. Es ist eine ganz vortrefflich gemahlte Wachtstube b). Er soll auch zehn Blätter in Kupfer gestochen haben, unter des nen achte Hunde darstellen c). Man rechnet ihn auch unster Paul Potters Schüter.

Daniel Haring, ungefähr 1636 geboren, und 1706 gestorben, mahlte sehr gute Portraite. Außerdem daß er mehrere Schüler gebildet hat, ward er auch mehs tere Male zum Director der Mahler : Academie im Haag ernannt.

Daniel Mytens, — nicht zu verwechseln mit eis nem andern gleiches Ramens, dessen ich schon aussührlich in der Geschichte der Mahterei in England gedacht habe d), und der zu Kubens und van Dyck Beiten lebte — ward im Jahre 1636 im Haag geboren: Er kam jung nach Rom, wo er schnelle Fortschritte machte, und mit Carlo Maratti und anderen in freundschaftliche Verhältnisse trat. Sein bedeutendes Vermögen verleitete ihn zu einer geswissen Eitelkeit, die sich hauptsächlich in einer Menge prächtiger Kleider zeigte, weshalb er auch in der Schilders

a) Tom. III. p. 33.

b) S. mein Berzeichnis pag. 13. Nro. 17.

c) S. Bartsch Vol. I. pag. 199.

d) S. Band V. pag. 274.

Bent den Zunamen "Bunte Krähe" erhielt. Als er im Jahre 1664 in sein Baterland zurückkehrte, erstaunte ansfangs Jedermann über seine Arbeiten; anstatt daß er aber in seiner Kunst immer hatte zunehmen sollen, erfolgte gestade das Gegentheil. Er war mehrmals Director der Acas bemie, und starb im Jahre 1688.

Von David de Koning hat man nur wenige Nachrichten. Er war in Antwerpen geboren, und in jenen Zeiten ein Schüler von Johann Syt, den er erreichte. Im Jahre 1668 kam er nach Rom, und ward, weil sich in den meisten seiner Gemählde ein Kaninchen befindet, unter dem Beinamen, der Ramler" in die Schilder-Bent aufgenommen.

Konings Gemählde bestehen, wie die von Fyt, in todten und lebendigen Thieren, und sind mit Blumen und Früchten ausgeschmückt. In der Darstellung der Bözgel zeichnete er sich besonders aus. Fyt hatte jedoch eine vollkommene Harmonie vor ihm voraus. Füßly sagt im ersten Bande seines Lericons, daß er 1684 noch gelebt habe: "Koning kam 1668 gen Rom, wo er 1684 noch lebte, auch dem Vermuthen nach starb." Aber ich sinde bei Ghezzi S. 48. daß er 1686 zum Mitgliede der Acabemie des H. Lucas in Rom ernannt worden ist.

Ich übergehe van Terlée, Poorter, Spalts hof und Gellig. Die drei ersten mahlten Historien; Spalthof war dreimal in Rom, und arbeitete dort mit vielem Beifalle im niederländischen Geschmade. Jacob Gellig von Utrecht mahlte mit sehr vieler Kunst alle Gatztungen Fische; auch einige Portraite, und bezeichnete seis ne Arbeiten mit dem Namen Gillis a).

In der Darstellung des Federviehes hat Niemand die Aehnlichkeit, den Geist und den wahren Character dieser Thiergattung so vollkommen erreicht, als.

<sup>2)</sup> S. Weyermanns Tom. II. pag. 382.

### Melchior Hondekaeter.

geb. 1636, gest. 1695.

fammt aus einer berühmten Familie, und mar Sohn und Schuler von Gisbrecht Sondekaeter, deffen ich schon gedacht habe a), und Enkel von Gilles Bin= kenbooms und Savary. Bis in sein siebenzehntes Jahr war er Schüler seines Baters, welcher im Jahre 1653 farb, und bei demfelben ichon zu einer großen Boll= kommenheit gelangt, besonders in der Darstellung der Buhner, Ruden, Enten, Ganfe, Pfauen u. f. w. Gein Onkel, J. B. Weening, unterstützte ihn mit seinem Rathe. Mit seinen Talenten für die Kunst verband er eine tiefe Gelehrsamkeit in ber Theologie, und einen fehr fitt= lichen Character. Alles dieses verwandelte fich aber burch eine ungluckliche Beirath, die ihn im Jahr 1695 auch ins Grab brachte, in ein abscheuliches und liederliches Die vorzüglichsten Gallerien Deutschlands besigen Sachen von ihm; auch in unfrer kleinen Sammlung befindet sich ein sehr schönes Gemahlde von seiner Dand b).

Johann van Neck ward in Narden geboren, und war ein Schüler Jacob de Bakker oder Backer, deffen Werke er mit großer Kunst nachahmte. Er mahlte Hisstorien. Houbraken beschreibt ein schönes Gemählde von ihm, welches den Simeon im Tempel darstellt, als er das Kind Jesus in den Armen halt. Dieses schön geszeichnete und schön colorirte Gemählde bewundert man in der französischen katholischen Kirche zu Amsterdam. Van Neck starb im Jahre 2714.

Ich übergehe Mechlinger von Lucern, der mehrere Sachen in seinem Baterlande, besonders für

a) S. pag. 172. wo man jedoch einen Frrthum "Wilhelm" ans statt "Sisbrecht." ließt.
b) S. mein Verzeichniß pag. 9. Nro. 40.

bas dortige Franziskaner-Kloster mahlte. Er Verfertigte auch Portraite von großer Aehnlichkeit, und noch heu= tiges Tages sieht man dort eine Versuchung des heili= gen Antohius von ihm, in welcher alle Teufel Portraite damahls bekannter Personen sind. Ich komme nun zu

## Matthäus Merian dem Jüngern,

geboren zu Basel im Jahre 1621, und Sohn des beruhmten Kupferstechers Matthaus Merian (geb. 1593. gest, 1651) a). Der jungere Merian hatte mehrere Behrer, unter welchen ihn Joachim von Sandrart wie Sohn behandelte, und nicht nur nach Amsterdam sondern auch nach London mit sich nahm. Späterhin benutte er den Unterricht des Anton van Dyck, und selbst des Rubens und Jacob Jordaens. Nachdem er in Frankreich und in Italien gereift hatte, ließ er sich in Frankfurt am Main nieder, wo er Ehre und Vermögen häufte, und im Jahre 1687 starb. Er mahlte Historien und Por= traite, und ward in beiden Gattungen berühmt. ven Dom zu Bamberg mahlte er ein großes Altarstuck, das Martyrthum des heiligen Lorenz, so wie auch die Portraite des dortigen Bischofs und des Erzbischofs von Mainz. Bei Gelegenheit der Kronung verfertigte er auch ein sehr schönes Portrait des Kaisers Leopold im Jahre 1658. Ein Sohn dieses Matthaus Merian war Johann Matthaus, ein guter Portraitmahler in Pastell, der sich aber vorzüglich mit dem Handel der

> Matthäus Merian sen. geb. 1**59**3. geft. 1651.

Matthaus jun. Caspar. M. Sibnila, geb. 1621. gest. 1687. gest. 1627. geb. 1647. gest. 1717.

Joh. Matthaus. geb. — gest. 1716. Kunstsachen und Rupferstiche abgab, melche er von seis'
nem Bater und Großvater geerbt hatte. Er starb in Frankfurt 1716. Matthäus hatte noch einen Bruder und eine Schwester. Der Bruder, Caspar, war. 1627 geboren, und Kupferstecher. Zu seinen mannichfaltigen Urbeiten gehören auch die Kupfer im Krönungs = Dia= rium Kaiser Leopolds vom Jahr 1658. Die Schwester,

### Maria Sibylla Merian, geb. 1647, gest. 1717.

war in Frankfurt geboren, und zeigte schon in ihrer frühen Jugend große Neigung zur Mahlerei und zur Naturgeschichte. Die Mutter wollte indessen ihrer Neisgung und ihren Wünschen nicht nachgeben, bis es ends lich ihrem Dheim väterlicher Seite, Jacob Marrel a), gelang, sie dazu zu vermögen. Obwohl dieser Sibyls Ien selbst hätte unterrichten können, so verschafte er ihr doch in Abraham Mignon einen berühmten Meister. Sie beschränkte sich hauptsächlich auf Blumens, Fruchtz und Insecten: Mahlerei aller Art; indessen wollte sie sich doch auch in höheren Gattungen, besonders im Nackten versuchen, und entschloß sich daher, da sie fühlte, daß diese Mahlerei dem jungfräulichen Anstande entgegen sey, im Jahre 1665 den geschickten Nürnberger Mahler und Architekten Johann Graff zu heirathen b). Der

a) Jakob Marel. — Moreels, ober eigentlich Marrel, war aus Utrecht gebürtig und ein Schüler Georg Flegels, welchen er in Darstellung der Blumen und Früchte übertraf. Er hatte die Wittwe des ältern Matthäus Merian geheirathet, und karb im Jahre 1683. Von ihm ist ein kleines Werken vorshanden unter dem Titel: "Artiges und Kunstreiches Reises büchlein für die ankommende Jugend zu lehren, insonderheit für Mahter, Goldschmidt und Bilbhauer zusammengetragen und verlegt durch Jacob Marrel, Bürger und Mahler in Frankfurt. Ao. 1661.

b) Sie trennte sich im Jahre 1685 von ihrem Manne, und

erste Theil ihres bekannten Werkes erschien im Jahre 1679, der zweite 1683 a). Nach einigen Jahren trennte sie sich von ihrem Manne, und schloß sich an die Sekte der E'Abbabisten an, deren ich schon gedacht habe b). Sie hatte während ihres Aufenthaltes bei einem Herrn von Sommerdyck Gelegenheit eine große Renge Amezrikanischer Insekten zu sehen. Dieses veranlaßte sie eine Reise nach Surinam zu machen, wohin sie sich mit eizner ihrer Töchter im Jahre 1698 einschisste. Sie blieb zwei Jahre dort, zeichnete alle Insekten, Blumen, Pstanzen die ihr vorkamen, nach der Natur, und kehrte 1701 nach Amsterdam zurück.

Die Studien und die Frucht dieser Reise erschienen in einem sehr schonen Werke in Folio im Publikum c). Sie

nahm ben Namen ihres Vaters wieder an. Es ist aber falsch, wenn d'Argensville sagt, daß ihr Mann den Namen ihres Vazters angenommen habe, so wie es auch falsch ist, daß sie ihzes Mannes Namen nicht angenommen haben sollte, da doch auf dem 2ten. Theile ihres Werkes ausdrücklich bemerkt ist, "Maria Sybille Grässen sculpsit."

- 2) 1. Der Raupen wunderbare Berwandlung und sonderbare Blumennahrung u. s. w. von Maria Spbilla Gräffin, Matsthäi des älteren seel. Tochter, Nürnberg, Tom, I. 1679.
  Tom, II. Franks. 1683.
  - 2. Der erfte Theil biefes Werks, illuminirt.
  - 3. Erucarum Ortus, Alimenta et paradoxa Metamor-phosis per Mariam Sybillam Merian. Amstelodami, mit hinzufügung eines britten Theils.
  - 4. Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Amstelodami. Fol.
  - 5. Maria Sybilla Merian Surinaemsche Insecten. Amsterd. 1719. Fol. mit einigen Busätzen.
- b) S. pag. 134. mo bie Rebe von Unna Maria Schurmanns ift.
- e) "Metamorphosis Insectorum Surinamensium", mit eisner andern Abhandlung verbunden unter dem Titel: "Erucarum

Sie war auch eine vollkommene Stickerin, und man bes hauptet, daß sie auch Blumen auf Leinwand und Seibe gemahlt habe, die selbst durch Abwaschen gar nichts von ihrer Schönheit verloren a).

Auch ihre beiben Töchter mahlten Blumen. Jos hanna Helena, die im Jahre 1668 geboren war, begleitete ihre Mutter auf ihrer Reise nach Surinam, half ihr, und unternahm eine zweite Reise eben dahin.

Dorothea Maria, 1678 geboren, mahlte Inssetten und Blumen mit großem Beifalle zu Amstedam, und gab einen Anhang zu dem Werke ihrer, im Jahre 1717 gestorbenen Mutter b), oder einen dritten Theil desselben heraus. Auch von ihr hat man eine Abhands lung unter dem Titel: De Generatione et Metamorphosibus Insectorum Surinamensium.

Als Portraitmahler zeichneten sich zu Matthias Mes rians Zeit aus:

Johann Rubolf Werenfels, 1629 in Basel geboren. Er studierte die Mahlerei in Amsterdam, reiste in Deutschland, Frankreich und Italien, und kehrte nach einer langen Ubwesenheit in sein Baterland zurud, wo er im Jahre 1673 starb.

Sein Zeitgenosse war Johann Wirz, der mit großer Kunst Portraite mahlte, und auch in Kupfer stach.

Nicolaus Rycks, ben man mit einiger Wahrs, scheinlichkeit für einen Sohn von Johann Rycks halt,

carum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis ", in Folid, beutsch, französisch, lateinisch und hollandisch, mit 60 Aupsertaseln. Eine zweite Ausgabe hat den Titel: Dissertatio de generatione et metamorphosidus Insectorum Surinamensium etc. mit 72 Aupsertaseln.

a) Siehe I. F. Fifth's Geschichte zc. Band II. p. 198. Er hatte mehrere Beweise bavon gesehen.

b) S. Paquot Memoires T. L p. 636. seq.

war in Brüggen geboren. Er reiste viel im Drient, und hielt sich lange Zeit in Jerusalem auf. Seine vorzüglichsten Gemählde sind Caravanen, aber die Hintersgründe derselben stellen Gegenden des heiligen Landes dar. Im Jahre 1667 ward er in die Mahler: Gesellsschaft zu Brüggen aufgenommen, und mahlte Figuren, Pferde, Kameele mit großer Leichtigkeit und Kunst.

Pferde, Kameele mit großer Leichtigkeit und Kunst. Von einem "Constanz Perez", dessen Namen eher spanisch als deutsch zu senn scheint, sindet sich bei Ghezzi S. 44: "Constanz Perez, ein deutscher Mahler, 1653." — In diesem Jahre nehmlich ward er zum Akademiker von St. Lucas in Rom ernannt.

Ein Mahler von großem Rufe war .

### Joseph Werner, geb. 1637, gest. 1710.

Er war in Bern geboren, und der Sohn eines. Mahlers. Sein Bater hieß auch Joseph. Von früher Jugend an trieb er die Beichenkunft und andere Wiffen= schaften, worin er auch ziemliche Fortschritte machte, und ward späterhin in die Schule bes oben gebachten Matz thaus Merian nach Frankfurt geschickt. Er hatte schon einen guten Grund im Zeichnen gelegt, und in der Deble Mahlerei, als er sich entschloß sich auf die Miniatur=Mah= lerei zu legen. Im Jahr 1654 kem er nach Rom, wo er sich mehrere Jahre aufhielt, und mit allgemeinem Beis falle arbeitete. Sein Ruf in dieser Art Mahlerei hatte sich bis an den Hof Ludwig XIV., verbreitet, der ihn zu sich entbot, und den er mehrmals mahlte, so wie auch mehrere Großen des Reichs, nachdem er daselbst anges kommen war. Ich will die Meinung berjenigen nicht unterfigen, welche behaupten, daß Le Brun's Eifersucht die Urfache gewesen sen, weshalb er sich nicht lange in Paris aufgehalten habe; for viel ift indeffen gewiß, daß

feine eigene, etwas unbeständige Gemuthkart wohl auch etwas dazu beigetragen haben mag. Wie dem nun auch seyn mag, er verließ Frankreich und arbeitete mit grossem Beifalle in Deutschland, nehmlich am Pfälzischen, Wiener und Baperischen Hofe. Um diese Zeit, 1695, erhielt er eine Einladung an den Bertiner Hof, als Director der daselbst errichteten neuen Academie. Die unfreundlichen Gesinnungen, welche er von andern Mahlern daselbst erfuhr, waren indessen Beranlassung, daß er auch diese Stadt wieder verließ, und in sein Basterland zurücklehrte, wo er im Jahr 1710 starb.

Werner war ein Monn von ausgezeichneten Pers diensten. Seine Compositionen und Allegorien haben ein schönes Hellbunkel, und gute Zeichnung. Wiewohl er nur wenig in Dehl mahlte, so sieht man doch einis ges in der Art von ihm zu Bern; viel mehr aber in Miniatur. Er hatte zwei Sohne: Christoph Joseph, und Paul Werner, die sich auch beibe der Mahlerei rühmlichst besteißigten. Mehrere Künstler, die den Nas men Werner sührten, und bei denen ich mich nicht aufhalten will, gehören wuhrstheinlich zu derselben Families

Obwohl in Deutschinno geboven, muß man

## Caspar, Netscher, geb. 1639, gest. 1684,

burtsort war Heidelberg, und er war ein Gohn des Bildhauers Johann Metscher. Ungeachtet er aussichließlich für das Studium der Medizin bestimmt war, so trug doch seine Leidenschaft für die Wahlerei den Sieg davon, und er widmete sich ihr ganz in Rost ers Schule, der Bögel und Wild mahlte. Einige behaupten, daß er auch Gerhard Douws, und Gerhard Terburgh's Unterricht genossen habe; inzwischen ist nur so viel ges wiß, daß er in mehreren Gattungen mahlte, vorzäglich

aber Conversations : Stude und halbe Figuren, in der beliebten Gerhard Terburgh'schen Manier a), und daß er wie dieser, in allen seinen Gemählden irgend ein, in weißen Sammt gekleidetes Frauenzimmer anbrachte, den er mit der größten Bolltommenheit mahlte. Auf einer Reise, die er nach Italien machen wollte, kam er nur dis Bordeaur, nahm sich daselbst eine Frau, kehrte nach Holland zurück, und ließ sich im Haag nieder, wo er mit allgemeinem Beisalle verschiedene Cabinetsstücke und Portraite mahlte. Seine schwache Gesundheit hins derte ihn eine Einladung an den Hof Karls II. von England anzunehmen. Er karb im Jahre 1684 in der Blüthe seines Lebens, und hinterließ mehrere Söhne, unter welchen sich drei auf die Mahlerei legten.

Theodor Retscher, den man auch, weil er 1661 in Bordeaux geboren ward, den Franzosen nennt, ward in der Folge der beste Schüler seines Vaters, bei dem er bis an sein. 18tes Jahr studierte. Er gieng mit dem französischen Gesandten, dem Grafen d'Avaux, nach Paris, mahlte daselbst viele Portraite, und ward der Lieblings Mahler der Damen, weil er die Kunst versstand, bei gresser Aehnlichkeit: noch zu verschönern. Als er nach Holland zurückgerusen worden war, zerstörte der Zod des Königs Wilhelm alle seine Hossnungen. Er

a) Hr. von Burtin gebenkt in seinem mehrmahls angesührten Werte Band II. E. 326, wa er von Zerbusch spricht, eisnes Gemählbes unter dem Ramen: "La Vengeance de Terburg" mit solgenden Borten: "Ce Tableau très capital, peint en 1672 est d'une grande sinesse et d'une verité surprenante. Il offre une Allegorie critique très piquante, fruit du ressentiment de ce grand Artiste contre son disciple Gasper Netscher et contre le Stadthoudre Guillaume III. Prince d'Orange, Roi d'Angleterre, qui avoit choqué l'amour propre de Terburgh en temoignant au Magistrat de Deventer en 1672 une presence marquée pour le disciple qui étoit son peintre savori au desavanzage du Maitre" ess.

erhielt endlich ein Amt, aber seine Reigung am Hofe zu leben, veranlaßte ihn sich im Hagg niederzulassen, wo er im Jahre 1732 starb.

Sein Bruder Constantin (1670 geboren), mahlte ebenfalls Portraite mit großem Beifalle. Im Jahr 1699 war er Mitglied der Academie im Haag, und stard 1722. Der dritte Bruder, Anton, war auch Portraits mahler, ward aber wegen seiner schlechten Aussichtung nach Ostindien geschickt, wo er sein Leben beschloß.

Die Familie Werdmüller hat sich in Wissenschaften; in Kunsten, und im Kriege sehr ausgezeichnet.

Johann Rubolph Werdmitler von welchem ich einiges mittheilen will, ward 1639 in Jürch geboren; lernte zwar die Mahlerei bei Conrad Meyer, bilbete sich aber vorzüglich durch eigenes Studium bei seinem Bater; welcher eine schone Sammlung von Gemählden und Kuspferstichen besaß. Werdmüller mahlte Portraite, Landsschaften und Früchte, reiste in Deutschland, und hielt sich eine Zeitlang bei dem geschickten Blumen-Mahler Morell auf, bessen ich schon gedacht habe. Er war auch in Holland, und verlor unglücklicher Weise seine Leben in einem Flusse, als er im Jahr 1668, in seinem 232 Lebensjahre eine Reise nach Frankreich unternehmen wollte. Seine drei Brüder, Jacob, Heinrich und Condrad beschäftigten sich sämmtlich mit Mahlerei und Bauskunst.

Um diese Zeit lebte Wilhelm Stettler, aus Bern, Mahler und Kupferstecher und Schüler von Jacob Baed ber, Conrad Meyer, und Joseph Werner dem jüngeren. Von ihm sind unter andern die Zeichnungen zu den Münzen des berühmten Werks von Karl Patin. Er hat auch ein kleines Buch über Mahlerei geschrieben al und ist 1708 zu Bern gestorben.

a) Bericht von bem rechten Wege zu ber Mahlerei. Bern 1679.

Man weiß aus der Geschichte, daß mehrere Mahler ihren Fürsten mit so treuer Liebe anhiengen, daß sie sie selbst im größten Ungluck nicht verließen. Der alte Lustes Cranach gab davon ein auffallendes Benspiel.

Eben daffelbe läßt fich von Dominicus Rollet fagen, ber 1640 in Brüggen geboren, und 1687 in die Mahler : Gesellschaft daselbst aufgenommen ward. Sein allgemeiner Ruhm veranlaßte ben Herzog Maximilian von Bayern, als damaligem Gouverneur ber Niederlan= de, ihn zu feinem ersten Mahler zu erneunen, und ihm überbem die Aufsicht über sein Cabinet anzuvertrauen, ba er sich im Besitz einer großen Anzahl von Deister= ftlaten befand. Mollet verließ diesen Prinzen nicht, als er in Ungnade gefallen war, begleitete ihn nach Paris, und folgte ihm auch nach Bayern, als er in seine Staaten zurucktehrte. Erft nach Maximilians Tobe gieng er wieder nach Paris, und starb dort, 96 Jahr alt, im Sabre 1736. Er mahlte Historien und Landschaften, aber seine Bataillen find besonders voll Geist, Feuer und Bahrheit, mit einer Erstaunen erregenden Leichtig= feit gemahlt, und von großer Wirkung. Im Gangen nabert fich seine Manier, der Manier van der Meulens a). Bon Mannlich macht ihn zu van der Meulens Schüler, und fagt hingu: "Mollet fam in Churbapersche Dienste, und wurde um das Jahr 1706 wegen seiner erprobten Rechts schaffenheit und Treue zum Begleiter der Churfurstin , nach Benedig ernannt". Biete seiner Arbeiten befinden fich in beutscher Gallerien.

Samuel Bottschildt, zu Sangerhausen in Thüs eingen geboren, war ein verdienstvoller Mahler, und lebte als Gallerien = Inspector, Director der Academie, und Hof-Mahler in Dresden. Bei einer vortrefflichen Composition sind seine Figuren in einem guten Styl

a) S. von Mannlich B. I. p. 509.

gearbeitet. Er mahlte mehrere Zimmerdecken im großen Garten=Pallast in Dresden, und auch eine Abnahme vom Kreut für die Martinskirche in Halberstadt. Sein Tod fällt in das Jahr 1707 a).

Wenn Geduid und höchste Vollenbung allein ben großen Künstler bilbeten, so wurde Peter van Slinzgelandt gewiß eine der ausgezeichnetsten Stellen unster den Mahlern verdienen. Dieser war 1640 zu Leyzden gedoren, und ein Schüler Gerhard Douws. Indessen ist der Unterschied zwischen Meister und Schüler sehr groß: bei jenem ist alles mit der größten Leichtigkeit gezmahlt; bei diesem reduzirt sich alles auf Mühe, Geduld, und eine unglaubliche, wiewohl geistlose Vollendung. Auf ein Bild der Familie Meermann verwandte er drei Jahre, und ein Spizen Rragen beschäftigte ihn oft eiznen Monat d. Ungeachtet dieser peinlichen, kalten Vollendung sand er doch Liebhaber, und verschiedene seiner Arbeiten werden in den Cabinetten der Großen bewundert. Slingelandt starb im Jahre 1691.

Ein anderer Schuler Gerhard Douws mar

# Gottfried Schalken, geb. 1643, geft. 1708.

Er war in Dort geboren, und der Sohn eines Schulrectors, der ihn im Lateinischen unterrichtete, versließ aber die gelehrten Studien, um sich unter Anleistung Samuels van Hoogstraeten, dessen ich bereits rühmslich gedacht habe, der Mahlerei zu widmen. Nachdem

a) Im Jahre 1693 erschien ein von ihm gestochenes Aupserwerk unter dem Titel: "Opera varia historica poetica et iconologica" in Fol.

b) Es scheint, daß das unvernünftige Spstem den Fleiß dem Geisfte vorzuziehen, bei vielen Künstlern sesten Fuß gesaßt habe, welche oft bei ihren punktirten Sepias Zeichnungen ganze Mosnate verlieren.

er in Gerhard Douws Schule gekommen war, gab er sich der Manier desselben ganz bin, und mahlte kleine Gegenstände mit der größten Bollendung, bediente sich aber, rücksichtlich der Beleuchtung, größtentheils kunstkacher Lichter, Fackeln, Kohlen, und zuweilen nur der Sonne unmittelbar a). Sein Ruf gelangte auch nach London, wohin er sich gegen das Ende des 17ten Jahrzhunderts begab b). Man behauptet, daß er dort viel Unzannehmlichkeiten erfahren habe, besonders von Seiten Knellers, der alle nach England kommenden Künstler von Verdienst verfolgte.

Wepermann erzählt unter anderen Dingen von Schalzen, daß er das Portrait Wilhelms des III. mit einem Talglichte in der Hand, indem ihm das geschmolzene Talg über die Hand träuselt, gemahlt habe. Schalken verließ London wieder, und wählte den Haag, zu seinem Wohnorte. Späterhin suchte ihn der Churfürst von der Psalz, sür welchen er sehr viel, und unter andern auch die sehr bewunderten "klugen und thörigten Jungfrauen" gemahlt hatte, nach Düsseldorf zu ziehen. Er starb im Haag im Jahr 1706.

Schalken war sehr geheimnisvoll beim Mahlen, und ließ Niemanden zusehen. Seine Arbeiten haben ei= ne große Vollendung und ein herrliches Colorit; beson= bers verstand er es, bei seinem leichten Pinsel die Wir= kungen des kunstlichen Lichts mit großer Kunst, und mit

a) Ich habe Schalkens Gemählbe immer wegen ihrer Bollenbung, und wegen der herrlichen Wirkung des Helldunkels bewundert, eine Wirkung, die von seinen Rachahmern meistens versehlt worden ist. Der einzige Künstler unserer Zeit, der in der Nachahmung brennender Lichter die höchste Vollkommenheit erzeicht hat, und zwar selbst in Bildern von natürlicher Größe, war Georg, oder vielmehr Christoph Friedrich Reinhold Lissiewsky, ein Bruder der Terbusch und der Natthieu, zweier Frauenzimmer von entschiedenem Verdienste. Ich werde viels leicht noch künstig dieser Mahler Familie gebenken.

b) S. was barüber Band V. p. 513. gesagt ift.

treuer Rachahmung der Natnr darzustellen; aber. seine Zeichnung ist inkorrekt, und seine Composition nicht geswählt, oft ohne Geschmack. Daher kommt es, daß seine halben Figuren, besonders im Kleinen, seinen größeren Arbeiten sehr vorzuziehen sind. Ueberhaupt möchte ich mit von Mannlich, wo er von Schalken spricht, sagent, Seine Werke gefallen den Kenner mehr, als sie ihn befriedigen."

Alle deutschen Gallerien besitzen Arbeiten dieses Künstlers, nahmentlich die zu München, Cassel, Salzbahlum und Düsseldorf, wo vier Stücke von ihm waren. Auch im Pariser Museum sind bergleichen, so wie auch
in der Gallerie zu Florenz, wo sich sein und seiner Toch=
ter Bild besindet a).

Er hatte mehrere Schüler und Nachahmer; die meisten ber letteren sielen in zwei Fehler; die Schätten sind nehmlich entweder zu dunkel, oder die Lichter zu feuzig, so daß die Gegenstände eher von brennenden Kohlen; als von einer Kerze beleuchtet erscheinen. Ueberhaupt färben alle künstlichen Lichter die Gegenstände, und brinz gen mehr oder weniger eine Wirfung hervor, die mit dem größeren oder geringeren Mangel des natürlichen Lichts im Verhältniß sieht.

Bu Gerhard Douw's Schülern gehört auch Matthias Neveu, im Jahre 1647 zu Lenden geboren.
Den ersten Unterricht erhielt er von Abraham Torens
vliet; erst später genoß er Douw's Unterricht, zu dess
sen treucsten Nachahmern er gehört, indem er sich dies
selben Gegenstände wählte, wobei er sich jedoch zuweis
len in zu weitläusige Compositionen verlor. Zu diesen
letzteren rechnet Houbraken ein an Figuren sehr reiches
Gemählde, welches man "die Werke der Barmherzigs
keit" nennen könnte. Er beschloß sein Leben zu Am=

a) S. Mus. Fior. T. IV. p. 21.

sterbam, wo er im Jahre 1719, in großem Ansehen, und nachdem er seinen Meister in vielen seiner eigenen Arbeiten gleichsam wieder ins Leben zurückgerufen hat= te, noch lebte.

Die vorliegenden Blätter enthalten eine Menge Beisspiele davon, daß Laster sich mit den ausgezeichnetsten Talenten vereinigen können. Ich bin jetzt wieder in dem Falle, von einem solchen Manne reden zu mussen.

# Gerhard von Lairesse,

geb. 1640, gest. 1711.

mar in Luttich geboren, und ein Sohn und Schüler des in Diensten des Fürstbischofs von Lüttich gestandenen wackeren Künstlers Regner von Latresse a). Er verstand Mahlerei, Dichtkunst und Musik. Schon in früher Jugend war er im Stande, schone Copien zu machen, und studierte vorzüglich nach Bartholet Flamäel. Kaum 15 Jahre alt, zeichnete er sich nicht nur durch Portraits, sondern auch durch Historiens Mahlerei aus, und mahlte für die Chursürsten von Colln und Brandenburg. Sein Gesicht war überaus häslich; man sah kaum eine Spur von einer Nase b).

a) Regner von Lairesse.

Ernst — Gerhard — Jacob — Johann.

Abraham. Johann.
b) Emanuel be Witte, bessep ich schon B. II. S.547 gebacht habe, besand sich einst mit kairesse in einem Wirthshause. Lairesse zeichnete einige kinien auf den Tisch, damit de Witte, der sich für einen großen Geometer hielt, sie erklären sollte. De Witte machte, statt der Antwort, neden die kinie eine höchst unanständige Zeichnung, und sagte: ", seht, das ist Schuld dars an, daß ihr eure Nase verloren habt. Lairesse, der ungesachtet seiner Liederlichkeit von sanstem aber doch sehr reizbarem Character war, mishandelte den de Witte so, daß, als ihn am solgenden Tage einige seiner Bekannten ganz entstellt sahen, und ihn fragten, wer ihn so mishandelt habe, er ih-

Er kleibete sich beinahe prachtig, liebte bas schine Gesschlecht, und war megen seines Geistes bei demselben sehr beliebt. Ein Messerstich, ben ihm eine seiner verslassenen Schönen gab, war die Veranlassung, daß er sich verheirathete. Er zog sich nach Utrecht zurück, und ließ sich darauf in Amsterdam nieder, so daß er für eisnen eingebornen Mahler galt.

Lairesse war ein Mann von ausgezeichnetem, dichsterischem Senie. Er verstand Seschichte, Mythologie, Allegorie, componirte mit diesem Geiste, und würde, da er nichts von der herrschenden Manier der Hollander angenommen hatte, wenn er nur einige Jahre in Itaslien gelebt und Gelegenheit gehabt hatte, die dortigen großen Muster zu studieren, nach einer festen Ueberzeugung ein wahres Wunder der Kunst geworden seyn. So aber dersiel er in eine gewisse Schwerfälligkeit bei seinen Fisguren, die ohne alle Grazie sind, und seiner Architektur, mit welcher er die Hintergründe seiner Gemählde verzierzte, sehlt alle jene Einsacheit, die den Hauptcharacter des Grandiosen ausmacht.

Man kann indessen nicht käugnen, daß in allen seis nen Arbeiten eine Nachahmung des Nikolaus Poussin vorherrscht, so wie auch Peter Testa's, welchen er ebensfalls nachzuahmen suchte. Er mahlte sowohl große Gesgenstände, als auch Cabinetstücke und Zimmerdecken, und ahmte mit großer Aunst Basreließ im Helbst geschmacks voll gearbeiteter Kupferstiche vorhanden, so wie er denn auch Mehreres über Mahlerei geschrieben hat a), und

nen mitwortete, daß er von Lairesse gestern bei Lichte so sen angelegt worden, und daß er ihn aufsuche, um ihn bei Tage vollenden zu können.

a) Murz führt in seiner Biblisthek Tom. I. p. 180. Eines von Laixosse's Werten unter bem Titel an: "Principes de la Peinture par Gerard de Lairesse. Amsterd. 1720. Beutsch au Rüczsberg 1724. in 4. Englisch zu London 1750. in 4.

ville, ber ihn personlich kannte, scheint zu fagen; daß sein Werk erst in seinem Alter erschienen sep, daß es zu seis ner Unterstützung gereicht habe, und daß er erblindet, und im Jahre 1711 gestorben sep. Andere Schriftsteller, und unter diesen auch Descamps erzählen die Sache ans ders; nehmlich, daß er im Jahre 1690 das Gesicht versloren, und bei seiner heftigen Leidenschaft für seine Kunst, wöchentlich eine Mahler-Gesellschaft gehalten habe, wors in er seine Ideen diktirte, die dann, von seinem Sohne gesammelt, und mit einer Menge Kupferstiche begleitet nach seinem Tode in zwei Banden herausgegeben wären.

In meinen Papieren sinde ich bieses Werk unter solgendem Titel ausgesührt: "Principes du Dessein, ou Methode courte et facile pour apprendre cet art en peu de temps par Gerard de Lairesse. Amsterd. 1746. in Fol. mit Kuspferstichen. Ebenfalls bei Murr l. c. Tom. II. pag. 476. sinden sich: "Les principes du Dessein par G. de Lairesse, avec sig. à Amsterd. 1719. 1729. Fol. deutsch von Samuel Theodor Gerite, Berlin. 1705. 4.

Reu eröffnete Schule ber Zeichenkunst mit 120 Kupferta=

feln. Leipz. 1745. Fol.

Hier sieht man, daß man ein andres seiner Werke mit, bem größeren Aractat verwechselt hat. G. v. Lairesse großes Wahlerbuch 2c. Nürnberg 1728. 1784. 4. drei Bände mit Aupfern. Englisch London 1738. u. 1784. 4. Französisch Paris 1787. Tom. I. II. 4to. S. von Blankenburg kitter. Zusäte Band II. pag. 336.

Unsere Bibliothek besitzt

- 1. Godofridi Bidloo M. D. et Chirg. Anatomia humani corporis. Centum et quinque tabulis per artificiosiss. G. de Lairesse ad vivum delineatis etc. Amstelodami 1685. fol.
- 2. Gerh. de Lairesse Leodiensis Pictoris Opus Elegantissimum Amstelodami ipsa manu tam aere incisum, quam inventum, et per Nicolaum Visscher c. privilegio Ord. Gen. Belg. foederatae editum.

3. 't Groot Schilderboek door Gerard de Lairesse, tot Amsterdam. By Hendrick de Sbordes. T. I. II. 1712. 4.

4. Die teutsche Uebersetzung "Großes Mahlerbuch. Band I. II. III. Rürnberg 1728.

5. Reu eröffnete Soule ber Beidenkunft, Leipz. 1745. Fol.

Lairesse hinterließ zwei Sohne, welche seine Schüler waren, und einen Enkel. Der alteste seiner Brüder, Ernst, mahlte Thiere, war einige Zeit in Italien, und starb in Diensten des Fürstbischoffs von Lüttich; Jacob und Johann mahlten Blumen und Früchte, und ließen sich in Amsterdam nieder.

Wir haben schon bemerkt, daß Laitesse's Zeichnung forgsamer hatte senn können; aber seine Ideen sind poeztisch; er ist reich in der Composition, besitzt eine richtizge Kenntnis des Costums, ist bewandert in der Allegorie, und hat einen angenehmen Ton im Colorit, und einen leichten Pinsel.

Die deutschen Gallerien sind reich an Werken dieses Künstlers. Wor allen anderen muß ich vorzüglich des schönen Gemähldes in der Salzthalummer Gallerie gezdenken, welches den Achill vorstellt, wie er vom Ulysses unter den Weibern des Licomeds entdeckt wird. Es ist gezwiß eine seiner vorzüglichsten Arbeiten. Ein schönes Porzihm besindet sich in Florenz a).

Im Jahre 1640 ward, von einer berühmten Famislie abstammend, Franz van Cund de Mierhop in Brüggen geboren. Er genoß einer vorzüglichen Erziehung. Anfangs lernte er die Mahlerei nut zu seinem Vergnügen; in der Folge aber nothigten ihn verschiedene Umstände, von seinen Talenten erusthaften Gebrauch zu machen. Obwohl er Geschichten mit Portraiten der dars in handelnden Personen sehr schon mahlte, so zeichnete er sich doch nur in der Darstellung von Thieren, und besonders von Fischen so aus, daß er wenige seines Gleichen hat. Er stellte sie meistens mit Frücken und trait von Vieh geuppirt vor.

Ary de Boys matd. 1641 in Lenden geboren. Sein Bater war Organist, und hatte gewänscht, das

a) S. Museo Fiorent. Tom. I. p. 664:

auch er sich deesem Geschäft gewidmet haben möchte; aber die Lust zur Mahlerei überwog die Lust zur Musik, und so kam er zuerst zu Knuser, und nachter in die Schule des Abraham van den Tempel. Er bildete sich ins dessen eine eigene Manier, und erward sich so großen Ruf, daß er ein reiches Frauenzimmer heirathete, wos durch er aber in eine solche Unthätigkeit versiel, daß er auch nicht das Geringste mehr arbeitete. Die Gegensstände seiner Gemählde waren Landschaften und Historien, worin er zwar Poelemburgs und Brauwers Masnier nachahmte, sedoch immer eine große Originalität damit vereinigte. Sowohl sein Ausenthaltsort als auch das Jahr seines Todes sind unbekannt.

Jacob Torenvliet, ein Landsmann und Zeitgenosse von de Voys, so wie auch wie dieser 1641 in Leyden geboren. Sein Lehrer ist nicht bekannt; die Schriffstels ler seiner Zeit bemerken nur seinen Hang zur Ueppigsteit. Er beschäftigte sich vorzüglich mit Portraitmahles rei, und gieng in der Folge in Gesellschaft des Nikos laus Rasendael, eines Historien=Mahlers, nach Itaslien, wo er in Rom die Werke Raphaels, Paul Beros nese's und Tintoretti's studium des schönen Colorits dieser Schule legte. Er karb. 1719 in Leyden. Man sieht es seinen Werken deutlich an, daß er in Italien studiert hatte. Er mahlte auch Portraite, und Descamps sührt vorzüglich ein Bild von ihm an, welches die Familie Cornelio Schrevelius darstelltes

Ein vollkommener Nachahmer und Schüler von Cornel. Poelemburg war Johann von Haansbergen, 1642 in Utrecht geboren. Dieses Lob verdienen indeffen nur seine früheren Arbeiten, denn in der Folge verschlechterte er aus Gewinnsucht immer mehr, bis zu seinem im Jahre 1705 erfolgten Tode.

In der Historien Mehlerei im Großen zeichnote

sich Arnold be Bueg febr vortheilhaft aus. Er war in ber Rabe-von' St. Omer, zu Oppenois, im Jahre 1642 geboren, machte seine ersten Studien zu St. Omer bei einem Juden, dann bei Claubius Francois genannt Luc Revollet, und gieng barauf nach Italien, wo er in Rom sich auf bas Studium ber Untike und Raphaels legte. Die dortige Academie des D. Lucas ertheilte ibm den Preis; und diese Ehre, und taufend andere Begun= stigungen, zu welchen auch die Protection des Prinzen Panfili gehörte, gaben Beranlaffung, daß neibische Den= schen ihn so lange verfolgten, bis er Rom verlaffen mußte. In Paris liebte und unterflugte ihn Le Brun Er mahlte nur große- Siftorienstude, und einige Portraite. Bon seinen vorzüglichsten Arbeiten liefert Descamps ein aussuhrliches Berzeichnis. Der Tob bies ses trefflichen Runftlers erfolgte im Jahre 1624 in Bille.

Ich übergehe mit Stillschweigen Abraham van Kalraat, welcher Figuren, vorzüglich aber Blumen und Krüchte mahlte; Theodor Freres und Abrian Backer, welche beide in Italien waren; Horaz Pauslyn, einem Schwindelgeist, der so unzüchtige Gegensstände mahlte, daß selbst ein Aretin davor hätte erröthen müssen a); Arnold Berbices, oder vielmehr Berbuis, der Portraite, aber vorzüglich obseine Bilder sür Wüstlinge mahlter mehrere Mahler mit dem Namen Hamilton, die aus Schotiland abstammend sich in Deutschland niedersließen, und deren ich schon ausschhrlich in meiner Seschichte der Mahlerei in England gedacht habe b) — (von Karl Wilbelm, Iohann Georg und Ferdinand Hamilton bessinden sich mehrere Sachen in der Königl: Gallerie zu Rünchen) — und komme nun zu

a) S. meine Geschichte Band V. S. 390.

b) 6, pag. 380. u. f.

### Peter Molyn,

oder Mulier, oder de Mulieribus, genannt der Cavaliere Tempesta. Er ward im Jahre 1643 a) zu Hars lem geboren, war ein Sohn von Peter Molyn bem altes ren, beffen ich schon gebacht habe, und ein Mann von großem Genie. Den Junamen Tempesta erhielt er in ber Schilder : Bent wegen seiner Seestude und Meeres. fturme. Auch Gegenden und Thiere mahlte er mit gros Ber Bollkommenheit. Der Herzog von Bracciano liebte -ihn sehr, und machte ihn zum Ritter. Auf feiner Reise über Benedig und Mailand ward er zu Genua verhafe tet, und bes Berbrechens, wo nicht überführt, boch fehr verbachtig, daß er feine Frau, ober wie andere fagen, feine Maitreffe habe ermorden laffen. Seine Befreiung wird auf verschiedene Beise erzählt. Descamps, ber Tom. III. p. 148. Nachricht von ihm giebt, so wie auch Pascoli, stimmt mit bem Verfasser bes Mus. Fiorent. welcher Tom. III. p. 287. ein ausführliches Leben von ibm liefert, nicht überein. Man vergleiche, was ich von ihm im erften Bande S. 204. gefagt habe. Einige an= bere schäthere Notizen über bie Kunffler, bie ben Da= men Molender oder Molyn führen, find bei Bartich Tom. IV. p. 1 - 7. nachzusehen.

Hiob und Gerhard Berchender, beibe in Harlem geboren, waren Brüber, und ausgezeichnete Künstler in Darstellung von Landschaften, Conversationen, Portraiten, und dem Innern von Kirchen und Städten. Sie standen mehrere Jahre in Diensten des Churfürsten von der Pfalz, für welchen sie Hof-Feste, Jagden und andere Lustparthien mahlten. Gerhard starb

a) Biele Schriftsteller setzen seine Geburt in das Jahr 1657, und unter biesen auch das Museo Fiorentino Tom. III. pag. 281. wo auch sein Portrait steht.

1693 in seinem Baterlande; Hiob fiel 1698 in Umsterdam in einen Canal und ertrank. Das Leben und Portrait bes Hiob sindet man im Mused Fiorent. Tom. III. p. 287.

Des Johann Vostermanns, eines Schülers von Herrmann Zastleven, habe ich in der Geschichte der

Mahlerei in England umständlich gebacht a).

Aus N. Berghem's Schule erschienen mehrere Künstler, von ausgezeichneten Verdiensten. Der erste derselben, der sich mir darbietet, ist

## Peter de Hooge,

von welchem man nur wenige Nachrichten hat. Er war 1643 in Holland gehören. Aus seiner Manier kann man mit Wahrscheinlichkeit schließen, daß er aus Bergshems Schule sey, da alle seine früheren Gemählbe in der Manier desselben gemahlt sind. In der Folge liesferte er Arbeiten von anderer Art, nehmlich Nachahmungen von Mehu, Mieris, Coques und Slingelandt. In die Köpfe und Hände wußte er eine Kraft zu lesgen, die der von van Dhat gleich kommt. Wenn er auch die Vollendung von Mehu und Mieris nicht ersteichte, so übertraf er sie doch, da er einen leichten Pinsfel sührte, in der Kraft des Helldunkels.

Sein Mitschüler bei Berghem war Johann Glaus bet, von deutscher Familie, aber 1646 in Utrecht gesboren. Eine unwiderstehliche Neigung, bei welcher er viel Hindernisse zu überwinden hatte, führte ihn zum Zeichnen, bis er endlich Nicolaus Schüler ward, und ter bessen Unleitung er die schnellsten Fortschritte machte, Nachdem er mehrere Arbeiten verschiedener italia. nischen Meister copirt hatte, reifte er nach Kom, und

a) S. Band V. pag. 467. u. f. Fierillo. 3r Ah.

ward in die Schilber=Bent unter bem Namen Polidor aufgenommen. Nach einem Aufenthalte von mehreren Jahren zu Rom, Padua und Benedig, kam er nach Deutschland zurud, gieng über Hamburg nach Coppen= hagen, wo er einige Jahre verweilte, ließ sich dann in Amsterdam nieder, und ward ein genauer Freund von Lairesse, mit welchem zusammen er mehreres im Schlosse zu Soesdick mabite. Er war unermudet ben ber Arbeit, und starb 1726. Glauber mar einer der besten Hol= landischen Landschaftsmahler, aber seine Manier hat et= was Italianisches, und seine Gegenden gleichen ben Um= gebungen Roms, mit warmen und wahrem Colorit. Obwohl seine Arbeiten mit ber größten Leichtigkeit ge= mahlt zu sein scheinen, so mahlte er doch alles mit der große ten Feinheit und Sorgsamkeit. Die Figuren sind mei= stens von Lairesse, was ihren Werth noch erhöht. Einer seiner Brüder, Johann Gottlieb, war

Einer seiner Brüder, Johann Gottlieb, war mit ihm in Italien, lernte aber doch am meisten von ihm, obwohl er mehrere andere kehrer hatte. Sie lebzten nach ihrer Zurückfunft nach Deutschland zusammen bis in das Jahr 1684. Johann Glauber ließ sich, wie schon gesagt, in Amsterdam nieder; Johann Gottlieb aber in Deutschland, wo er auch, und zwar in Breszlau, im Jahre 1703 starb. Seine Landschaften sind voll Anmuth, und dieses zog ihm, zur Erinnerung der von ihm dargestellten reizenden Gegenden, den Beinamen Myrtillus zu. Er mahlte auch Seehafen, die er mit schön gezeichneten und schön colorirten Figuren auszschmückte.

Eine ihrer Schwestern zeichnete sich durch Portraite, und durch Darstellung einiger geschichtlichen Gegenstän= de aus. Sie lebte zu Hamburg, und verlor das Gesicht.

Zwei andere Harlemmer Mahler waren ebenfalls Berghems Schüler, nehmlich Theodor Bischer und Dirk Maas. Vischer ward gegen 1650 geboren, und Rom, wo man ihm in der Schilder-Bent, wegen seiner Reigung zum Trunke den Bennamen Slempop (Trunzkenbold) gab.

Descamps glaubt, daß er in Rom gestorben sep, wo er sich im Jahre 1696 schon 26 Jahre aufgehalten hatte. Seinen Ruhm gründeten Landschaften und Thiersstücke, wobei er zwar immer der Manier seines Meisters folgte, aber doch weit nachlässiger tokkirte.

Maas, geboren 1656, war zuerst ein Schüler von Beinrich Mommers, der im italianischen Geschmacke Markte mit Gemüsen und Früchten mahlte. Maas verstieß diese Manier wieder, ward ein Schüler von Bergs hem, und würde es gewiß zu einer großen Volksommens heit gebracht haben, wenn er nicht auch die Manier diesses Meisters wieder verlassen, und der, des berühmten Bataillen Mahlers Iohann Hugtenburg gefolgt ware. Er studierte die verschiedenen Bewegungen der Pferde mit solchem Eiser, daß er selbst ein trefflicher Bataillens Mahler ward, und auch Jagden und andere Gegenstäns de mahlte, worin er Pferde anbringen konnte.

Wie schon an seinem Orte gesagt worden ift a), hatte Johann Baptist Weening einen Sohn, von welschem ich nun reben werbe.

### Johann Weeninr, geb. 1644, gest. 1719.

Sein Geburtsort war Amsterdam. Die Anfangs, gründe der Kunst lernte er von seinem Bater, welchen er aber schon im 16ten Jahre verlor, und studierte in der Folge theils nach seines Baters Werken, theils nach der Natur. Sein fruchtbarer Pinsel erschuf Landschaften,

a) G. Seite 172.

Historien, Thiere, Blumen und seine früheren Arbeiten lassen sich von denen seines Vaters nur durch die verschies denen Namenszüge unterscheiden. Späterhin verbesserte er jedoch einen gewissen grauen Ton, in welchen sein Vater verfallen war. Für den Churfürsten von der Pfalz, Johann Wilhelm, versertigte er eine große Menge Gemählde, Hirsch = und wilde Schweins = Jagden — Thiere, Landschaften, Figuren, und alles vollkommen. In allen seinen Werken, sowohl in großen als in kleisnen, ist ihm eine unerreichbare Vollendung eigen.

Nach seiner Zurücktunft nach Amsterdam endigte er daselbst sein rühmliches Leben im Jahre 1719. Arbeiten von ihm besigen alle vorzügliche Gallerien Deutschlands,

Franz Milé, oder Millet, von Antwerpen, war nicht allein kanbschafts = Mahler, wie irrigerweise an eiz nem anderen Orte gesagt ist a); sondern mahlte auch Historien, und war Mitglied der Academie zu Paris. Er soll im Jahr 1680, im 36sten Jahre seines Alters durch Gift umgekommen seyn. In Paris hat man eine Menz ge Arbeiten von ihm, die rücksichtlich der Manier sich der Manier des Kaspar Poussin nähern. Auch er hatte zwei Sohne, die sich der Mahlerei widmeten b).

Um diese Zeit, (1644) ward Robert Duval, ein Schüler von Nikolaus Wieling, im Haag geboren. Er gieng nach Rom, und erhielt dort den Beinahmen La Fortunn. In Venedig genoß er des hesonderen Schutzes eines Nöbile, unter welchem er, nachdem er sich vorzügzlich der Manier des Peter von Cortona ergeben hatte, seine Runst mit Ruhe studieren konnte. Durch Vermittzlung seines Schwiegervaters erhielt er die Aussicht über die Palläste des Königs Wilhelm III. und mußte nach England reisen, um die im Pallast zu Hamptoncourt

<sup>(</sup>a) S. Bant V. p. 470.

b) S. Füßly's Lexicon Tom. II. wo mehrere Notizen von diesem Künstler zusammen getragen sind.

befindlichen berühmten Cartons von Raphael, und andere Gemählde zu restauriren. Nach seiner Zurückunft nach Holland, ward er zum Director der Academie im Hackgernannt, und starb baselbst im Jahre 1732 a).

In den von ihm im Saale der Academie, und über der Areppe im Pallast des Grafen von Portland im Haag gemahlten Plasonds ist die Manier des Cortona ganz unverkennbar.

Die Schweiz ist immer reich gewesen an Männern, die sich in Wissenschaften und Künsten hervorgethan has ben.

Johann Dunt ist im Jahre 1645 zu Bern gestoren. Obgleich er reich war, so hinderte ihn diese dennoch nicht, seiner Leidenschaft für die Mahserei zu folgen. Seine Portraite und Blumen haben viel Verschenst; gewöhnlich verschenkte er seine Arbeiten: Er 1736 gestorben.

Auch der berühmte Gelehrte und Alterthumskenner, Andreas Morell, lebte um diese Zot, und ich gedenkt seiner hier nur in Rucksicht auf seine Talente in der Zeichenkunst, die er von dem jungen Joseph Werner er lernte. Morell starb 1703 als Rath und Oberaufscheit eines Münzcabinettes bei dem Grafen von Schwarzend burg. Bekannt genug ist sein berühmtes Werk "Thesaurus Morelliamus" in welchem eine Menge Münzen von ihm gezeichnet und gestochen sind.

Albert Mepering von Amsterdam, war sint Schüler seines Baters Friedrich, eines mittelmäßigen Künstlers. Albert reiste in Frankreich und Italien, kehrte nach einer zehnjährigen Abwesenheit in sein Batterland zurück, und arbeitete mancherlei, und in Gemeinsschaft mit seinem Freunde Glauber, von dem ich schon

a) In meiner Gesch. b. K. in England habe ich Band V. S. 462. eines Philipp Duvat gebacht, ben man für einen Schüler von Le Brun halt. Dieser ist aber gewiß ein ganz anderer Künster.

geredet habe besonders, Plasonds im Pallast des Königs Wilhelm III. Für sein Todesjahr halt man das Jahr 1714. Seine Semählde stellen Ansichten von Pallasten mit Gärten und Lustwäldchen dar, die mit einer Menge Figuren ausgeschmückt sind. Er äzte auch in Kupfer.

Michel van Muscher mar 1645 in Rotterbam geboren. Seine naturliche Unbeständigkeit mar Schuld, baß er in einem, gang furgen Beitraume mehrere Lehrer hatte - nehmlich Martin Bangmoolen, Abraham van den Tempel, Gabriel Megu und Adrian van Oftade. Dowahl er die Balltommenheit aller biefer verschiedenen Reister nicht erreichte; so lernte er boch von jedem, und wußte bas Gelernte zu feinem Bortheile zu benuten. Er mahlte in verschiedenen Gattungen, erwarb sich aber in der Portrait= Mahlerei einen ausgezeichneten Ruf, sowohl wegen der Aehnlichkeit, als auch wegen seines schönen Colorits, und ber Kunst zu verschönern. Man Kimmt allgemein darin überein, daß sein Meisterstuck das Gemablbe sep, auf welchem er seine ganze Familie bargestellt hatte. Er starb sehr wohlhabend im Jahre 1705. Ein schönes Portrait von ihm steht in der Florentinischen Sammlung a).

Rühmlich bekannt, sowohl unter ben Künstlern als unter ben Alterthumskennern ist der Name des Ise bann Biskop, Bischop ober Episcopius. Diesterwar 1646e im Haag geboren, studirte die Rechtsgeslehrsamkeit, und ward ein berühmter Procurator. Das Beichnen war indessen seine herrschende Leidenschaft; er widmete sich ihr daher ganz, und hat auch mit vieler Kunst und Eeithtigkeit eine Sammlung von Statuen und anderen Figuren, als Studien, in Kupfer gestochen,

<sup>.....</sup> S. Mus. Figrent. IV. 29. ....

ein Bert, welches meistens nur unter bem Namen bes Episcopius angeführt wird a).

Sch habe an seinem Orte versprochen, etwas von Caspar Crapers Schülern zu sagen. Diese waren Anston van Heuvelen und Johann van Cleef. Von Heuvelen, der auch nur schlechtweg Don Antonio heißt, sieht man viel hübsche Sachen in den Kirchen zu Brüssel und Gent. Cleef war aus Benloo gebürtig, und 1646 geboren. Seine Bestimmung war, zu studiezren; da er aber zu nichts Lust hatte, als zum Zeichnen, so brachte man ihn zuerst zu Primo Gentil, einem Hizstorien=Mahler in Brüssel, und darauf zu Caspar Craper, dessen Lieblings=Schüler er ward, und nach dessen. Tode er eine Menge Arbeiten, die Craper unvollendet gelassen hatte, vollendete.

Cleef war ein ausgezeichneter Künstler, ber seine Laufbahn im Jahre 1716 als ein sehr wohlhabender Mann beschloß. Der größte Theil seiner Arbeiten bessindet sich in Gent. Er zeichnete besser als sein Meisster, aber er erreichte das schone Colorit desselhen nicht. Ueberhaupt hatte sich Cleef seine eigene Manier gebilz det. Descamps sindet in vielen seiner Arbeiten eine große Achnlickeit mit der Manier Poussins, (ich glaube daß sich dieses auf seine Draperie bezieht, welche sehr schon ist —) und liesert ein weitläusiges Verzeichnis seiner Arbeiten, unter welchen das Reisterstuck sich in der Kirche der schwarzen Schwestern zu Gent besindet, nems lich die Darstellung, wie die Schwestern dieses Klosters den Pestkranken Hülfe seisten. In der Glorie sieht

a) Ich finde bei von Murr an dret verschiedenen Stellen angeführt:

<sup>1.</sup> Livre des desseins de Mr. Bischep.

<sup>2.</sup> Episcopii paradigmata Graphices. 57 Feuilles in fol.

<sup>3.</sup> Joh. de Bischop quinquaginta Statuae aeri incisae. Hagas Comit. fel.

man die Mutter Gottes mit dem Kinde, den heiligen Augustin, die heil. Monika, Catharina, und den heil. Rochus.

Unter den Künstlern, die sich durch Darstellung von Bataillen, Angriffen, Scharmützeln u. s. w. auszeichnezten, wie van der Meulen, Wuwermanns und andere, von welchen ich schon an seinem Orte geredet habe, verzient eine ausgezeichnete Stelle

# Johann van Hugtenburch, geb. 1646, gest. 1733.

Er ward zu Harlem geboren. Man weiß nicht, ob er der Sohn eines Mahlers gewesen ist; aber man weiß, daß er von seiner Kindheit an ein Freund von Johann Wyck war, und daß diese Freundschaft viel zu seiner Vollkommenheit beigetragen habe.

Einer seiner Bruder, Jacob van Hugtenburch war ein Schüler von Berghem und lebte in Rom. Diefes bestimmte unfern Johann, im Jahre 1667 zu ihm zu, geben, und seinen Unterricht zu benuten, mas auch ge= Schah. Da Jacobs früher Tod seine Studien etwas unterbrochen hatte, so gieng et nach Paris zu van der Meuten, bei welchem er viel in ber Kunst profitirte, und kehrte 1670 nach Holland zurück. Nachbem sich sein Ruf verbreitet hatte, und eine Menge feiner Arbeiten theils in Cabinette von Liebhabern, theils in die Galles rien ber Größen gekommen waren, fo trat er gegen 3799 in Dienfte bes Prinzen Eugen. Dieser schickte ihm mit ber größten Punktlichkeit alle Plane von Belagerungen und Schlachten seiner Feldzüge, mit Bemer: kungen von seiner Hand versehen, und besuchte ihn oft selbst, mo er ihm alebann mundlich die genauesten Nach= weisungen ertheilte. Diese Sammlung von 4 Fuß bos ben und 5 Fuß breiten Gemahlben ift gum Theit vom

Künstler selbst in einem schönen Werke in Rupfer gesto= chen worden a).

Hugtenburch brachte den größten Theil seines Les bens im Haag zu, und nur kurze Zeit vor seinem Tode kehrte er nach Amsterdam zuruck, wo sich seine Familie aushielt, und wo er 1733 starb.

Er war ein Künstler voll Geist, der seinen Köpsen viel Ausdrack zu geben, und die Nationalverschiedenheisten zwischen Türken u. s. w. mit vieler Kunst darzusstellen verstand. Unsere Sammlung besitzt ein sehr schösnes Vild von ihm b), ein offner Pferdestall, wovor sich eisnige Damen zu Pferde besinden; es steht mehreren schänen Gemählben von Wouwermann in keiner Hinsicht nach. Mit einem Worte, er verdient eine ausgezeichnete Stelle unter den Bataillen Mahlern.

Um diese Zeit, nehmlich im Jahre 1647 ward Joshann Boorhaut in der Nähe von Umsterdam geboren, Zuerst war er bei Constantin Berhout in Gouda, einem geschickten Mahler von Conversations Stücken. Er blieb sechs Jahre bei ihm, und ward darauf Schüler des berühmten Historien und Portrait Mahlers, Johann van Noort c) bei welchem er sich ebenfalls fünf Jahre aufpielt, Wegen des Arieges zog er sich eine Zeitlang nach Friedrichsstadt, und dann nach Hamburg zurück, wo er geachtet und geliebt ward, und gieng endlich, nach einer Uhwesenheit von drei Jahren wieder nach Amsterdam. Sein Todesjahr ist unbekannt.

a) Descamps Tom. III. p. 197. nennt bieses Bert, Description des Batailles du Prince Eugene et du Duc de Marlborough. Der eigentliche Litel ober ist: Batailles gagnées par le Prince Eugene de Savoye, depeintes et gravées par J. Huchtenburg, avec des Explications par J. du Mont. A la Haye 1725. fol.

<sup>&</sup>quot;b) S. mein Perzeichnis S. g. Nrq., 11.

c) Unsere Gammlung besitt ein schönes Bild von seiner Hand. Se mein Berzeichnis p. 7. Nro. 6....

Boorhout war ein geschickter Historien-Mahler, und hat eine Menge Gegenstände aus der Griechischen, Rosmischen und heiligen Geschichte gemahlt. Die hollandisschen Dichter gedenken seiner oft sehrenvoll, und unter ihnen lobt Smidt besonders den Tod der Sophonisbe.

Ein ausgezeichnetes Lob als Künstler verbient

#### Jacob Denns,

bon beffen Geburtsjahre und Lehrern, zu Folge Descamps a) gar nichts genau bekannt ift. Nur so viel ift gewiß, daß er um das Jahr 1647 zu Antwerpen geboren ward. Er gieng jung nach Rom und Benebig, wo er nach ben Werken Raphaels, Julio Romano's, Guibo's und Tizian's studierte. Sein Ruf hatte sich so verbrei= tet, daß er mehrere Einladungen sowohl bom Berzoge von Mantua, als auch vom Großherzoge von Florenz erhielt. Am letteren Hofe mahlte er die Portraite der fürstlichen Familie. Bu großem Bedauern mußte er aber Florenz wieder verlaffen, und nach Mantua zurudkehren, wo er fortwährend beschäftigt war, die Pallaste des Souverains mit Siftorienstuden auszuschmuden. Der Bunfc, fein Baterland wieder zu feben, veranlagte ihn, nach eis ner Abwesenheit von i4 Jahren, mit Ehre und Reich= thum überhäuft nach Untwerpen zurud zu gehen, wo er sowohl von den dortigen Kunstlern, als überhaupt von Jebermann, wie in einem feperlichen Triumphe aufgenommen ward. Er genoß inzwischen bieser Chre nur kurze Zeit, denn er starb bald nachher. Die größte Un= zahl seiner Arbeiten befindet fich in Italien. Seine Manier ähnelt mehr ber Romischen als der Hollandis schen Schule; alles ist grandios und leicht gemahlt.

a) Houbraken sagt von ihm, nachdem er Tom. III. p. 229. von Matth. Reveu gesprochen hat: "Zyn Jaargenoot en Leerling van Erasmus Quellinus, Jacob Denys etc.

Ein anderer tobenswerther Portrait Mahler war David van der Plas, Plaas oder Plaes, 1647 in Amsterdam geboren. Nach seiner Manier zu urtheislen, muß er in Italien gewesen seyn, und sich nach Tiszian gebildet haben. Unter der großen Menge der von ihm verfertigten Portraite, welche alle sehr schön sind, zeichnet sich das Portrait vom Vice Admiral Tromp sehr aus, in welchem schöne Beichnung, herrliches Colorit, vollkommene Harmonie mit Wahrheit vereinigt sind. Er beschloß sein rühmliches Leben 1704.

Sein Zeitgenosse war der berühmte

# Daniel Syder, over blos Cavaliere Danielle. geb. 1647, gest. 1705.

Einige machen ihn zu einem gebornen Schweizer, andere, und zwar mit mehrerem Grunde, zu einem gesbornen Wiener. Er kam jung nach Venedig, wo er ekt Schüler von Karl Loth ward, und die Werke der besten Meister dieser Schule copierte und studierte. In Rom wählte er sich den Carlo Maratti zu seinem Führer, und die Fortschritte die er unter der Anleitung eines so verdienstvollen Meisters machte, und Maratti's Liebe zu ihm, seinem Schüler, waren so groß, daß ihn Maratti seinem Schüler, waren so groß, daß ihn Maratti seinen Herzoge von Savoyen empfahl, der ihn nicht nur an seinen Hof zog, sondern ihm auch den Orzben des Heil. Mauritius ertheilte. Dieses war die Verzanlassung, daß man ihn in der Folge blos den Cavalliere Danielle nannte.

Während seines Aufenthaltes zu Rom erhielt er von der dortigen Flamlandischen Mahler=Gesellschaft den Beinamen Avontstar a). Nachdem er sowohl für den

a) Houbraten nennt ihn in dem Verzeichnisse der Mitglieder der Schilder allent, Tom, II. p. 368. Avontetar (Abendstern);

Herzog als für verschiedene Kirchen mehrere Bilder gemahlt hatte, erhielt er den Auftrag, für die neue Kir; che der Philippiner Bater in Rom zwei große Gemahle de zu versertigen, nehmlich das Manna in der Büste, und das Abendmahl Christi. Bei seinem Wunsche nach Rom zurückzukehren, nahm er diese Gelegenheit wahr, um seinen Fürsten zu sagen, daß er sie an Ort und Stelle mahlen wollte, welches dann auch geschahe. Er hielt sich lange in Rom auf, und starb daselbst im Jahre 1705 a).

Seine früheren Arbeiten haben viel von ber Manier Karl Loth's; in den späteren aber zeigt er sich als ein treuer Nachahmer seines Meisters, Carlo Maratti.

Maratti's Verdienste zogen viele Fremde zu seiner Schule, von welchen ich, ohne jedoch eine strenge Zeitsfolge zu beobachten, einiges sagen will.

Der erfte, der sich mir barbietet, ift

Mobert van Audenaert, oder Oudenaerde, im Jahre 1663 zu Gent geboren. Mierhop und Cleef warch seine ersten Lehrer. Nachher gieng er mit Empsehlungsbriesen an Maratti nach Rom, dessen Ghü-ler er ward, und der ihn lieb gewann und auszeichnete. Er machte täglich Fortschritte sowohl in der Mahlerei als im Kupferstechen, und vereinigte mit diesen Talen-ten noch ein anderes, er war nehmlich auch ein guter lateinischer Dichter. Seine Geschicklichkeiten veranlaßten den Cardinal Barbarigo, Bischoff von Verona ihm eine Arbeit auszutragen, mit welcher er seine Familie verzherrlichen wollte b), und die auch wirklich unter den

nennt ihn aber Tom. III. p. 231, wo er sein Leben erzählt, Morgenstar.

b) Numismata Virorum illustrium ex Barbadica Gente. Pa-

a) Gezzi nennt ihn in dem Berzeichulsse der Mahler von der Acas demie des H. Lucas in Rom "Daniele Seitter, ein teutscher Mahler.

Die unzählige Menge Allegorien, womit es ausgeschmückt ift, machen dem Künstler Ehre. Anmuth, Schönbeit, berrliche Zeichnung, ausgewählter Faltenwurf, alles sinz det sich in seinen Compositionen vereinigt, die Berke Maratti's zu sepn scheinen. Seinen Gemählben wußte er noch eine gewisse Kraft dadurch zu geben, daß er sein vaterländisches brillantes Colorit damit vereinigte. Nach einem beinahe Iziahrigen Aufenthalte in Rom, wünschte er endlich sein Baterland wieder zu sehen, und die gute. Aufnahme welche er daselbst fand, bewog ihn dort zu bleiben. Er starb 1743. Eine Menge seiner Arbeiten bewundert man in Kirchen und andern Orten.

Aus derselben Schule war Markus van Duvez nede, um das Jahr 1674 in Brüggen geboren. Auch er kam jung nach Italien, hielt sich mehrere Jahre dort auf, und ward ein Schüler Carlo Maratti's. Nach seiz ner Zurückunft bewunderte man ihn als einen wackern Künstler, aber er lebte nicht lange mehr, denn er starb schon 1729. Das Wenige, was von ihm bewundert wird, ist ganz in der Manier seines Reisters gearbeitet.

Ich übergehe mehrere andere Künstler, welche sich in Maratti's Schule gebildet haben, namentlich die beiden Brüder Herrmann, Magnus Quitter, Wilhelm von Ingen aus Utrecht, genannt ", der Erste" a). Heinrich

tavii ex Typographia Seminarii. MDCCXXXII. apud Joannem Manfré. Die Erlaubniß zum Druck ward 1731 erz theilt, und der Verfasser war der ehrwürdige Pater Kavier Balz cari, ein Jesuit. Die Anzahl der Aupferstiche beläuft sich auf 164, ohne die Ansangsbuchstaben zu rechnen, die auch sehr schön sind.

<sup>-</sup>a) Wilhelm von Ingen ward, nach Houbraken, im Jahr 1651, nach Wepermann im Jahre 1650 zu Utrecht geboren, und war zuerst ein Schüler von Anton Grebber, bann von Maratti in Rom. Descamps liefert Tom. III. pag. 276. das Leben bieses Künstlers und bemerkt, daß er den Namen "Ingen", b. i. der Erste, in der Schilder Bent erhalten habe. Eben berselbe Schriftsteller sagt, daß er mehrere Gemählbe für verschiedens

Krock, Sottfried Eichler, Samuel Theodot Gericke, der sich nicht nur als ein guter Künstler, und als Director der Academie zu Berlin bekannt gemacht hat, sondern auch du Frenoy's arte grafica und Lairesse's Werk ins Teutsche übersette. Baldinucci zählt auch einen Jacob aus Flandern (Giacomo Fiamingo) unter Maratti's Schüler.

Matthias Wulfraat ist um die Mitte des 17ten Jahrhunderts, nehmlich 1648 zu Arnheim geboren wors den, und ließ sich nachher in Amsterdam nieder, wo er mit vielem Beifalle Historien, Conversationsstücke und kleine Portraite mahlte. Sowohl in Deutschland als in Holland giebt es eine Menge Arbeiten von ihm. Er starb 1727, mit hinterlassung einer Tochter, deren ich

in der Folge umståndlich gedenken werde.

In der Geschichte der Mahlerei in England a) habe ich aussührlich von Johann Jacob Bakker, oder Backer, von Jacob van der Roer, und von Joshann Pieters geredet — sämmtlich Gehülsen von Kneller, der, obwohl in Lübeck geboren b), dennoch seisnen Wirkungskreis in London gefunden hatte.

Als ein sehr verdienstvoller Mahler zeichnete sich

unter ben Hollandern aus

# Gerhard Hoet, geb. 1648, gest. 1733.

Dieser treffliche Künstler war in Bommel geboren, und lernte die ersten Gründe der Kunst bei seinem Ba= ter, der sich mit Glasmahlerei beschäftigte.

Kirchen in Rom gearbeitet habe; ich finde aber durchaus keine Nachricht davon bei Titi.

a) S. Band V. pag. 499.

b) Ebenb. 6. 192.

Eine kurze Beit benutte er auch ben Unterricht von Bernher von Rysen, indeffen ward er durch Familiens , Umstände gezwungen, seinem Bruber bei ber Glasmahs lerei bis in bas Jahr 1672 zu helfen, wo mit bem Eins falle der Franzosen in Holland die ungluckliche Periode für bieses gand begann. In der Folge begab er sich nach dem Haag, arbeitete dort mit großem Beifalle, und ftarb 1733. Mit einer schönen Composition verband er auch noch andere Talente und viel Bekanntschaft mit bem Coftume ber Alten. Ungeachtet er im Großen mable te, brachte er es boch auch in der Mahlerei im Kleinen ju einer besonderen Bolltommenheit. Seine reiche Phans, taffe ließ ihn zuweilen, wenn er die Natur nicht befrags te, ins Manierirte verfallen. Er verfertigte auch mehs tere Zeichnungen zu Buchern, atte in Kupfer, und Bos bart gab ein Beichenbuch nach feinen Beichnungen beraus a).

Gerhard hatte zwei Sohne, Gerhard und Hein= rich Jakob. Der alteste machte sich burch einige Un= merkungen zu Gool's Werk bekannt b), und legte, ba er mit Gemählben handelte, ein großes Cabinet an, wels des 1760 verkauft worden ist c).

Heinrich Jacob war 1693 geboren, und starb 1738. Er mahlte in des berühmten Hunsums Manier Converssationsstücke, Blumen und Früchte.

Ein wahrer Autobidactos war Johann Brond-

a) Gerard Heet fondemens du dessein par Bodart. a Leyde. 1723. fol.

b) Gerard Hoet Anmerkungen op het eerste en tweede Deels der Nieuwen Schouburghs. voy. van Gool.

c) Catalogue du Cabinet des Tableaux de dessein et d'estampes des principaux Maitres Italiens Français, Anglois, Allemands, Flamands et Hollandois, de même que de diverses figures de bronze et d'argent Basreliefs Ouvrages d'Estampes et autres livres de Gerhard Hoet, vendus en 1760. à la Haye. Otho van Thol. 1760. 8ve.

horst, im Jahre 1648 zu Leyden gehoren, und von Prosession ein Pastetenbäcker. Sein natürliches Talent zur Mahlerei zog ihn zu dieser Kunst. Er mahlte Lidzgel in Guache, und machte sich tamit berühmt. Der Dichter Iohann von Bollenhove gedenkt seiner mit viezlem Lobes

Cornelius Huysmann, meistens Huysmann von Mecheln genannt, war 1648 in Antwerpen geboren, und ein Schüler von Caspar de Witte und Jacob van Artois. Seine Landschaften sind vortrefflich; er mahlte aber auch Figuren und Thiere, und machte sich als ein trefflicher Künstler bekannt.

Wan der Meulen schätzte und liebte ihn sehr, und wollte ihn an den französischen Hof ziehen: Hunsmank entschuldigte sich aber immer seiner geringen Kenntnis

der französischen Sprache. Er starb 1727.

Seine Manier hat viel vom Italianischen Geschmack, bei einer krästigen Färbung. Er mahlte Laudschaften in die Hintergründe der Semählbe anderer Künstler, und wieder Figuren in die Landschaften Anderer; kurz, er war ein Mann von großen Verdiensten. Descamps giebt Nachricht von seinen, sowohl in deutschen Gallerien, als auch in Flandern zerstreuten Arbeiten.

Der Terwesten a) gab es drei Brüder, die sich um diese Zeit rühmlich bekannt machten. Der alteste, im Haag geboren, zeigte viel Anlage für das Zeichnen, . legte sich aufs Modelliren und Graviren, und endlich un= ter

. 1

Terwesten.

Augustin. Aig. Matthaus.
geb. 1649. gest. 1711. geb. 1651. gest. 1729. geb. 1670. gest: —

Augustin. geb, 1711. gest. kom gekommen war, erhielt er baselbst in der Schilders bent den Beinamen Snyp (Schnepfe), gieng nach einem mehrjährigen Aufenthalte von dort nach Frankreich und England, und tam im Jahre 1678 in sein Vaterland zurück, wo er viele Beweise seiner Kenntnisse an den Tag legte. Die Mahlet Academie im Haag besaß in ihm eine große Stütze. Der nachhet König von Preussen gewordene Churfürst von Brandenburg zog ihr als Hosmahlet nach Berlin.

Obwohl Wenner zum beständigen Director der neuen Academie der Mahlerei und Baukunst ernannt worden war; so ist man doch Terwesten Dank dasüt schuldig, daß er dieses Institut, aus welchem späterhin mehrete wackere Künstler hervorgegangen sind, fester bes gründete a). Er hatte eine tichtige Zeichnung und viel Leichtigkeit im Arbeiten, und, was noch achtungswerthet ist, viel Liebe für seine Collegen. Er starb sehr geehrt in Berlin.

Elias war im Haag geboren, und Augustins Schüsler. Während seines Aufenthaltes in Rom erhielt et den Beinamen "Paradiesvogel". Sein Hauptverdienst bestand in Blumen = und Frucht = Mahlerei. In Komt kaufte er in Auftrag des Chursürsten von Brandenburg eine große Sammlung von Gipsformen für die Berlis ner Academie, und das ganze Cabinet von Bildwerk des Peter Bollori.

Mattheus Terwesten enblich, bet britte dieset Brüder, bet auch in Rom gelebt; und bott ben Bis namen Arents (Abler) erhalten hatte, war im Hing geboren, und ein Schüler von Wilhelm Doubyns und

a) S. Eurynome und Nemesis, eine Zeitschrift von Dr. Friedr. Koch. April 1808. S. 321. Geschichte ber Königl. Acabemie ber bilbenben Künste und mechanischen Wissenschaften zu Berstin, von Konrad Lewezow.

Daniel Mytens. Er lebte auch bei seinem Bruder in Berkin, und beschäftigte sich mit Beifalle mit Historiens Mahlerei a).

Ein guter Portrait: Mahler war der im Jahr 1649 zu Gertruydenberg geborne Johann Bolleven 3. Man sieht aus seinen Arbeiten, daß er die besten Meister studiert hatte. Unter mehreren Lehrern, deren Unterzicht er genoß, war Johann de Baan derjenige, von welchem er vorzüglich viel lernte. Ein Sohn von ihm, der 1685 geboren war, machte sich auch durch Portrait= Mahlerei berühmt. Bollevens starb 1728.

In Ostade's und Brauwers Manier mahlte

# Regner Brakenburg,

im Jahr 1649 zu Harlem geboren, und eine Zeitlang Schüler von Heinrich Mommers und Bernhard Schens del; ein für alle Freuden des Lebens empfänglicher Mann, und auch Dichter. In allen seinen Arbeiten, mögen es Conversationsstücke, oder Bauern oder andere Personen senn, spricht sich Liebe und Wein immer aus. Er bes nutzte die Natur bis in die kleinsten Umstände, und mahlte mit großer Vollendung. Sein Todesjahr ist uns bekannt.

Sein Mitburger war

# Johann van Miffelen,

Fohn und Schiler von Isaac Nikkelen, eines Perspectio: Mahlers. Johann mahlte Landschaften in Carl du Terdins Manier, und stand in Diensten des Churfürsten von der Pfalz in Dusseldorf, wo er auch zum Ritter er-

a) Ruchlichtlich eines Peter Terwesten sehe man was Weyers manns Tom. II. pag. 182. von ihm sagt.

stannt wurde. Späterhin kam er an ben Hessen Gasselsschen Hof, wo auch noch viele Arbeiten von ihm sind, und starb daselbst im Jahre 1716. Eine Tochter von ihm, Jacobea Maria war 1690 geboren, lernte die Runst bei Hermann van der Myn, und legte sich hauptzsächlich auf Blumen und Frücht Mahlerei. Sie ward Wilhelm Troost's Gattin. Des J. von Niktelen ist schon gebacht bei Houbtaken Tom. III. pag. 265, bei Wegermanns Tom. III. pag. 118. und am aussichtlichssten bei van Gool Tom. II. pag. 50:

Jener Trooft war 1684 in Umsterdam geboren, und Johann Glaubers Schüler. Schon in seinen jüngeren Jahren kam er an den Churpfäsischen Hof nach Düssseldorf, wo er durch seine lieblithen Landschaften viel Beifall fand, und die ébengenannte Nikkelen heiratheter In der Folge arbeitete er an mehreren Hofen, und ward überall wegen seiner Verdienste und wegen seiner rechtslichen Lebensweise geehrt. Von seinem Tode hat man keine Nachricht.

# Johann Verkolie, geb. 1650, gest. 1693,

war in Amsterdam geboren, und bet Sohn eines Schmidts, dessen Handwerk er gelernt haben wurde, wenn ihn nicht in feiner Jugend eine Krankheit mehrere Jahre genothigt hatte; das Bette zu huten. In dieser Beit beschäftigte er sich zu seinem Vergnügen mit Beichnen, was späterhin seine Kunst ward. Er bildete sich aus sich selbst, doch auch vorzüglich nach den Werten Gerhard van Jyls a), und bekam späterhin einis gen Unterricht von Johann Lievens.

a) Es ift eben ber Gerhard Inl, beffen ich schon unter van Ducks Schulern gebacht habe, S. 47.

Berkolie hatte sich in Delft niedergelassen, und ars beitete daselbst mit Beifalle. Außer seinem Talente für Landschafts=Mahlerei war er auch glücklich im Portrait= Mahlen, und lebte sehr geliebt und geehrt.

Seine Schüler sind: Thomas van der Wilt, Johann van der Spriet, Albert Banderburg, Heinrich Steenwinskel und Wilhelm Verschuiring; der ausgezeichnetste von allen aber war sein eigner Sohn

#### Nifolaus Verkolie,

im Jahre 1673 zu Delft geboren. Bei ben glucklichsten Anlagen für die Mahlerei, und von seinem Bater selbst unterrichtet, widmete er sich fruh bem Studio der Ratur. 218 er einige Portraite mit Beifalle gemahlt hatte, er= ichienen mehrere hiftorienstude von ihm, eine Bathfeba im Babe, Moses Auffindung im Ril, Petrus, ber Chris fium verleugnet u. f. w., um beren Befig bie Runftfreunde so wetteiferten, daß ihm bald auch größere Arbeiten zur Ausschmudung von Galen u. f. w. aufgetragen wurden. Seine sehr schonen Tusch = Zeichnungen find fehr felten, und maren eine Bierde ber vorzug= lichsten Cabinette. Segenstände von fünstlichem Lichte beleuchtet, gelangen ihm auch fehr gut. Die bollandi= schen Dichter Feitama und Bogaërt besangen ihn in ihren schönen Gebichten. Er arbeitete ebenfalls sehr gut in schwarzer Kunst und starb 1746.

Koning, oder Koening, oder Coening. Descamps gedenkt eines Jacobs Koening, der ein Schüler von Abrian van der Belde gewesen seyn soll, und Landschaften, Figuren und Thierstücke mit großem Beifalle gemahlt hat. In der Historien-Mahlerei zeichnete er sich
so aus, daß er an den Hof des Königs von Dannemark
berusen ward. Ob er auch daselbst gestorben ist, ist unbekannt a). Der oben angesührte Schriftsteller sagt, daß er gegen 1650 geboren sen; aber Bianconi b) läßt ihn in Nürnberg geboren werden, und rechnet zu seinen Arzibeiten auch einen Orpheus im Chursürstlichen (jett Königl.) Pallaste zu München, welchen er 1613 in Romgemahlt habe. Daburch wird es zweiselhaft, ob unter diesem Namen nicht zwei ganz verschiedene Künstler verzborgen sind.

Ich übergehe Droogsloot ober Droech = Sloot, ben einige gegen 1650 in Gorkum, andere in Dortrecht geboren werden lassen, und welcher Hollandische Gegens den, Märkte mit vielen Figuren u. s. w. mahlte; Ioshann van der Bent aus Amsterdam, einen Schüler von Peter Wouwermanns, und nachher von van der Belde, deren Werke er nachahmte; Matthias Wytmann, im Jahr 1650 zu Gorkum geboren, welcher mehrere Lehrer hatte, Netschers Manier nachahmte, mit gutem Ersfolge Blumen und Früchte mahlte und 1689 starb; Marrien hof, auch aus Gorkum gebürtig, der ein so besons deres Talent besaß, Rubens Werke zu copiren, daß er selbst Kenner täuschte, und der auch einige kleine Gegensstände in der Manier dieses Meisters mahlte; und kome me nun zu

#### Peter Reuven, geb. 1650, gest. 1718.

Machdem Reuven, so nennt ihn Houbraken, (Weyers mann schreibt seinen Namen Rupven) seine ersten Studien vollendet hatte, ward er ein Schüler des bestühmten Jakob Jordaens, und zeichnete sich in der Hisstoriens und Plasonds. Mahlerei aus, wovon man im

a) S. Weinwich Mahler = Billedhugger 2c. pag. 19.

b) S. Francesco Alberti lettere di Monaco, Residenza della Baviera. Monaco 1792. pag. 29.

Königl. Pallaste zu Loo mehrere bewundert. Bet seis nem vorzüglichen Talente zu großen Compositionen ward ihm die Anordnung bes, bei Gelegenheit des Einzugs Königs Wilhelms III, von England errichteten Triumphsbogens aufgetragen. Er starb 1718.

Die Utrechter Kunstler rechnen den Johann van der Meer auch zu ihrem Kandsmann, obgleich er in Schorn, hoven geboren ist. In der Bluthe seiner Jugend gieng et in Gesellschaft des Lievin Verschuur nach Itazien, und ward in Rom sowohl von den Italianern als auch von seinen Kandsleuten wegen seines angenehmen Betragens geliebt. Die Glückzüter, die er sich nach seiner Zurücktunft in sein Vaterland erworben hatte, verlor er wieder im Jahr 1672 durch den Krieg und durch die französische Armee. Zur Zeit seines Glück ließ er von dem berühmten Iohann David de Heem ein Bild mahlen, für welches er 2000 Fl. bezahlte. Dieser de Heem ward nachher beinahe die einzige Hülfsquelle für ihn in seinem Unglücke.

Den Namen van der Meer führen mehrere Kunst= ter, und mir scheint es, als ob alles was man von Jo= hann erzählt, nicht ohne Grund auf Jacob angewen= det werden möchte. Man muß sich in dieser Hinsicht an d'Argensville halten, der von drei van der Meer Nach= richt giebt.

Bernard van Kaalraat ward 1650 in Dort geboren, und erhielt den ersten Unterricht in der Kunst von seinem eigenen Bruder Ahraham, nachher von Alsbert Knyp. Sein vorzüglichster Lehrer war die Natur, nachdem er Arbeiten des Zastzevens, nehmlich die Kheinsgegenden gesehen hatte, die großen Beisall fanden.

Db Nochus van Véen ein Sohn, oder ein Enziel von Otto Venius sen, wage ich nicht zu entscheiden, und bin vielmehr geneigt zu glauben, daß er zu einer anderen Familie gehöre. Wie dem auch sep, Descamps

giebt Tom. III. pag. 26g. Nachricht von ihm und von zwei seiner Sohne, die mit vieler Kunst Bogel mahlten.

Houbraken gebenkt eines Abraham Heusch, benWenermann Hens nennt, und von welchem DescampsGemählbe unter bem Namen Heusch gesehen haben: will. Dieser in Utrecht geborne Kunstler war ein Schüsler von Christian Striep, und machte sich durch seine-Gemählbe von Pstanzen und Insecten berühmt.

Um diese Zeit zeichnete sich durch seine Portraite Cornelius van der Meulen aus, ein Schüler von Sasmuel van Hoogstraaten,

Wahlerei liefert mehrere Beispiele dieser Art — waren-Tohann Starrenberg und Jacob de Wolf, beis de aus Gröningen gebürtig, zwei Menschen eben so vers schieden in ihrer Gemuthsart als in ihrer Mahlerei. Starrenberg voll Feuer, und kuhn in seiner Arbeit; Wolf langsam, surchtsam, still, menschenscheu; jener lebte glücklich, dieser nahm sich selbst das Leben.

Ich habe schon mehrmahls Gelegenheit gehabt, von berühmten Frauenzimmern zu reden. Unter diesen vers dient auch eine Stelle

#### Johanna Kaerten Block, geb. 1650. gest. 1715.

Es ist kaum glaublich, wie viel über diese berühmte Johanna gesagt und geschrieben worden ist. Sie war in Amsterdam geboren. Schon in ihrer Kindheit zeigte sie vorzügliche Talente für die Musik, für Stickerei, für Calligraphie, und für das Modelliren in Wachs, worin sie farbige Früchte von der größten Schönheit verfertigte. Sie gravirte auch mit Diamant in Krystall, und trieb dieses alles nur wie zu ihrem Vergnügen und zu ihrer Erhohlung. In der Folge mahlte sie auch in Wasser-

farben, aber auf eine gang neue Beife, indem fie Seibe unter die Farben mischte. Was ihr indessen den meis sten Ruhm erwarb, war die Kunft, weißes Papier mit beg. Scheere auszuschneiben. Sie verstand diese Runft so vollkommen, daß wenn man ben von ihr ausgeschnit= tenen Figuren und Portraiten ein schwarzes Blatt unters legte, man ben schönsten Aupferstich zu sehen glaubte. In dieser Manier verfertigte fie Landschaften, Seeftude, Thiere, Blumen und Portraite. Ihr Ruf hatte fich an alle europäischen Sofe verbreitet, und alle vornehmen Personen pflegten sie bei ihrer Untunft in Umfterdam zu besuchen, mas auch selbst Peter der Große bei seinem Aufenthalte daselbst gethan hat. Alle schrieben sich in ein Buch ein, in welches ihr Chemann, Abrian Bloit, Die Portraite aller Eingeschriebenen von dem berühmten Micolaus Bertolie, deffen Ermahnung geschehen ift, mah: len ließ. Sie arbeitete viel für die Bofe von Wien und London, für den Churfürsten von der Pfalz, und für mehrere andere Hofe, und ftarb im Jahre 1715.

Da Niemand vor und nach ihr in dieser Manier gearbeitet hat, so kann man sie in der That einzig, und ein Original nennen. Ihre Arbeiten lassen sich am besten noch mit den von Mellan gestochenen Sachen versgleichen, die, wenn sie auf schwarzes Papier geklebt sind, Kupferstichen oder Federzeichnungen gleichen. Hous braken hat, unter Ansührung einiger zu ihrem Lobe gesmachten Gedichte, umständlich von ihr gehandelt a).

Ich gedenke nur mit wenigen Worten des Nikolaus de Arée, der sehr zurückgezogen, beinahe ganz unbekannt lebte, Landschaften und Blumen mahlte, und 1702 in Alkmaer starb; des Franz Danks, der 1650 in Amsterdam geboren war, in Rom den Beinahmen Schildpad erhielt, sehr gut in Wachs modellirte, und

a) De groote Schouwbeurgh Deel III. p. 203 - 308;

sehr hichsche kteine Figuren und Portraite mahlte; des Abraham Storks, einen ebenfalls in Amsterdam gesborenen trefftichen Mahlers von Seestücken, der dieses Element in Ruhr und im Sturm mit vieler Kraft dars stellte, und seine Gemählbe mit schön geordneten kleinen Figuren ausschmückte; des David Colyns aus Amssterdam, der kleine Gemählbe mit einer Menge biblisscher Figuren versertigte; des Bernhard Gool und Kaak Koene, welche eine Menge Bilder gemeinsschaftlich mahlten, und von welchen Gool zu Harlem zeboren, und ein Schüler von Pouwermanns, Koene aber, dem Gool die Figuren mahlte, ein tresslicher Landsschaftsmahler und Schüler von Ruisdaal war; und ends sich des N. Peut manns von Rotterdam, eines ebenssalls ausgezeichneten Künstlers jener Zeit.

Von verschiedenen Künstlern mit Namen Hondius, und besonders von Abraham Hondius, habe ich schon in meiner Geschichte der Mahlerei in England geredet a).

Descamps b) gebenkt eines Peter Eykens, gesnannt der Alte (von welchem ich schon pag. 54 geredet habe), so wie auch zweier seiner Sohne, die er Encens nennt c). Wo Descamps Tom. III. p. 286. das Leben eines Peter Eyckens, genannt der Alte, liefert, der 1650 geboren senn soll, liegt gewiß ein Fresthum zum Grunde; man muß wohl "der Inngere" lesen, und dieses scheint das Natürlichste, da ich mich mit Küßly nicht überreden kann, daß beide eine und diesselbe Person sind. Was Descamps von ihm erzählt, ist Folgendes: Er sen in Antwerpen geboren, und habe die Werke der vorzüglichsten Meister dieser Schule, und die

a) S. Band V. p. 416.

b) Tom. II. pag. 35.

c) ih. pag. 366.

Natur fludiert. Als er sich bekannt gemacht, habe er eine Menge Bestellungen für Kirchen und Pallaste exhalten, und sey im Jahre 1689 mit dem Titel eines Directors der Academie zu Antwerpen beehrt worden., Charles Eyckens a rempli la même place en 1748 "a).

Descamps liefert ein Verzeichniß seiner in Antwerspen, Mecheln u. s. w. bekannten vorzüglichsten Werke.

Anton Schoon=Jans war im Jahr 1650 in Untwerpen geboren, und ein Schuler . von Erasmus Quellinus, begab sich aber fruh nach Rom, wo man ihm in der Flamlandischen Mahlergesellschaft ben Ra= men Parchafius beilegte. Als ein berühmter Runft= ler erhielt er den Ruf an den Hof Leopolds I., wo er die ganze Raiserliche Familie mablte. Er war auch eine Beitlang am Churfurftlich Pfalgischen Sofe, und in Bers lin, kehrte aber doch wieder nach Wien zuruck, wo er im Sahre 1726 starb. Man beschuldigt ihn eines uners träglichen Stolzes, vielleicht wegen seines Titels "Rai= ferlicher Mahler". Indessen ift nicht zu leugnen, bas er sowohl in Historien = als Portraitmahlerei und in ber Darftellung bes Nackten ein Runftler von Berbienft war. Gein Leben ift im vierten Banbe bes Mus. Fiorent. ausführlich beschrieben b).

Johann Moortal, 1650 zu Lenden geboren, und 1719 gestorben, war ein trefflicher Blumen= und Fruchtmahler, der die Manier des Mignon und de Heem's mit vieler Kunst nachahmte.

Von weit umfassenderem Genie in derselben Gatz tung der Mahlerei war, Peter van der Hulft, im Jahre 1652 in Dort geboren. Er lernte die Kunst bei mehreren Meistern, und reiste nach Rom, wo ihn die Arbeiten des Mario dai Fiori zu dem Entschluß brach:

a) Wer war dieser Karl? Vielleicht ein Sohn Peters?

<sup>-</sup> b) Pag. 95. wo er Anton Schoonians genannt wirb.

ten, sich auf diese Gattung der Mahlerei zu beschränsten. In der Schilder=Bent legte man ihm den Nasmen Zonedloem (Sonnendlume) dei, weil er diese Blusmen auf seinen-Bildern gern anzubringen pflegte. Seisne Manier ist sehr schön, obwohl nicht von der Vollensdung, wie man sie bei den Holländern gewohnt ist, aber voll Geist, und Feuer, und Leben. In seinen Gemählzden bewundert man sowohl schöne Pflanzen, als Geswürme.

Bwei geschickte Mahler von Seestücken waren Jospann Rietschhof und sein Sohn Heinrich. Jesner ward 1652 in Hoorn geboren, und starb 1719, war ein Schüler von Bakhupsen, und zeichnete sich unter den Zöglingen desselben durch seinen trefflichen Lebensswandel aus; dieser ward 1678 geboren, und folgte dem Beispiele seines Vaters.

Egidius de Winter, gegen 1650 in Leewarden geboren, und 1720 gestorben, war ein Schüler von Brakenburg, bessen Manier er mit vielem Geschmacke in seinen Conversations: Stücken nachahmte, wobei er aber selbst sehr manierirte.

Abraham Begyn ober Begenn a) vereinigte mit seiner Kunst viele architektonische und perspectivische Kenntnisse, ward 1690 an den Hof des Chursürsten von Brandenburg, der nachher König ward, berufen, wo er den Austrag, eine Menge Ansichten von verschiedenen Königl. Pallästen zu mahlen mit großer Kunst aussührte und andre Figuren und Thiere sehr schön mahlte. Er beschäftigte sich meistens mit großen Sachen.

Ein sowohl durch Berdienste als durch große Reisen berühmt gewordener Mann ist

a) In unserer Sammlung besindet sich eine, beinahe in Bergs hems Manier gearbeitete Landschaft, unter welches A. Begeyn steht. S. m. Catalog p. 55. Nro. 45.

### Cornelius de Brunn, geb. 1652, gest. . . .

Er war im Haag geboren, anfangs zum Studieren bestimmt, dann aber zu Theodor van der Schuur gestracht, um Zeichnen zu lernen. Im Jahre 1674 machte er eine Reise nach Deutschland, gieng darauf nach Rom, wo ihn Robert Duval, bessen ich schon erwähnt habe, gleich am Tage seiner Ankunft in die Gesellschaft der Niederländischen Academisten einsührte, und von welcher er, nachdem er darın aufgenommen worden war, den Beinamen Adonis erhielt. Nachdem er einige Jahre lang die Ruinen und Alterthümer Roms studiert hatte, gieng er nach Neapel, und Livorno, von wo aus er seizne erste große Reise nach Klein-Asien, Egypten, und den Inseln des Archipelagus unternahm a).

Nach Bollenbung dieser Asiatischen Reise kam er nach Benedig zurück, und beschäftigte sich mit der Mahsterei unter dem berühmten Carlo Loth; 1693 begab er sich wieder in sein Baterland, und machte 1698 seine erste Reise durch den Druck bekannt b). Die allgemein gute Aufnahme dieses Werks machte unserm Künstzler den Muth, im Jahre 1701 eine zweite Reise zu unzternehmen. Er gieng über Moscau, wo er das Portrait Veters des Großen mahlte, nach Persien, Indien, den Inseln Ceylon und Batavia u. s. w., kam mit den ges

a) Rachrichten über das Leben und die Reisen von Cornelius de Bruyn sindet man bei van Gool Tom. I. p. 112. Desz camps Tom. III. p. 297. — Paquot Memoires pour servir à l'histoire litt. des XVII. Provinces des Pays-Bas. Tom. I. pag. 498; in hinsicht auf seine Reisen aber besons ders in meines unvergeßlichen verstorbenen Freundes Joh. Becksmanns Litteratur der älteren Reisebeschreibungen, zweiten Bandes drittes Stück pag. 409 — 429.

b) Die franzbsische Uebersetung erschien 1700. Eine neue fran= zösische Ausgabe 1725.

sammelten Schäten bieser Reise 1708 in sein Vaterland zurück, und gab sie 1711 heraus a). Nachdem er sich wegen der Besorgung der Aupferstiche in Amsterdam aufgehalten hatte, begab er sich nach dem Haag, wo er sich mit seiner Kunst, und mit den Arbeiten der dortisgen Mahler=Gesellschaft beschäftigte. Er beschloß sein Leben in Utrecht, wohin er von einem Herrn van Mollem eingeladen war; kein Schriftsteller bestimmt indessen das Jahr seines Todes. Brupn war ein Künstler von ausgezeichneten Verdiensten.

Einigen Ruhm erwarb sich um diese Zeit Richarb van Orley. Er war 1652 in Brussel geboren, lerntedie Anfangsgrunde der Kunst von seinem Bater Peter,
einem mittelmäßigen Landschaftsmahler, und ward dars
auf von einem Ontel, einem Franziskaner = Monche, uns
terrichtet. Anfangs mahlte er mit Beifalle Miniatur=
Portraite, legte sich dann aber auf die Historien = Mahs
Ierei, stach in Kupfer, und starb 1732.

Ein Bruber von ihm, Johann van Orley, hat sich auch in der Kunst hervorgethan. Ob sie mit Bernhard van Orley zu einer und derselben Familie gehoren, weiß ich nicht zu entscheiden b).

Iohann Withoos, der sich durch Landschaften auszeichnete, war ein Schüler seines Vaters Matthias, und gieng auf seinen Rath nach Rom, um dort an der Quelle und in ihren Umgebungen die Kunst zu studiezren. Er hielt sich mehrere Jahre daselbst auf, und der Kuf seiner Arbeiten drang dis nach Deutschland, wohin er an den Sachsen-Lauenburgischen Hof eine Einladung erhielt, dort sehr geachtet lebte, und auch daselbst im Jahre 1685 starb. Seine meisten Landschaften sind be-

a) Auch von dieser Reise giebt es eine französische Uebersehung, rücksichtlich welcher man das eben angeführte Werk von Becksmann nachsehen kann. b) S. Tom. II: p. 468.

stider. Peter war auch ein Schüler des Vaters, mahlte sehr geschmackvoll Blumen, Pflanzen, Insecten, und starb 1693 in Amsterdam. Der jüngste, Franz, mahlte in derselben Gattung, aber seine letzten Arbeiten stehen seinen frühern sehr nach. Er starb 1705 in Hoorn. Auch eine Schwester, Alida, mahlte mit vieler Anmuth in derselben Gattung.

um eben diese Zeit ward Cornelius Holsteyn in Harlem gewofen, und soll ein Schüler seines Baters gewesen senn. In der Folge ward et ein trefflicher Historien=Mahler. Bu seinen besten Arbeiten rechnet man den Triumph des Bacchus im Saale des Amsterzbamer Waisenhauses, und den Lycurgus, det seinen Enkel zum Erben seines Vermögens erklärt.

Nur mit wenigen Worten will ich des Joh. Marztin Beith gedenken, der 1650 zu Schafhausen in der Schweitz geboren ward, und 1717 starb. Er studierte in Italien, hielt sich einige Jahre bei dem Fürsten Radziswill in Polen auf, und mahlte Distorien und Portraite. Mehreres ist nach seinen Gemählden in Kupfer gestochen worden, und verräth einen guten italianischen Geschmask.

Theodor und Christoph Lubienetk, aus edlenk Geschlecht in Pohlen entsprossen, haben sich beide in der Mahlerei ausgezeichnet. Theodor war ein Schüsler von Gerhard Lairesse, und Christoph von Adrian de Baker. Dieser setztere war auch in Italien und hielt sich eine Zeitlang am Hose des Großherzogs von Toskana auf, späterhin am Brandenburgischen Hose, wo er zum Director der Academie ernannt ward.

Ein anderer trefflicher Landschaftsmahler, Felix Mener, war 1653 zu Winterthur in der Schweitz gesboren. Franz Ermels in Nürnberg war sein Lehrer. Er durchreiste die Schweitz, und mahlte die interessanztesten Gegenden dieses Landes. Anfangs blieb er der

Manier seines Meisters getreu, hielt sich aber in der Folge ganz an die Natur, die er sehr vollkommen nach= ahmte. — Melchivr Roos und Georg Philipp Rugen= das haben eine Menge seiner Gemählde mit Figuren und Thieren versehen. Meyer hat auch in Aupfer gestochen, und ist 1713 gestorben.

Auch ein Schweizer, und ein Zeitgenoffe von ihm war Johann Rudolph Byss von Solothurn, 1660 geboren. In seiner Jugend kam er nach Prag, und war in der Folge einer der besten dortigen Runftler. Er hat viel a Fresco und in Del gemahlt. Im Jahre 1704 arbeitete er viel für ben Raiserlichen Sof zu Wien, unter andern auch ben Plafond in der Bibliothek. Spåterhin trat er in Dienste bes Churfurften von Maing, und ftarb 1738 in Würzburg. Er mahlte Landschaften, Hiftorien, Blumen, Fruchte, Bogel u. f. w. und feine besten Arbeiten befinden sich in den Schlössern zu Geubach und Pommersfelben. Won ihm ift die im Jahre 1719 zu Bamberg in Folio gedruckte, fehr seltene "Be= schreibung der Gallerie zu Pommersfelben," von welcher 1774 eine neue Ausgabe in Octav zu Anspach erschien a).

Sehr vortheilhaft zeichnete sich um diese Zeit als Künstler aus, Heinrich Christoph Fahling, 1653 zu Sangerhausen geboren, und ein Schüler von Samuel Botschild, ber ein Verwandter von ihm war, und in dessen Gesellschaft er seine Reise nach Italien antrat. Nachdem er sich einige Jahre in Kom aufgehalten hatzte, kam er als Hofmahler nach Oresben zu dem Churssürsten Johann Georg IV. Unter dem Könige August II. erhielt er die Direction der Academie, und nach Bots

a) Lubolf Bys Pommersfelbischer Bilberschaß. Bamberg. 1719. Fol. S. auch Joh. Georg Ping Verzeichnis ber Schilbereien in der Gallerie des hochgrästichen Schonvernischen Schlosses Pommersselden. Anspach. 8.

schilds Tobe, im Jahre 1707 die Anssicht über die Galslerie als Inspector. Er hat mehrere Plasonds im Palslaste des großen Gartens, und im Iwinger, so wie auch im Pallaste des Prinzen Labomirsky gemahlt. Sein Tob fällt in das Jahr 1725. Die Stelle eines Directors der Academie ward nun, wie ich schon an einem andern Orte gesagt habe a), dem Louis Silvestre überstragen. Die Brüder Bin & waren Fehlings Schüler.

In Amsterdam ward im Jahre 1654 geboren, 30= hann Hoogzaat, der in seiner frühen Jugend ein Schüler von G. Lairesse war, und in der Folge für seis nen besten Schüler gehalten ward. Er mahlte viel im Pallaste zu Loo für den König von England Wilhelm III, und unter vielen andern Arbeiten für Privatpersonen auch den großen Plasond im Bürgersaal des Stadthaus ses zu Amsterdam. Sein einziger Fehler bestand darin, daß er alles mit dem größten Fleiße ausmahlte, um in der Nähe bewundert zu werden, und darüber den Effect in der Entsernung vergaß.

Gin anderer trefflicher Schüler von G. Laitesse war Philipp Tidemann, 1657 in Hamburg geboren. Er stammte aus einer guten Familie ab, und erhielt daher eine gute Erziehung, und Unterricht in mehrern Sprachen. Indessen war die Mahlerei sein Hauptausgenmerk, und sein vorzüglichstes Ziel. Den ersten Unsterricht erhielt er von einem gewissen Raes; nachher kam er nach Amsterdam zu Lairesse, der ihn bei mehreren seiner Arbeiten als Sehülsen gebrauchte. In der Folge ließ er sich in Amsterdam selbst nieder, arbeitete mit Beisalle, und starb daselbst 1705. Seine Compositionnen sind sehr geistreich, und er gehört zu den besten Historienmahlern jener Beit.

Ein

a) S. Tom. III. p. 234. meiner Geschichte ber Mahlerei in Frankreich.

Ein Schuler von Bermann Baft : Leben war 300 \ hann ban Bunnit, 1654 gu Umfferdam geboren. Nachdem er sich mehrere Jahre mit der Kunft beschäftigt hatte, faßte er ben Entschluß, mehrere Reisen zu mas chen, und dabei insbefondere gang Italien genau kens nen au lernen. In Rom, wo er verschiedene seiner Landsleute vorfand, ward er mit bem Beinamen Res teltrom (Paule) in die Gesellschaft ber Flamlandischen Mahler aufgenommen. Carl Maratti war fein genauer Freund, und jog feine ganbichaften den gandichaften fast aller feiner Landsleute bor. Er hatte in ganz Itas lien eine ausgezeichnete Aufnahme gefunden, und ars Beitete, nachdem et nach Italien für den Berzog von Mobena, in besten Diensten er eine Zeitlang stand, Mehreres gemahlt hatte, nach feiner Burudkunft nach Holland für den köhnen Pallast des Königs von Enge land, Wilhelm III. zu Loo. Ungeachtet er fich viel vers dient hatte, brachten ihn seine eigenen Sohne boch in Armuth. Sein Tod erfolate im Jahre 1727. Er war gewiß einer der geschicktesten gandschaftsmahler, die Holland hervorgebracht hat.

Seine Zeitgenoffen und Freunde waren Tempes fa, Gendels, Adrian Honing von Dortrecht, genannt Lossenbrug, ein wackerer Landschaftsmahs ler, und Ferdinand Boet von Antwerpen, der sich in Historiens, Portraits und Landschaftsmahlerei ausszeichnete. Dieser letze studierte in Rom, und hielt sich auch eine Zeitlang in Turin und Varis auf. Sein Letzen steht im vierten Bande des Florentiner Museumsp. 271. unter dem Namen Bout; aber man hat nut sehr wenig Notizen von ihm, und was Descamps Tom. III. p. 315. von ihm in einer Note ansührt, ist wenig oder nichts.

Ein Künstler bet viel versprach, deffen schöne Stus dien aber ein frühzeitiger Zod unterbrach, war Jacob

Ziorillo. It Ab.

van der Does, ein Sohn von Jacob, und ein Bruster von Simon, deren ich schon gedacht habe. Er war noch sehr jung, als er seinen Bater verlor, lernte zuerst bei Karl du Jardin, ward nachher eine Zeitlang ein Schüler von G. Lairesse und starb, wie gesagt, in der Blüthe seines Lebens. Aus ihm würde ohne Zweidsel ein sehr ausgezeichneter Mahler geworden seyn.

Johann van Call, im Jahre 1655 zu Nimwesten gen geboren, machte seine ersten Versuche in der Mahlerei durch Copieren der Landschaften von Breughel, Paul Bril und Nieuland, und hatte sonst weiter keistenen Lehrer als die Natur. Er unternahm eine Reise durch die Schweit und durch Italien, machte in Rome große Studien, und kehrte mit Ehre und Bermögen iberhäuft nach dem Haag zurück, wo er im Jahre 1703, mit Hinterlassung von vier Sohnen, unter denen zwei ebenfalls Mahler waren, starbe Obwohl man behaupt tet, daß er auch in Miniatur gemahlt habe, so kennt man doch bloß Zeichnungen von ihm. Er äzte auch in Tupser.

In eben demselben Jahre, 2665, ward auch Roes lof Koets in Zwoll geboren, und erhielt seinen ersten Unterricht von seinem Bater, der auch ein Mahler war. In der Folge ward er ein Schüler von Gerhard Terzburg, und übertraf alle seine übrigen Mitschüter so sehr, daß Terburg wegen der daraus entstandenen Eisersucht veranlaßt ward, ihn aus seiner Schule zu entlassen. Koets ward ein berühmter Portraitmahler. Außer den Partraiten des Grasen von Dalwigh, Portland, Esser, Wilhelms III, und einer Menge anderer Engländer und Deutschen, die sich bei dem Könige am Hose zu Loo aushielten, soll ex, wie man mit Gewischeit versichert, beinahe 6000 Portraite, und zwar alle überaus sorgsälztig gemablt haben. Er war dis zu dem letten Augenzblicke seines Lebens beschäftigt, und starb 1725,

#### Besondere Achtung verdient

# Carl de Moor, geb. 1656, gest. 1738.

Sohn eines Bilberhandlers, und zu Lenden geboren. Man hatte ihn für bie Bissenschaften bestimmt, aber er zog ihnen die Mahlerei vor, und ward in der Folge ein Schuler bon Gerhard Donw, bon Abraham van den Tempel, bann von Franz Mieris, und endlich von feinem Mitschuler aus ber Doum'ichen Schule, Gottfried Schalfen. Er hatte schon mehrere Portraite ges mablt, als ein Gemablde von ihm, Pyramus und This= be, seinen Ruhm so verbreitete, daß die General-Staas ten ein Bild bei ibm bestellten, welches in ihrem Rathes Saale aufgestellt werden sollte. Moor wählte zum Gegenftanbe ben Augenblid, mo Brutus feine beiben Gobe ne zum Tode verbammt. Dieses Bild erregt Schauber, und der Ausdruck ift vollkommen. Obwohl er auch verschiedene Altarblatter mahlte, so hinderte ihn dieses fetnesweges, auch freundliche kleine Kabinetstucke mit ber größten Unmuth und Zeinheit zu mahlen. Sein Ruf brang bis nach Italien, und ber Großherzog von Togcana wunschte fein Portrait gut haben, um es in ber Sammlung ber Runftler : Portraite aufzuftellen, Dies fes geschah 1691, und ber Großherzog fchenkte ihmi eine Medaille an einer golbenen Kette a). Als der Kaifer die Portraite bes Pringen Eugen, und bes Bergogs von Marlborough von feiner Sand gemahlt, zu befigen munichte, ließ er burch seinen Gefanbten, bem Grafen Bingendorf, beshalb mit ibm reden. Moor mabite fie, und schickte fie mit bem Portrait bes Gefandten nach

a) Sein Portrait ist im Mus, Fiorent, Tom. IV. pag. 259, sehr schön gestochen. Unter bemselben steht: C. d. Moor Lugdupi Batavorum manu propria An. MDCXCI.

Wien, wo sie bet Kaifer mit großer Freude aufnahm, und ihn zum Zeichen seiner Gnade in den Reichsritter: stand erhob. Im Jahre 1713 endigte er ein Gemählde mit Figuren in halber Lebensgröße, welches den ganzien Magistrat der Stadt Haag darstellt, und große-Schönheiten hat. Auch Peter der Große ließ sein Porzirait von ihm mahlen. Es ist nicht zu läugnen, daß er seinen Portraiten bald das Krästige von Rembrandt, dat das Natürliche von van Opck zu geben wußte. Er starb im Jahre 1738 auf einem Landhause in Warmont. Nach einer Stelle im Leben Douws von O'Argensville sollte man glauben, daß er auch Schriststeller gewesen sein; ich habe indessen aller Nachforschungen ungeachtet nichts Näheres davon aufsinden können.

Ludwig de Denster hatte sich in Johann Maes Schule gebildet. Er stammte von guter Familie ab, und war 1656 zu Brüggen geboren. Nach mehrjahris gen Studien begab er sich nach Rom, und blieb von der Beit an immer in Gesellschaft des Anton van den Cechonte, mit welchem et in ber genauesten Freunds Schaft tebte, und ber in der Folge fein Schwager ward. Eechoute war auch aus Brüggen geburtig, und mahlte Blumen = und Fruchtstücke, zu welchen Denster die Fis guren machte. Auch nach seiner Zurücktunft in sein Baterland, wo er ein sehr ehrenvolles Umt bekleidete, ward er der Kunft nicht untreu. Eine sonderbare Laus ne brachte ihn zu dem Entschluffe, sein Baterland wies der zu verlaffen, und sich nach Lissabon zu begeben, wo er sich verheirathete, und ein großes Glud machte. Der Reid zog ihm inzwischen Feindschaften zu, und er ward im Jahre 1695 burch einen Pistolenschuß in seinem ei= genen Wagen getobtet. Seine Schwester, die Gattit von Denfter, erbte fein ganzes Bermogen.

Denfter, der mehrere große Historienstude gemahlt hatte, übertraf sich selbst in der Darstellung des Todes her H. Jungfrau, und erwarb fich burch biefes Bilb. unfterblichen Ruhm. Uon gleichem, Werthe sind zwei andere Bilder von ihm, nehmlich bie Auferstehung Chris fli, und die Erscheinung vor den drei Marien. Manier ist schon und groß, und man sieht, daß er, bai großer Kunst im Helldunkel seine vorzüglichsten Stubien in Italien gemacht hatte. Ein ausführliches Berzeichniß seiner vorzüglichsten Arbeiten liefert Descamps. Die sonderbare Leidenschaft für mechanische Arbeiten, nehmlich Klaviere, Orgeln, Biolinen und Uhren 31 machen, war Ursache, daß er viel Zeit verlor, seine. Nalente vernachlässigte, und in Elend gerieth, morinein Freund seine einzige Stute mar. Er farb 17.31. und hinterließ zwei Töchter. Anna Denster, die in der Manier des Vaters, zeichnete und mahlte, und blos mit der Rahnadel schone Landschaften perfertigte, starb im Jahre 1746 a).

Sehr ruhmlich zeichnete sich in der Kunst aus:

# Johann Franz Douven,

geboren zu Roeremont im Herzogthum Geldern. Sein Water, der ein ehrenvolles Amt bekleidete, floßte dem Sohne eine so entschiedene Neigung für die Künste ein, daß dieser sich entschloß, sich in Sahriel Lambarstin's oder Lambertin's Schule der Mahlerei zu widmen b). Nachdem er darin einen sehr guten Grundgelegt, und mehrere Gemählde der besten Italianischen Meister copiert hatte, ward er an den Dusseldorfer Hof

a) In unserer Sammlung (s. mein Berzeichnis p. 4. Nrd. 2,) ist ein sehr schöner Kopf, ein Portrait, welches von Wührlim Depster seyn soll. Wir ist, wie ich bereits bemerkt habe, dies senstiller ganz unbekannt, und vielleicht ist unser kudwig Denster darunter zu verstehen. Er hat auch einiges in Kuz pser gestochen, wopon Bartsch Val. V. pag. 457. ein Perazeichnis liefert.

b) & Bepermann Tom. III. pag. 182.

berufen. In ber Folge tam er auch an ben Sof gu Bien, von wo er, nachbem er ben Raifer und bie Gro-Ben feines Dofes gemablt, und fehr viel Ehre genoffen hatte, nach Duffelborf wieber gurudfehrte. Der Raifer Beopold ernannte ibn gu feinem erften Mabler. Er mar auch am Portugiefifchen Dofe, mo er ben Ronig und bie Ronigin mabite - gieng bann an ben Danischen Dof a), wo er viel Portraite verfertigte, und war auch an ben Sofen von Modena und Florenz beschäftigt b). Dan rechnet, bag Douven nach ber Ratur bie Portraite gemablt habe, von bret Raifern, brei Raiferinnen, fünf Ronigen, fieben Roniginnen, und von einer großen Menge Pringen und Pringeffinnen. Geine Portraite find fcon gemablt, und febr abnlich. Der Pfalzische Dof zeichnete fich gut fener Beit vor allen anbern Sofen die Bereinigungepunft vorzäglicher Runftler aus, benn es befanden fich ju gleicher Beit bafetbft Antonio Pelles grini, Domenico Banetti, Abrian van ber Berff, Jos hann Weening, Anton Schoonjans, Eglon van ber

Berhard be Laireffe, Unt. Berandere, beren Ramen nicht aufverschiebene fehr geschiete Bilba

ermann, ober Cloftermann, poren, machte fich ju jener Beit ruhmlich befannt. Won feiner und von feinen Lehrern weiß in meiner Geschichte ber Mables

rei in England bereits ausführlich von ihm gehandelt e).

a) Ich finbe in Beinwichs Dabler hiftorie gar teine Rachricht von ihm.

b) hier ficht fein Bilb in ber großen Sammlung bes Mus. Fiorent. Tom. IV. p. 110.

e) 5. Tom, V. p. 505 - 505.

Alm eben biese Beit, nehmlich 1656 (andere fagen 1645), ward ber bei ben Englandern unter dem Ramen des Gentlemans von Utrecht bekannte Johann Grif fier in Umfterdam geboren, ber mancherlei Berande rungen unterlag, bevor er bazu kommen konnte, ein Schüler von Roeland Rogman zu werden. Er benutte indeffen den guten Rath von Lingelbach, Abrian von den Belde, Runsdael und selbst von Rembrandt, dessen Schüler er zu werden wünschte, ber aber ein zu genauer Freund seines Lehrers war, als daß er ihn dazu hatte annehmen konnen, und ihn daher bloß mit seinem Ro the unterstütte. Wie er sich endlich der gandschaftsmablerei ganzlich gewidmet hatte, suchte er Lingelbachs und van den Belde's Manier nachzuahmen, die in einem an genehmen, ber Natur getreuen Style arbeiteten, ba bingegen fein Meifter Rogmann eine große dunkle Manier! und einen vorherrschenden rothlichen Zon hatte. Grik fier gieng nach London, und ich habe feiner, und feis ner beiden Sohne Robert und Johann des jungeren schon ausführlich unter ben englischen Mahlern gedacht a). Was Walpole von ihm erzählt, paßt nicht zu dem, was Descamps Tom. III. p. 352. von ihm geschrieben hat.

Auch von Wilhelm Wiffing, 1656 im Haag geboren, habe ich bereits das Mothige am angeführten Drte gesagt b).

Drei treffliche Künstler waren die Brüder Bloemen, nehmlich Johann Franz, Peter und Norbert.

# Johann Franz van Bloemen, geb. 1656, gest. 1740.

Man halt ihn für einen Italianischen Mahler, weil

a) S. Tom. V. p. 455-457.

b) ib, pag. 428.

er ben größten Theil feines Lebens in Stalien gubrache te, bort flubierte, und bort farb. Er war aus Antwers pen geburtig. Bon seiner Kunsterziehung weiß man nichts, als daß er nach Rom kam, bort in die Gefells schaft ber Flamlandischen Mahler aufgenommen marb, und den Beinamen Horizont erhielt, eine Anspielung / auf die schönen Horizonte feiner gandschaften. Früher scheint er den van der Kabel nachgeahmt zu haben, spås terhin hielt er sich aber allein an die treue Nachahmung ber Ratur. Seine Gemablbe bestanden größtentheil& in Ansichten von Tivoli und ber umliegenden Gegenda in Bafferfällen u. f. w. Um meiften überrascht seine treus Nachahmung von Naturerscheinungen, eines feinen Regens, eines Regenbogens zwischen leichten Wilchen, 1. f. w. welche Gegenstände er mit der größten Bolls Fommenheit barftellte. Die Englander tauften feine Ura beiten um jeden Preis. Er und Terweften überlebten Die Schilder Bent, die im Jahr 1720 aufgehoben ward. Porizont farb in Rom, im Jahre 1740. Sein Bruder

#### Peter van Bloemen,

war auch in Antwerpen geboren, boch ist das Jahr seismer Geburt unbekannt. Er hielt sich lange bei seinem Bruder in Rom auf, und bekam den Beinamen Stansdert. Als er 1699 in sein Vaterland zurücklehrte, ward er zum Director der Academie in Antwerpen ernannt. Auch sein Todesjahr ist unbekannt. Er mahlte größtenstheils Schlachten, Caravanen, Pferdemärkte, und einige diffeutliche römische Feste. Seine Pferde sind schöu gesmahlt, und die Hintergründe seiner Gemählbe enthalten schone Architectur.

# Morbert van Bloemen,

war 1678 in Antwerpen geboren, und reifte nach Rom,

nachbem er in seinem Baterlande seine ersten Studien vollendet, und sich viele Geschicklichkeit erwarben hatte. In der Schilder: Bent erhielt er, nach seiner Ankunst daselbst den Namen Cephalus, und diese Berbindung, die für viele Künstler von höchst traurigen Folgen war, hatte auf ihn keinen Einfluß. Er mahlte Gegenstände des Privatlebens, und Portraite, die sehr geschätzt were den. Rach seiner Zurückunst aus Italien, ließ er sich in Umsterdam nieder, und beschloß auch daselbst sein Les ben.

Zwei andere Brüder, welche sich um eben diese Zeit hervorthaten, waren Heinrich und Michael Carré, Sohne des bereits oben erwähnten Franz Carré.

Heinrich war 1656 geboren 2). Dowohl man ihn für die Wissenschaften bestimmt hatte, so siegte doch seizne vorherrschende Neigung für die Mahlerei, und ex begab sich zuerst zu Iuriaen (Georg) Jacobs und nache ber zu Jacob Jordaens. Er war auch eine Zeitlang in Kriegsdiensten, legte sich dann aber wieder mit verdopz peltem Eiser auf die Mahlerei, und arbeitete mit grozem Beisalle zu Amsterdam, und im Haag. Bei seinem im Jahre 1721 erfolgten Tode hinterließ er drei Sohne, welche ebenfalls Mahler waren b).

Sein jungerer Bruder, Michael, war in Amsterdam geboren, und begab sich, nachdem er einige Zeit ein Schüler seines Bruders gewesen war, in Nicolaus Berghems Schule. Späterhin zog er die Manier van der Leens vor, die jedoch mit der des Werghems auf keine Weise zu vergleichen war. Von Londan, wo er eine Zeitlang lebte, erhielt er den Ruf an den Berliner Hof, an Abraham Begyns Stelle, der gestorben war, und

a) S. Wepermann. Houbraken sagt 1658, van Goot 1656; sa auch das oben pag. 282. gegebene Schema.

b) Nehmlich Abraham, geb. 1694, gest. — Heinrich, geb. 1696, gest. — und Johann, geb. 1698, gest. —

blieb dasethst bis zum Tode des Königs. Rach seiner Burücktunft nach Amsterdam starb er im Jahre 1728 zu Almaer. Künstlerverdienste können ihm nicht abgesproschen werden, wiewohl er die Natur nicht immer hinlangslich um Rath fragte.

Ein anderer Schüler von Jacobs war David Kloecknera), schwedischer Legations-Secretair bei dem Friedenscongreß zu Münster, 1629 zu Hamburg gebozen. Dieser legte sich späterhin ganz auf das Studium der Mahlerei und ward ein Schüler von Georg Jacobs in Amsterdam. In Italien, wohin er reiste, suchte er den Peter van Cortona nachzuahmen. Mit Bewundezung sieht man mehrere seiner Arbeiten im Königk, Pallast zu Prottningholm. Er starb im Jahre 1699 in Stockholm, nachdem er unter dem Namen Ehrenstrael in den Abelstand erhoben worden war, mit Hinterlasssung zweier Töchter, Anna Maria Wattrang, und Sosphie Elisabeth Brenner, welche mehrere Beweise ihrer Talente gegeben haben b).

Rur im Vorbeigehen will ich des Franz Peter Berhenden und seiner zwei Sohne gebenken. Der Vater zeichnete sich durch Thierstucke aus, und unter den Sohnen der jungere, Matthaus, durch geschmackvolle Portraite.

Ein wackerer Künstler jener Zeiten war Jacob de Heus, in der Schilder Bent unter dem Namen Assend c) (Abdruck) bekannt, ein Schüler seines Oheims Wilhelm de Heus, bessen ich bereits gedacht habe d). In Rom studierte er die Manier des Salvotar Rosa,

a) S. Mus, Figrent. Tom, III. p. 217.

b) S. Muliebris industriae ingeniique Monumenta etc.

c) Dasselbe, was die Franzosen Contre Epreuve neunen, und die man sowohl von Aupferstichen als von Zeichnungen mas chen kann.

d) Siehe pag. 84.

sher bennoch gleichen seine Arbeiten benen seines Meissters in einem so hohen Grade, daß ihm deshalb der Namen Abdruck gegeben ward. Auch in Benedig, wo er sich einige Zeit aushielt, sanden seine Mahlereien eisne allgemein gute Aufnahme. Nach seiner Zurückunft nach Utrecht erhielt er einen Ruf an den Berliner Hof, blieb aber nicht lange dort, sondern lebte größtentheils in Amsterdam, wo er auch 1701 gestorben ist. Seine anmuthigen Semäblde übertressen die seines Oheims bei weitem, sowohl in Dinsicht auf die Lebhaftigkeit der Farben, als auch in Hinsicht auf die Wahrheit der Darsstellungen; Figuren, Thiere, u. s. w. sind mit vielem Seiste gemahlt.

Um diese Zeit traten aus der Schule' Abrahams Mignon, dessen ich schon aussührlich gedacht habe, zwei Schüler hervor, nehmlich Elias van der Braeck, und Ernst Stupens. Der Erstere war in Antwerspen geboren, und mahlte Blumen mit vieler Kraft, aber verstand es nicht, ihnen das Leichte zu geben, was diese Gattung der Mahlerei erfordert. Er starb 1722 in Amsterdam. Der Zweite war in Hamburg geboren. Ein dichter Schleier moge das verabscheuungswürdige Leben des letzteren Künstlers bedecken, von welchem ich nichts weiter ansühren will, als daß man in mehreren hollandichen Cabinetten geschmackvolle Arbeiten von ihm in der Gattung der Blumenmahlerei sieht.

Ein anderer Hamburger war Franz Vernertam, 1658 daselbst geboren. Als schon gebildeter Künstler gieng er nach Rom, und obwohl sein Hauptsach die Historienmahlerei war, so legte er sich doch ganz auf die Mahlerei von Blumen, Früchten und Thieren und ward ein sehr trefslicher Künstler.

Peter Ansbraeck, oder wie ihn Wegermann nennt, Ansbregts, war in Antwerpen geboren, und erhielt den ersten Unterricht in der Kunst von Franz Mite. Er reiste in Frankreich, sand aber bei seinem surchtsamen und hypochondrischen Character, ungeachtet seine Arbeiten mit vielem Beisall aufgenommen wurzben, nirgend eine bleibende Stelle. Er kehrte daber nach Antwerpen zurück, wo er im Jahre 1713 zum Directouder Academie ernannt ward. In seinen Landschaften, in die er sehr schöne Figuren mahlte, ahmte er Poussins Manier nach. Sein Todesjahr ist unbekannt. Manmuß diesen Künstler nicht mit einem anderen Rysbraeck, einem mittelmäßigen Landschaftsmahler verwechseln, der viel in Brüssel gemahlt hat.

Ein Runftler von entschiebenem Berbienste, von nies beren Stande im Dorfe Peena in der Nahe von Cassel im Jahre 1668 geboren, war Matthias Elias, ober Elie. Da er schon als Kind große Anlagen zeigte, so unterrichtete ihn ein Kunftler, Namens Corbeen, der ein trefflicher Historien = und Candschaftsmahler mar, und in Dünkirchen lebte. Im 20sten Jahre seines Alters gjeng er nach Paris, arbeitete bort viel, und begab sich nach, einem langen Aufenthalte baselbst nach Flondern, mo er in Dunfirden mehrere große Sachen mabite, und auf Bieber Bitten seinen Aufenthalt baselbft zu nehmen beschloß. Er ist dort auch im Jahre 1741, und zwar im 82sten Jahre feines Alters gestorben. Der einzige Schuler ben er in Paris gebildet hat, mar Carlier. Descamps a), auf melden ich die Liebhaber verweise. liefert ein langes Berzeichniß verschiedener Arbeiten.

# Adrian van der Werk, geb. 1659, geft. 1722 b).

Nicht immer machen Talente ellein den Mann groß;

a) S. Band III. p. 380. u. f.

b) Einige sezen seinen Tob in bas Jahr 1797.

voft wirken Umstände und Bethältnisse auf bas Ganze, und das unflate, treulose Glack sest ihm die Krone auf. Diefes war der Fall mit Abrian van der Werf, der gut Kralingerambacht, in ber Nähe von Rotterdam, von gus ter, alter, aber etwas zurückgekommener gamilie gebos ren ward. Als man ihm im gten Sahre seines Alters pur Schule anhielt, zeigte er ein fo großes Talent zut Beichenkunft, daß ihn fein Bater nach Rotterdam gu Cornelius Picolett, einem Portraitmahler schickte. Eltern hatten indeffen andere Absichten mit ihm, und er erhielt nur mit vieler Mube bie Erlaubnig von ihnen, Eglon van ber Reers Schule besuchen 3t burfen. Hier machte er so schnelle Fortschritte, bag ihn Tein Lehrer auf mehreren Reisen mit sich nahm, und sich Teiner bei mehreren Arbeiten als eines Gehülfen bebiens te. Im fiebenzehnten Sahre verließ er van der Neer, und fieng an mit fo vielem Beifalle zu mahlen, das man ihn zu bewegen suchte, fich in Rotterbam niebers zulassen, wo er mehrere Portraite im Kleinen mahltel Ein Bild welches er unter mehreren fur ben Raufmann Steen in Amfterdam gemablt hafte, war ber Gtund feis nes Glucks. Es ward nehmlich von dem Churfursten Von der Pfalz, der damats incognito in Holland reiste, gesehen und gekauft, und der Churfurst verlor den Kunfte ler von nun an nicht mehr aus ben Augen. Ban bet Werf verheirathete sich im Jahre 1687, und ward durch Diese Beirath mit einigen ber angesehensten Magistrats: personen von Rotterdam verwandt. Nachdem er mehrere Privatcabinette, besonders die schone Sammlung des bes kannten Burgermeifter Gir in Umfterdam zu feinen Studien benutt hatte, veredelte sich seine Manier, und vermehrten fich seine Kenntnisse so fehr, daß ihn der Chutfurst von der Pfalz, der im Jahre 1696 in Hole land reiste, in Rotterdam besuchte, und zwei Gemählbe bei ihm bestellte, mit der Bedingung, daß er sie ihm

personlich nach Duffelborf überbringen sollte. Dieses geschah auch wirklich im folgenden Jahre, und er erhielt für beibe Gemablde, nehmlich für das Portrait des Churs fürsten, und für das Urtheil Salemons 3000 KL auss bezahlt. Det Churfurst wollte ihn in seine Dienste nehe men; van der Werf aber, der die Freiheit liebte, machte fich nar verbindlich fur einen Gehalt von 4000 Kl. fechs Monate bes Jahres für den Churfürsten zu arbeiten. Ich wurde weitlaufig werden muffen, wenn ich alle bie Geschenke anführen wollte, die et an Silberzeug, Medails len, goldenen Ketten und Gelbe erhielt. Indessen mat diese Freigebigkeit doch die Beranlassung, baß er in bet Rolge neun Monate für den Churfürften arbeitete, bet ihm dafür 6000 Fl. bewilligte, und ihm noch überbem alles zu hoben Preisen abkaufte, mas et in den übrigen drei Monaten für sich mabite. Bu allen diesen Beweis fen ber ebelmuthigen Gesinnungen gegen ibn, fügte ber Churfurst auch noch den hinzu, daß er seine und seiner Battin Zamilie in ben Abelftand erhob, ibn felbft jumt Ritter machte, und ihm fein mit Brillanten besetztes Portrait ichentte. Ban ber Werf mar fortmabrend fo sehr für den Churfürsten beschäftigt, daß, als ihn der Ronig August von Pohlen im Jahr 1710 a) in seiner Werkstatt zu Rotterbam besuchte, und einiges von seis ner Arbeit zu besitzen wunschte, er sich mit der Antwort entschuldigte ,, ich kann Ew. Majestat nichts versprechen; meine Zeit gehört dem Churfürsten". Der König schrieb barauf an den Churfursten, und biefer machte ibm ein

<sup>2)</sup> Im Jahr 1709 hatte ihn auch der Herzog von Braunschweigs Wolfenbuttel besucht, und, wie Descamps anführt, nur mit Mühe eine Magdalena von ihm erhalten. Ich kann indessen versichern, daß ein solches Gemählbe in der Gallerie zu Salzsthalum nicht vorhanden gewesen ist, wohl aber bewunderke man darin einen Adam und Eva von ihm. Vor. 40 Jahren kam auch sein Portrait dahin. Der herzog beschenkte die Frau van der Werf mit einer goldenen Repetirs Uhr, und ihn mit seinem, mit Britanten besetzen Portraite.

Geschenk mit zwei der frühern Arbeiten unseres Künstslers. In der That sind die van der Werfs in Dresden mit denen gar nicht zu vergleichen, welche in Duffeldorf waren.

Kein Kunstler hat wohl seine Arbeiten mit so hohen Summen bezahlt erhalten als van der Werf. Ich will einige Beispiele davon anführen.

In der Auction des Herrn Paats wurden sechs seis ner Gemählde für 16000 Fl. gekauft, und ein Loth mit keinen Tochtern, wahrscheinlich derselbe, den ich in den Iahren 1770 bis 1780 im Landgrässichen Schlosse zu Cassel gesehen habe, für 4200 Fl.

Rach dem Tobe des Churfürsten im Jahre 1716, verkaufte er im folgenden Jahre drei seiner Gemählde an den Grafen Czernin von Chadeniz für 10000 Fl. a); und im Jahre 1718 ein anderes, das Urtheil des Paris, für 5000 Fl. an den Regenten; eine Flucht nach Egypzten für 4000 Fl.; — dem Engländer, Ritter Page zehn Semählde sür 33000 Fl.; der ungerathene Sohn ward nach des Künstlers Tode sür 5500 Fl. verkauft.

Ungeachtet dieses außerordentlichen Gewinnstes, gab er doch nur wenig aus, und hatte nicht gern viel Schüs ler um sich, so daß man deren auch nur drei zählt, nehmlich seinen Bruder Peter van der Werf; Heinrich van Limborch, und Johann Christian Sperling, der in der Folge erster Mahler des Markgrafen von Anspach ward.

Unausgesetzt anhaltendes Arbeiten schwächte van ber Werfs Gesundheit und war wohl die nächste Veranlass sung zum Tode dieses berühmten Künstlers, der im Jahre 1722 erfolgte. Descamps liefert ein aussührlisches Verzeichniß seiner Werke.

a) Nehmlich ein Urtheil bes Paris für 5500 fl.; eine heilige Familie für 2500 fl. und eine Magbalena für 2000 fl.

er ben größten Theil feines Lebens in Stalien gubracha te, bort studierte, und bort Karb. Er war aus Antwers pen gebürtig. Bon feiner Kunfterziehung weiß man nichts, als daß er nach Rom kam, bort in die Gefell= schaft der Flamlandischen Mahler aufgenommen warb, und den Beinamen Horizont erhielt, eine Anspielung / auf bie schönen Horizonte feiner ganbichaften. scheint er ben van der Rabel nachgeabmt zu haben, fpåterhin hielt er sich aber allein an die treue Nachahmung ber Ratur. Seine Gemahlbe bestanden größtentheils in Unfichten von Tivoli und ber umtiegenden Gegend, in Wafferfällen u. f. w. Um meiften überrascht seine treus Nachahmung von Naturerscheinungen, eines feinen Regens, eines Regenbogens zwischen leichten Wölfchen, u. f. w. welche Gegenstände er mit der größten Bolls 'Lommenheit barftellte. Die Englander tauften feine Urs beiten um jeden Preis. Er und Terwesten überlebten Die Schilber Bent, die im Jahr 1720 aufgehoben ward. Porizont ftarb in Rom, im Jahre 1740. Sein Bruden

#### Peter van Bloemen,

war and in Antwerpen geboren, boch ist das Jahr seiz ner Geburt unbekannt. Er hielt sich lange bei seinem Bruder in Rom auf, und bekam den Beinamen Standaert. Als er 1699 in sein Vaterland zurücksehrte, ward er zum Director der Academie in Antwerpen ernannt. Auch sein Todesjahr ist unbekannt. Er mahlte größtentheils Schlachten, Caravanen, Pferdemärkte, und einige dffentliche römische Feste. Seine Pferde sind schöu gemahlt, und die Hintergründe seiner Semählbe enthalten schone Architectur.

## Norbert van Bloemen,

war 1672 in Antwerpen geboren, und reifte nach Rom,

nachbem er in seinem Baterlande seine ersten Studien vollendet, und sich viele Geschicklichkeit erworben hatte. In der Schilder-Bent erhielt er, nach seiner Ankunst daselbst den Namen Cephalus, und diese Berbindung, die für viele Künstles von höchst traurigen Folgen war, hatte auf ihn keinen Einfluß. Er mahlte Gegenstände des Privatlebens, und Portraite, die sehr geschätzt wers den. Rach seiner Zurückunst aus Italien, ließ er sich in Umsterdam nieder, und beschloß auch daselbst sein Les ben.

Zwei andere Brüder, welche sich um eben diese Zeit hervorthaten, waren Heinrich und Michael Carré, Sohne des bereits oben erwähnten Franz Carré.

Heinrich war 1656 geboren a). Dowohl man ihn für die Wissenschaften bestimmt hatte, so siegte doch seizne vorherrschende Reigung für die Mahlerei, und er begab sich zuerst zu Juriaen (Georg) Jacobs und nachber zu Jacob Jordaens. Er war auch eine Zeitlang in Kriegsdiensten, legte sich dann aber wieder mit verdopz peltem Eifer auf die Mahlerei, und arbeitete mit grozem Beisalle zu Amsterdam, und im Haag. Bei seinem im Jahre 1721 erfolgten Tode hinterließ er drei Sohne, welche ebenfalls Mahler waren b).

Sein jüngerer Bruder, Michael, war in Amsterdam geboren, und begab sich, nachdem er einige Zeit ein Schüler seines Bruders gewesen war, in Nicolaus Berghems Schule. Späterhin zog er die Manier van der Leens vor, die jedoch mit der des Berghems auf keinz Weise zu vergleichen war. Von Landan, wo er eine Beitlang lebte, erhielt er den Ruf an den Berliner Hof, an Abraham Begyns Stelle, der gestorben war, und

a) S. Wepermann. Houbraken sagt 1658, van Goot 1656; sq auch das oben pag. 202. gegebene Schema.

b) Nehmlich Abraham, geb. 1694, gest. — Heinrich, geb. 1696, gest. — und Johann, geb. 1698, gest. —

blieb dasethst bis zum Tode des Königs. Rach seiner Burückunft nach Umsterdam starb er im Jahre 1728 zur Alkmaer. Künstlerverdienste können ihm nicht abgesproschen werden, wiewohl er die Natur nicht immer hinlange lich um Rath fragte.

Ein anderer Schüler von Jacobs war David Kloeckner a), schwedischer Legations-Secretair bei dem Friedenscongreß zu Münster, 1629 zu Hamburg gebosen. Dieser legte sich späterdin ganz auf das Studium der Mahlerei und ward ein Schüler von Georg Jacobs in Amsterdam. In Italien, wohin er reiste, suchte er den Peter van Cortona nachzuahmen. Mit Bewundesrung sieht man mehrere seiner Arbeiten im Königk, Pallust zu Prottningholm. Er starb im Jahre 1699 in Stockholm, nachdem er unter dem Namen Ehrenstrael in den Abelstand erhoben worden war, mit Hinterlasssung zweier Köchter, Anna Maria Wattrang, und Sosphie Elisabeth Brenner, welche mehrere Beweise ihrer Kalente gegeben haben b).

Nur im Vorbeigehen will ich des Franz Peter Werhenben und seiner zwei Sohne gebenken. Der Vater zeichnete sich durch Thierstucke aus, und unter den Sohnen der jungere, Matthäus, durch geschmackvolle Portraite.

Ein wackerer Künstler jener Zeiten war Jacob de, Heus, in der Schilder Bent unter dem Namen Assend c) (Abdruck) bekannt, ein Schüler seines Oheims Wilhelm de Heus, bessen ich bereits gebacht habe d). In Rom studierte er die Manier des Salvotar Rosa,

a) S. Mus, Figrent. Tom, III. p. 217.

b) S. Muliebris industriae ingeniique Monumenta etc.

c) Dasselbe, was die Franzosen Contre Epreuve nennen, und die man sowohl von Aupferstichen als von Zeichnungen mas chen kann.

d) Siehe pag. 84.

sher bennoch gleichen seine Arbeiten benen seines Meis fters in einem so hoben Grade, daß ihm deshalb der Namen Abdruck gegeben ward. Auch in Benedig, wo er sich einige Zeit aushielt, sanden seine Mahlereien eis ne allgemein gute Aufnahme. Nach seiner Zurückunft nach Utrecht erhielt er einen Ruf an den Berliner Hof, dlieb aber nicht lange dort, sondern lebte größtentheils in Amsterdam, wo er auch 1701 gestorben ist. Seine anmuthigen Semäblde übertressen die seines Oheims dei weitem, sowohl in Hinsicht auf die Lebhaftigkeit der Farben, als auch in Hinsicht auf die Wahrheit der Darsstellungen; Figuren, Thiere, u. s. w. sind mit vielem Seiste gemahlt.

Um diese Zeit traten aus der Schule Abrahams Mignon, dessen ich schan aussührlich gedacht habe, zwei Schüler hervor, nehmlich Elias van der Braeck, und Ernst Stupens. Der Erstere war in Antwerspen geboren, und mahlte Blumen mit vieler Kraft, aber verstand es nicht, ihnen das Leichte zu geben, was diese Gattung der Mahlerei erfordert. Er starb 1711 in Amsterdam. Der Zweite war in Hamburg geboren. Ein dichter Schleier moge das verabscheuungswürdige Leben des letzteren Künstlers bedecken, von welchem ich nichts weiter ansühren will, als daß man in mehreren hollanz dischen Cabinetten geschmackvolle Arbeiten von ihm in der Gattung der Blumenmahlerei sieht.

Ein anderer Hamburger war Franz Vernertam, 1658 daselbst geboren. Als schon gebildeter Künstler gieng er nach Rom, und obwohl sein Hauptsach die Historienmahlerei war, so legte er sich doch ganz auf die Mahlerei von Blumen, Früchten und Thieren und ward ein sehr trefslicher Künstler.

Peter Ansbraeck, oder wie ihn Wegermann nennt, Ansbregts, war in Antwerpen geboren, und erhielt den ersten Unterricht in der Kunst von Franz Mite. Er roiste in Frankreich, sand aber bei seinem furchtsamen und hypochondrischen Character, ungeachtet seine Arbeiten mit vielem Beisall aufgenommen wursden, nirgend eine bleibende Stelle. Er kehrte daher nach Antwerpen zurück, wo er im Jahre 1713 zum Directonder Academie ernannt ward. In seinen Landschaften, in die er sehr schöne Figuren mahlte, ahmte er Poussins Manier nach. Sein Todesjahr ist unbekannt. Manmuß diesen Künstler nicht mit einem anderen Rysbraeck, einem mittelmäßigen Landschaftsmahler verwechseln, der viel in Brüssel gemahlt hat.

Ein Runftler von entschiebenem Berdienste, von nies beren Stande im Dorfe Peena in der Rabe von Caffel im Jahre 1668 geboren, war Matthias Elias, ober Elie. Da er schon als Kind große Anlagen zeigte, so unterrichtete ihn ein Kunftler, Namens Corbeen, der ein trefflicher Historien = und Candschaftsmahler mar, und in Dünkirchen lebte. Im 20sten Jahre seines Alters gieng er nach Paris, arbeitete bort viel, und begab sich nach einem langen Aufenthalte baselbst nach Flandern mo er in Dunkirden mehrere große Sachen mabite, und auf Bieter Bitten seinen Aufenthalt baselbft zu nehmen beschloß. Er ift dort auch im Jahre 1741, und zwar im 82ften Jahre feines Alters gestorben. Der einzige Schuler ben er in Paris gebildet hat, mar Carlier, Descamps a), auf melden ich bie Liebhaber verweife. liefert ein langes Berzeichnis verschiebener Arbeiten.

# Adrian van der Werk, geb. 1659, geft. 1722 b).

Nicht immer machen Talente ellein den Mann groß;

a) S. Band III. p. 380. u. f.

b) Einige seten seinen Tob in das Jahr 1797.

vft wirken Umstände und Bethältnisse auf das Ganze, und das unflate, treulose Glud set ihm die Krone auf. Diefes war der Fall mit Abrian van der Werf, der git Rralingerambacht, in ber Nähe von Rotterdam, von gus ter, alter, aber etwas zurückgekbimmener Familie gebos ren ward. Als man ihm im gten Jahre seines Alters zur Schule anhielt, zeigte er ein so großes Talent zur Beichenkunft, daß ihn sein Bater nach Rotterdam gu Cornelius Picolett, einem Portraitmahler schickte. Eltern hatten indessen andere Absichten mit ihm, und er erhielt nur mit vieler Dube bie Erlaubnis von ihnen, Eglon van der Reers Schule besuchen zu burfen. Hier machte er so schnelle Fortschritte, bag ihn Tein Lehrer auf mehreren Reisen mit sich nahm, und sich Teiner bei mehreren Arbeiten als eines Gehülfen bediens te. Im fiebenzehnten Sahre verließ er van der Neer, und fieng an mit fo vielem Beifalle zu mahlen, das man ihn zu bewegen fuchte, fich in Rotterbam niebers zulassen, wo er mehrere Portraite im Kleinen mahltei Ein Bild welches er untet mehreren fur ben Raufmann Steen in Amfterdam gemablt hatte, war ber Gtund feis Es ward nehmlich von dem Churfürsten nes Glucks. von der Pfalz, der damals incognito in Holland reiste, gesehen und getauft, und der Churstriff verlor den Kunftz ler von nun an nicht mehr aus den Augen. Ban ber Werf verheirathete sich im Jahre 1687, und ward durch diese Beirath mit einigen der angesehensten Magistrats personen von Rotterbam verwandt. Nachbem er mehrete Privatcabinette, besonders die schone Sammlung des bes kannten Bürgermeister Sir in Amsterdam zu feinen Studien benutt hatte, veredelte sich seine Manier, und vermehrten fich seine Kenntnisse so fehr, daß ihn det Churfurst von der Pfalz, der im Jahre 1696 in Hole land reifte, in Rotterdam besuchte, und zwei Gemählbe bei ihm bestellte, mit der Bedingung, bag er sie ihm

personlich nach Duffelborf überbringen follte. Diefes geschah auch wirklich im folgenden Jahre, und er erhielt für beide Gemählde, nehmlich für das Portrait des Churs fürsten, und für bas Urtheil Salemons 3000 AL aust bezahlt. Det Churfurst wollte ihn in seine Dienste nehe men; van der Werf aber, der die Freiheit liebte, machte fich nar verbindlich fur einen Gehalt von 4000 Fl. fechs Monate des Jahres für den Churfürsten zu arbeiten. Ich wurde weitlaufig werben muffen, wenn ich alle bie Geschenke anführen wollte, die et an Silberzeug, Medails len, goldenen Ketten und Gelde erhielt. Indessen mat diese Freigebigkeit doch die Beranlassung, daß er in der Rolge neun Monate für den Churfürsten arbeitete, bet ibm dafür 6000 Fl. bewilligte, und ihm noch überbem alles zu hoben Preisen abkaufte, mas er in den übrigen drei Monaten für sich mahlte. Bu allen diesen Beweis fen der ebelmuthigen Gesinnungen gegen ihn, fügte bet Churfurst auch noch den hinzu, daß er seine und seiner Battin Zamilie in den Abelftand erhob, ibn felbft junt Ritter machte, und ihm fein mit Brillanten befettes Portrait ichentte. Ban ber Werf mar fortmabrend fo Jehr für den Churfürsten beschäftigt, daß, als ihn der Ronig August von Pohlen im Jahr 1710 a) in seiner Werkstatt zu Rotterdam besuchte, und einiges bon seis ner Arbeit zu befigen munschte, er fich mit ber Untwort entschuldigte ,, ich kann Ew. Majestat nichts versprechen : meine Zeit gehört bem Churfürsten". Der Konig schrieb barauf an den Churfursten, und diefer machte ihm ein

a) Im Jahr 1709 hatte ihn auch der Herzog von Braunschweigs Wolfenhüttel besucht, und, wie Descamps anführt, nur mit Mühe eine Magdalena von ihm erhalten. Ich kann indessen versichern, daß ein solches Gemählde in der Gallerie zu Zalzsthalum nicht vorhanden gewesen ist, wohl aber bewunderke man darin einen Adam und Eva von ihm. Vor. 40 Jahren kam auch sein Portrait dahin. Der herzog beschenkte die Frau van der Werf mit einer goldenen Repetirsuhr, und ihn mit seinem, mit Britanten besetzen Portraite.

Geschenk mit zwei der frühern Arbeiten unseres Künstlers. In der That sind die van der Werfs in Dresden mit denen gar nicht zu vergleichen, welche in Duffeldorf waren.

Kein Künstler hat wohl seine Arbeiten mit so hoz hen Summen bezahlt erhalten als van der Werf. Ich will einige Beispiele davon anführen.

In der Auction des Herrn Paats wurden sechs seis ner Gemählde für 16000 Fl. gekauft, und ein Both mit seinen Tochtern, wahrscheinlich derselbe, den ich in den Jahren 1770 bis 1780 im Landgräslichen Schlosse zu Cassel gesehen habe, für 4200 Fl.

Rach dem Tode des Churfürsten im Jahre 1716, verkaufte er im folgenden Jahre drei seiner Gemählde an den Grafen Czernin von Chadeniz für 10000 Fl. a); und im Jahre 1718 ein anderes, das Urtheil des Paris, für 5000 Fl. an den Regenten; eine Flucht nach Egypten für 4000 Fl.; — dem Englander, Ritter Page zehn Semählde sur 33000 Fl.; der ungerathene Sohn ward nach des Künstlers Tode sür 5500 Fl. verkauft,

Ungeachtet dieses außerordentlichen Gewinnstes, gab er doch nur wenig aus, und hatte nicht gern viel Schüs ler um sich, so daß man deren auch nur drei zählt, nehmlich seinen Bruder Peter van der Werf; Heinrich van Limborch, und Johann Christian Sperling, der inder Folge erster Mahler des Markgrafen von Anspach ward.

Unausgesetzt anhaltendes Arbeiten schwächte van ber Werfs Gesundheit und war wohl die nächste Veransasziung zum Tode dieses berühmten Künstlers, der im Jahre 1722 erfolgte. Descamps liefert ein aussührlisches Verzeichniß seiner Werke.

<sup>-</sup>a) Nehmlich ein Urtheil bes Paris für 5500 fl. 3 eine heitige Familie für 2500 fl. und eine Magbalena für 2000 fl.

Ban det Werf mablte anfangs Portraite, veuließ aber diese Gattung wieder und legte sich auf die Histos tienmahlerei im heroischen Style, nachbem er nur wenis ge Gegenstände in der Manier seiner Mitburger gemable hatte. An Vollendung und Feinheit übertraf er alle anderen Mahlet, boch hat er auch einige große Sachen gemählt, die man vormals in Caffel bewunderte. der Zeichnung fehlte ihm die Kenntniß der Anakomie,und biefes war ber Grund, bag er, um diefen Dangel zu verstecken, alle seine Figuren zu fett mahlte. fehlt es, wegen ber Feinheit und bem Duhfamen, bas biese außerordentlich feine Ausarbeitung mit sich bringt, feinen Arbeiten an Feuer. Im Faltenwurf war er Meis ster; er ist groß und weit, und man sieht, daß er ihn nach der Ratur studierte. Im Colorit besitt er viel Kraft, und eine herrliche Harmonie, aber in der Farbung bes Fleisches fällt er zuweilen in bie Farbe bes Inzwischen gehört van der Werf immee Elfenbeins. unter bie Bahl ber ausgezeichnetsten hollandischen Dabe' ler. Gegenwartig befindet fich eine große Menge seinet Gemählde'in Paris, und ein schönes Portrait von ihm fieht im Mus. Fiorent. Tom. IV. p. 142.

## Peter van der Werf, geb. 1665, gest. 1718.

War nur Nachahmer seines Bruders, der sich seiner zum Anlegen seiner Gemählbe bediente. In der Nachahmung desselben hatte er es zu einem solchen Grade ver Bollstommenheit gebracht, daß die Bilderhändler häusig seine Arbeiten für Arbeiten Adrians, und die geringeren Arbeiten Adrians für seine Arbeiten ausgaben und verstauften. Driginalität besaß er gewiß nicht. Seine Fleischstarbe fällt auch in die Farbe des Elsenbeins. Er versbeiten

heitathete sich mit Maria Bosmann, die feht gut mablte, aber die Kunft in der Folge wieder verließ.

Seinrich von Limborch a) war 1680 im Haag geboren, und starb 1758. Er wat ein Schüler von Heinrich Brandon, Robett du Bak, und von Adrian van der Werf, den er so glücklich nachahmte, daß er sich einen rühmlichen Namen erwarb. Er mahlte auch Lands schaften und Portraite, und legte eine Kupferstichsamms lung an, in welcher sich alle Werke Raphaels befanden.

Johann Christian Sperling war 1691 zu Balle in Sachsen geboren, und erhielt ben ersten Une terricht von seinem Bater Heinrich, ber aus hamburg geburtig war. Er fludierte zuerft in Leipzig, und warb im. Jahre 1710 ats Hof= und Cabinetsmahler an ben Unspacher Sof berufen, von welchem er nachher bie Erlaubniß erhielt nach Rotterdam zu gehen, wo er fich ber Leitung des Abrian van der Werf so hingab, daß dieser ihn für seinen besten Schüler erkannte. Rach mehe reren Jahren kehrte er nach Unspach zurud, wo er im Jahre 1746 starb. Er mahlte Portraite und gefchichts liche: Gegenstände, die man sowehl zu Anspach, als und Danischen Hofe, in der Duffeldorfer Gallerie, und in bem Cabinette des Grafen von Hagfelb in Schlefien bewundert. Geine drei Sohne waren sammtlich Runks ler b.).

Bu van der Werfs Zeit hatten fich einigen Ruf erworben:

Dirk Dalens aus Amsterdam, geb. 1659, gest.; 1688, ein Schüler seines Vaters Wilhelm. Wegen der Ariege, die sein Vaterland beunruhigten, hielt er sich eine Zeitlang in Hamburg auf, war ein trefflicher Kunsteller, und starb in der Blüthe seiner Jahre.

a) d'Argensville nennt ihn folschlich Julius Limburg.

b) S. Bibliothek ber schönen Wissenschaften T. V. p. 373. Florillo. 3r Th.

Michael Mabbersteg aus Amsterdam, geb. 1659, gest. 1709, war der beste Schüler von Ludwig Bakhung sen und besaß gründliche Kenntnisse in der Schiffsbauskunst. Einen großen Theil seines Lebens brachte er am Hose zu Berlin zu, wo auch noch mehrere Arbeiten von ihm besindlich sind.

Justus van Hunsum, auch 1659 in Amsters dam geboren, und 1716 gestorben, war Berghems Schüsler und beschäftigte sich mit der Mahlerei von Portraisten, Historien, Bataillen, Seestücken und Blumen. In allen diesen Gattungen war er kein mittelmäßiger Künstler; in der Blumenmahlerei zeichnete er sich wirkslich aus. Sein größter Ruhm war, der Lehrer seines Sohnes, Johann van Hunsum, gewesen zu senn, der gewiß in dieser Gattung der Mahlerei der größte Künstler gewesen ist, der dis auf unsere Beit gelebt hat. Ich behalte mir vor, seiner künstig an seinem Orte rühmlich zu gedenken.

Um eben diese Zeit zeichnete sich in Antwerpen in der Fruchtmahlerei R. Benendael aus, der mit dem äußersten Fleiße mahlte, und nächst den Werken berühmter Meister vorzüglich die Natur studierte.

Aus Nicolaus Molenaers Schule erschien Niscolaus Piemont, im Jahr 1669 zu Amsterdam gesboren. Bevor er in Molenaers Schule kam, war er eine Beitlang Schüler von Martin Saagmoelen. Er übertraf seine beiden Lehrer in der Landschaftsmahlerei, und machte noch in Rom, wohin er gegangen war, große Fortschritte. Eine Heirath, die er dort mit einer Wirthin schloß, bei welcher er im Hause wohnte, gab Beranlassung, daß er in der Schilders Bent den satzrischen Beinamen Obgang (Erhebung) erhielt, weil er nehmlich aus einem geschickten Mahler sich zu einem Wirthe emporgeschwungen habe. Nichts destoweniger setzte er seine Studien sort, und ließ sich niemals im

Wirthshause sehen. Man behauptet, er habe diese Frau geheirathet, um damit seine Schuld zu tilgen, indem er mehrere, Jahre bei ihr gewohnt hatte, ohne ihr das Geringste zu bezahlen. Siebenzehn Jahre lebte er mit ihr sehr zufrieden, und begab sich nach ihrem Tode in sein Vaterland zurück, wo er sich wieder in eine Wittwe verliebte, sie heirathete, dann nach Vollenhoven zog, und daselbst 1709 starb.

Sein langer Aufenthalt in Italien ist Ursache, daß man in seinem Baterlande beinahe nichts von seinen besten Arbeiten sieht. Alle Figuren in seinen Landschaften sind von anderen Künstlern gemahlt, weil et selbst sie nur schlecht zu mahlen verstand.

### Arnold Houbraken, geb. 1660, gest. . . .

Urnold war von ehrbarer Familie in Dort geboren, und erhielt wissenschaftlichen Unterricht. Bei seiner auszgezeichneten Neigung zur Mahlerei willigte sein Bater ein, daß er Wilhelm Drillenburg's a) undsnachber Incob Lavecq's b) Schule besuchen durste, nach bessen kurzdarauf ersolgtem Tode er zu Samuel Hoog-Straeten kam c), dessen ich schon ehrenvoll gedacht habe. Nachdem er mit allgemeinem Beifalle sowohl mehrere Portraite als Historienstücke gemahlt hatte, bewogen ihn einige Freunde, seinen Aufenthalt zu verändern, und sich in Amsterdam niederzulassen. Hier arbeitete er eine Menzge Sachen sur Buchhändler, und war eine kurze Zeit auch in England. Da er in der Geschichte und Poesie

a) S. B. II. p. 530., ünter Abrah. Bloemaerts Schulern.

b) S. was von ihm p. 157, bereits gesagt ist,

d) S. ebend. p. 159.

treffliche Kenntnisse besaß, so machte ihm dieses Muth, die Geschichte der Niederlandischen Mahler zu schreiben, zu welcher sein Sohn Jacob, ein geschickter Kupserstecher, die Portraite versertigte a). Das Werk hat überzchaut viel Werth, besonders aber durch seine überauszgroße Unpartheilichkeit. Houbraken theilte seine Zeit zwischen der Mahlerei und den Studien. Er war ein guter Zeichner, und componirte mit Geist, aber sein Conlorit ist nicht natürlich. Sein Faltenwurf ist in edler Manier gearbeitet, aber zu reich und zu voll; auch das Costum kannte er genau, und schmückte die Hintergrunde seine Gemählbe mit schöner Architectur. Ueberdem war er ein sehr rechtlicher Mann, dessen Lebensweise von mehreren gleichzeitigen Schriftstellern gelobt worden ist

Gehr verschseden von ihm im Character, obwohl auch ein sehr guter Mahler, Schriftsteller und Dichter,

wat

## Jacob Campo Wenermann,

Zu Breda im Jahre 1679 geboren und in der Folge ein Schüler von van de Leur und von Ferdinand van Kessel. Wenn gleich seine Lebensbeschreibungen der Niederlandischen Mahler b) voll sind von satyrischen Beziehungen, und einer Menge falscher Angaben; so verdienen sie doch wez gen mehrerer interessanten Puncte gelesen zu werden.

- a) Dieses schöne Werk hat den Titele De groote Schoudurgh der Nederlantsche Konstschikkers en Schilderessen etc. etc. door Arnold Roubraken Deel I III. T'Amsterdam 1718. 8vo. Die beiden ersten Bande erschienen noch unter seinen Augen; der britte aber erst nach seinem Tode.
- b) Levensbeschryvingen der Nederlantschen Konstschilders en Schilderessen door Jacob Campo Weyermann. t'Grawenhagen 1729, Vol. I. II. III. IV. 4to. Descamps sagt im Avertissement bes ersten Theiss pag. X. von ihm: "Nous avons trois Volumes in Quarto de Campo Weyermann, Peintre Hollandois. Il a rempli ses écrits d'ordures, d'impiétés et de calomnies."

Das Werk ist mit vielem Geist, und mit viel. Gelehrefamkeit geschrieben. Ich übergehe seine schlechten Streiz che mit Stillschweigen; er war ein wirklich schlechter Mensch: ich will aber doch bemerken, daß, nachdem er in seinen satyrischen und gistigen Schriften selbst das hollandische Staats-Ministerium und die Ostindische Compagnie angegriffen hatte, und dem Galgen entgangen war, er im Jahr 1739 zu lebenstänglicher Gefangenschaft auf eigene Kosten verurtheilt worden, und auch darin 1747 gestorben ist. Er hatte auch mehrere andere Sachen geschrieben, wovon jedoch der größte Theil von Gerichtswegen verboten worden ist. Für Blumenmahlerei besaß er viel Talent.

Ein Zeitgenosse von Houbraken, und ebenfalls ein ausgezeichneter Kunstler und Schriftsteller mar

## Bonaventura van Overbéek, (geb. 1660, gest. 1706.

Sein Geburtsart. war Amsterbam, und er erhielt von feinen reichen Eltern eine angemeffene Erziehung. In einer gelehrten Bildungsanstalt, wohin man ibn gebracht hatte, machte er zwar schnelle Fortschritte in Sprachen, beschäftigte fich aber vorzüglich mit Zeichnen; und wenn man schon nicht weiß, wer ihn darin unters richtete, so ist es doch febr mabricheinlich, daß Lairesse sein Lehrer war. Als er nach Rom gegangen war, erwarb er sich durch seine Runft viel Ansehen, und erhielt. in der Schilder-Bent ben Beinamen Romulus. Er zeich= nete bort alles, was ihm vor Augen kam, und kaufte, ba er'reich mar, eine unzählige Menge von Zeichnungen. Gipsabdruden, Mobellen u. s. w., so daß er bei seiner Rudtehr nach Solland eines der vorzüglichsten Cabinette besaß, welches von allen seinen Freunden, und von ala len Kunftlern bewundert, besonders aber von Lairesse

benutt wurde, - ber fich immer zum Studio der Antike hingezogen fühlte, und daturch sein genauer Freund ward. So febr auch Overbeet bas Bergnügen liebte, so hinderte ihn boch die Liebe zu seiner Kunft, sich ihm ganz hinzugeben. Lairessen's gefährliche Gesellschaft ver= anlaßte jedoch Dverbeeken, wieder nach Rom jurudzureis fen. Er nahm einen Mahler, Namens Trooft, mit ba= bin, der ihm eine Menge Alterthumer copieren follte, ungludlicher Beife aber in der Tiber beim Baben ertrant. Dieser Todesfall war für ihn ein sehr empfindlicher Schlag, und er kehrte nach einem vierjahrigen Aufent= halte in Rom in sein Baterland zurud. Auf bieser Reise begleitete ihn auf seine Kosten ber Miniaturmah= ler Christoph Le Blon. Um sich alles zu verschaffen, was seiner Sammlung noch fehlte, entschloß er sich, nach einem kurzen Aufenthalte in Holland, zum dritten Male nach Rom zu reisen, wo er sich wieder zwei Jahre aufhielt. Nach seiner Burudkunft mahlte er fich ben Saag zu seinem Aufenthalte, und ward baselbst im Jahre 1685 zum Mitgliebe ber Academie ernannt. hier arbeitete er zwar mit vielem Gifer an ber Bollendung seines Wertes, aber sein Körper war durch sein unordentliches Les ben so geschwächt, daß er im Jahre 1706, im 46sten Jahre seines Alters farb, nachdem er seinen Reffen, Michael van Overbeet zu seinem Erben ernannt, und ihm die nothigen Verfügungen hinterlassen hatte. Sein Werk erschien erst nach seinem Tobe im Jahre 1709 a). Operbeed mar ein Mann von Geist und von

Unter meinen Papieren sinbe ich: "Degli avanzi dell' antica Roma, opera postuma di Bonaventura Overbeeké, Pittore Inglese etc. Accresciuta da Paolo Rolli, Patri-

a) Reliquiae antiquae urbis Romae, quarum singulas perscrutatus est, ad vivum delineavit, dimensus est, descripsit atque incidit Bonaventura de Overbeeke; ou "Les Restes de l'ancienne Rome par Bonaventure van Overbéek. à Amsterdam 1709. gr. Fol. Tom. I. II. III.

Gelehrfamkeit, ein trefflicher Zeichner, und ein guter Historienmahler. Sein Werk verdient auch jest die größte Achtung a).

Um eben diese Zeit thaten sich hervor:

Bodekker, geboren 1660 im Bisthum Cleve, und gestorben 1727, lernte von seinem Bater die Musik, ergab sich aber ganz der Mahlerei und ward ein Schüler von Johann de Baën. Er war ein trefslicher Portraits mahler.

Jacob van der Sluis, 1660 in Lepden gebox ten, und 1736 gestorben, war zuerst bei Uri de Boys, dann in Slingelandts Schule, und mahlte hauptsächlich Conversationsstücke, nehmlich Gesellschaften, Spiele, Fesste u. s. w. In seiner Beichnung ist keine Feinheit, aber alle seine Figuren haben frohliche Gesichter.

Noch ein anderer Schüler von Slingelandt war Iohann Filius, zu Herzogenbusch geboren. Er ahmte seinem Meister in Darstellung galanter Gegensstände nach, und zeichnete vorzüglich geschmackvoll.

Bon allen diesen Kunftlern mgr

#### Peter Brendel

ein Zeitgenosse. Er wurde 1660 in Prag geboren, und war ein Schüler von Johann Schröter b). Biele seis ner Gemählbe zieren die Kirchen von Prag und Bress lau. Er starb im größten Elende 1739 zu Kuttenburg.

Caspar Jacob van Opstal aus Antwerpen, war um diese Zeit ein wackerer Historienmabler von gus

zio Todino. In Londra 1739. — Les Restes de l'ancienne Rome, recherchés etc. etc. et gravès par seu Bonaventure d'Overbeek etc. imprimés aux depens de Michel d'Overbeeke. A la Haye chez Pierre Gosse. 1763.

- a) S. Paquot Memoires T. I. p. 338.
- b) Dieser war Kaiserlicher Hofmahler und Aufseher über die Kunft = Gallerie zu Prag.

und ward C. Le Brun's Schüler, der hamals gerademit einer Menge Arbeiten in Versaisses beschäftigt wax
und ihn als seinen Gehülsen gebrauchte. Diese Ausz
zeichnung zog ihm viel Feindschaften zu. Nachdem ihm
die ersten Preise der Academie zuerkannt worden waren,
gieng er in sein Vaterland zurück, und würde dort bei
feinem sansten Character, der ihm täglich neue Freunde
erward, ein sehr glückliches Leben geführt haben, wenn
ihn nicht ein früher Tod in der Blüthe seiner Jahre
hinweigerasst hätte.

Bu Knellers Schülern rechnet man auch Johann de Bockhorst, 1661 zu Deutekom geboren. Er kamsiung nach London in Knellers Schule, und arbeitete viel für Lord Pembroke, sowohl Portraite als Historien und Balaillen. Bon London gieng er an den Berstiner Hof, und starb im Jahre 1724. Im Clevischen hat er eine Menge Portraite gemahlt.

Eines anderen Johann van Bockhorst ist schon an: einem anderen Orte gedacht worden a).

Wir haben bereits von mehreren Künstlern mit Nasmen Ravenstenn gehandelt. Nicolaus Ravenstenn, von welchem ich jett reden will, war 1661 in Bommelgeboren. Sein Vater war Heinrich Ravenstenn, ein gezischickter Mahler, der aber jung starb. Nicolaus ward noch 1672 nach dem Haag zu Wilhelm Doudyns, und nachher in Johann de Baëns Schule gebracht. An mehreren, deutschen Hösen, besonders am Waldeckischen, ars beitete er als ein geschickter Mahler mit vielem Beisfalle, und gab sich auch mit Historienmahlerei ab. Sein Tod erfolgte 1750 in seinem 89sten Lebensjahre.

M. Lenssens, 1661 zu Antwerpen geboren, kant jung nach Rom, wo seine Arbeiten vielen Beifall fan= den. Wegen seiner großen Nase erhielt er in der Kunst=

a) Siehe pag. 141.

ler : Gefellschaft den Beinamen "Nußbrecher". Wahrscheinlich würde er Italien nicht wieder verlassen has ben, wenn ihn nicht das Elend, in welchem sein Vater lebte, zur Rücklehr bewogen hätte: Mit der herzlichsten Liebe ward es nun seine vorzüglichste Sorge, diessem beizustehen. Seine Arbeiten wurden sehr geachtet, er selbst sehr geehrt. Sein Tob fällt in das Jahr 1710.

Nikolaus Sooft ward 1664 von guter Famislie im Haag geboren. Bei seiner leidenschaftlichen Reiz gung zur Mahlerei wurden erst Daniel Mytens und Doudyns, dann Augustin Tervesten seine Lehrer, und er machte bei seiner Emsigkeit im Arb iten unglaubliche Fortschritte: Obwohl er nach dem Tode seines Baters viel Vermögen geerbt hatte, setzte er die Mahlerei zu seinem Vergnügen sort, und vereinigte damit eine Liebz haberei für die Jagd und den Fischsang. Auch er war zum Director der Mahler Zcademie ernannt worden, sührte ein glückliches Leben, und starb 1748. Seine Beichnung ist sehr corrett, und seine Landschaften sanz ven allgemeinen Beisall.

In eben dem Jahre (1664) ward Johann Anston van der Lespe zu Bruffel geboren a). Seine Eltern hatten diesen Ort wegen der Kriegsunruhen verslassen, und ihm eine ihrem angesehenen Stande (sie waren von Adel) und ihrem Vermögen angemessene Erztiehung gegeben: da er schwächlich, und der einzige Sprößling seiner Familie-war, und da man es ungern sahe, daß er sich ernstlich beschäftigte, so hinderte dieses seine Fortschritte. Man erlaubte ihm nicht nach Itazlien zu reisen, und verheirathete ihn schon im 19ten Jahre. Alles dieses hielt ihn indessen nicht ab, zum Theil wenigstens seiner Reigung zu leben, und er verz sertigte mehrere sehr schöne Arbeiten in der Landschafts-

a) Sein Bater hieß auch Johann Anton.

Ban det Werf mabite anfangs Portraite, veuließ aber biefe Gattung wieder und legte sich auf die Hiftos tienmahlerei im heroischen Stille, nachbem er nur wenis ge Gegenstände in ber Manier feiner Mitburger gemable hatte. An Bollendung und Feinheit übertraf er alle anderen Mahlet, boch bat er auch einige große Sachen gemählt, die man vormals in Cassel bewunderte. der Beichnung fehlte ihm die Kenntnis der Anatomie,und diefes war der Grund, bag er, um diefen Mangel zu versteden, alle seine Figuren zu fett mahlte. fehlt es, wegen ber Feinheit und bem Dubfamen, bas diese außerordentlich feine Ausarbeitung mit sich bringt, feinen Arbeiten an Feuer. Im Faltenwurf war er Meis ster; er ist groß und weit, und man sieht, daß er ihn nach der Ratur studierte. Im Colorit besitt er viel Kraft, und eine herrliche Harmonie, aber in der Fars bung des Fleisches fällt er zuweilen in die Farbe des Inzwischen gehört van der Werf immee Elfenbeins. unter die Bahl der ausgezeichnetsten hollandischen Mahs' ler. Gegenwärtig befindet fich eine große Menge feinen Gemählde'in Paris, und ein schönes Portrait pon ihm fieht im Mus. Fiorent. Tom. IV. p. 142.

## Peter van der Werf, geb. 1665, gest. 1718.

war nur Nachahmer seines Bruders, der sich seiner zume Anlegen seiner Gemählbe bediente. In der Nachahmung besselben hatte et es zu einem solchen Grade ver Bolls kommenheit gebracht, daß die Bilderhändler häusig seine Arbeiten für Arbeiten Abrians, und die geringeren Arbeiten Adrians für seine Arbeiten ausgaben und verstauften. Originalität besaß er gewiß nicht. Seine Fleischsfarbe fällt auch in die Farbe des Elsenbeins. Er versteiten heltathete sich mit Maria Bosmann, die feht gut mahlte, aber die Kunst in der Folge wieder verließ.

Heinrich von Limborch a) war 1680 im Haag geboren, und starb 1758. Er wat ein Schüler von Heinrich Brandon, Robett du Bak, und von Adrian van der Werf, den er so glücklich nachahmte, daß er sich einen rühmlichen Namen erwarb. Er mahlte auch Landschaften und Portraite, und legte eine Kupferstichsamms lung an, in welcher sich alle Werke Raphaels befanden.

Johann Christian Sperling war 1691 zu Halle in Sachsen geboren, und erhielt ben ersten Uns terricht von seinem Bater Heinrich, ber aus hamburg geburtig mat. Er fludierte zuerft in Leipzig, und marb im Jahre 1710 als Hof= und Cabinetsmahler an ben Unspacher Sof berufen, von welchem er nachher bie Er= laubniß erhielt nach Rotterbam zu geben, wo er fich. ber Leitung des Abrian van der Werf fo bingab, bas dieser ihn für seinen besten Schüler erkannte. Rach meh veren Jahren kehrte er nach Unspach zurud, wo er im Sahre 1746 starb. Er mahlte Portraite und geschichts liche Gegenstände, die man sowohl zu Anspach, als ant Danischen Hofe, in der Duffeldorfer Gallerie, und in bem Cabinette des Grafen von Satfeld in Schlefien bewundert. Geine drei. Sohne waren sammtlich Runfin ler b.).

Bu van der Werfs Zeit hatten sich einigen Ruf erworben:

Dirk Dalens aus Amsterdam, geb. 1659, gest: 1688, ein Schüler seines Baters Wilhelm. Wegen der Kriege, die sein Vaterland beunruhigten, hielt er sich eine Zeitlang in Hamburg auf, war ein trefflicher Kunstster, und starb in der Blüthe seiner Jahre.

a) b'Argensville nennt ihn falfchlich Julius Limburg.

b) S. Bibliothet ber schonen Wissenschaften T. V. p. 373.

Dubois ans Antwerpen, ist nachzulesen, was ich ebens baselbst pag: 501. darüber gesagt habe.

## Joachim Franz Beich,

zu Ravensburg in Schwaben geboren, erhielt ben ersten Unterricht von seinem Bater, einem Geometer, ber gu seinem Vergnügen mahlte. Der Sohn ward von seinem umfassenden Genie so schnell vorwarts getrieben, daß ihn der Baprische Hof gebrauchte, um die Schlacht zu mahlen, bei welcher der Churfurst Maximilian Emanuel in Ungarn gegenwärtig gewesen war, und die jest in Schleißheim aufbewahrt wird. Er machte eine Reise nach Italien, und ward dort sehr geachtet. Bon Mann= · lich a) fagt von ihm: "alle Wallfahrtsorte in Bayern mit ihren herrlichen Aussichten sind von ihm auf dem Munchnerischen Bürger: Saale abgebildet. ", Auch in der dortigen Gallerie sind mehrere Bilder von ihm. Er starb 1748 zu München. In seinen Landschaften mablte er beinahe in der Manier von Poussin und Salvator Rosa, und tokkirte feine Figuren sehr schon. Er azte auch mit Geschmad in Rupfer.

Unter Adrian van Oftade's Schülern zeichnete sich vorzüglich Cornelius, du Sart aus, der 1665 in Harlem geboren war, nach der Natur studierte, und mit der größten Vollkommenheit Landleute in ihren Spiezten, Streitigkeiten und Vergnügungen darzustellen verzstand, wobei ihm sein außerdentliches Gedächtniß zu Hülfe kam, mit welchem er sich einmal gesehene Gegenzstände als wirklich gegenwärtig vorstellen konnte. Er starb plöslich im Jahre 1704, beinahe zu gleicher Zeit mit seinem Freunde Adam Dingemanns, mit dem er auch in ein und derselben Kirche beerdigt ward.

Für

a) Beschreibung ber Galleris in Munchen pag. 47.

Fur feine Gemahlbe mablte er diefelben Gegenstans be als Oftade, und stellte fie eblet, fraftiger, und geists voller bar, als sein Meister, obwohl fein Colorit nicht die magische Wirkung thut, als das Colorit seines Meissters.

Ein Beitgenosse und Schwager von du Sart wat Johann van ber Meer, der nach dem Tode seines Baters Johann, bessen schon gedacht ist, ein Schüler von Nicolaus Berghem ward, und sich unter seinen bessen Schülern auszeichnete. Er mahlte in einer seht hübschen Manier Landschaften, und Thierstüde. Man behauptet, daß er liederlich gelebt habe, und im Elende gestorben sey, ohne jedoch das Jat führen zu können. Wie dem auch se in veranstaltete ihm ein sehr glanze welchem sie alle seine Verwandten ei verschwand, während diese der Leich Besten was noch im Hause war. I rer Zurückunft das Haus leer, u

Die Koften zu bezahlen. Gind mit einer folden Gile, und folder Rachlaffigkeit gemahlt, daß man barin fele nen Pinfel gar nicht wieder erkennt; andere verdienen einen ausgezeichneten Plat in jedem Cabinefte.

Unbekannt ift bas Geburts: und Lodesjahr vont Johann van ber Meer bem Jungeren. Barifch fagt. von ihm Vol. I. pag. 231. daß er nur zwei sehr selten gewordene Aupferstiche mit Schaafheerden gestochen has be, unter welchen steht "J. v. der Meer de Jonge f. 1685. "

Ginen fehr berühmten Namen in ber Bataillenmabe-

## Georg Philipp Rugendas a), geb. 1666, gest. 1742.

Rugendas war ein geborner Augsburger, und ein Schüler des trefflichen Historienmahlers Jesaias Fischer, überließ sich aber bei seiner vorherrschenden Neigung zur Bataillen-Mahlerei dieser Gattung ganz. Er reiste zuserst nach Wien, dann nach Venedig und endlich nach Kom, wo er es nicht vermeiden konnte, sich in die Schilz der Bent aufnehmen zu lassen. Man gab ihm darin den Beinamen Schild, als Anspielung auf seine Kriezger. Die Arbeiten von Bourguignon, Lemske und Tempesta machten seine Studien auß; nach seiner Nücksehr ins Vaterland hatte er nach einer achtschrigen Abwesenz heit im Jahre 1703, als Augsburg belagert ward, und er bei dieser Gelegenheit alle seine Haabe verlor, Gelezgenheit, das Unglück des Kriegs jeden Augenblick kenz nen zu sernen.

Rugendas mahlte einen großen Theil seiner Gesmählbe mit der linken Hand, da er in einer Krankheit heit auf mehrere Jahre den Gebrauch der rechten verlosten hatte. Im Jahre 1710 ward er zum Director der Augsburger Mahler: Academie ernannt.

Die Anzahl seiner Arbeiten ist unzählig, und ich verweise rucksichtlich ihrer den Leser sowohl auf seine,

Georg Philipp Rugenbas.
geb. 1666, gest. 1742.

| Georg Philipp.         | Christian.             | Jeremias Gottlob.                  |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| geb. 1701, gest. 1774. | geb. 1708, gest. 1781. | geb. 1710, geft, 1772.             |
| Georg Lorenz.          | Philipp Sebastian.     | 30h. Corenz.<br>geb. 1775, geft. — |

a) Rugendas hatte mehrere Gohne und Reffen, von welchen eis ge mahlten, andere sich vorzüglich burch Kupferstechen auszaichneten.

von Iph. Caspar Füßly zugleich mit dem Leben des Johann Kopenkty besonders herausgegebene Ledensbesschreibung a), als auch auf seine Biographie in Desscamps Tom. IV. pag. 78, und vorzüglich auf den 2ten Theil des Füßlyschen Lexicons, das sehr aussührlich von ihm handelt.

Außerdem daß alle deutsche Gemählde: Sammlungen Arbeiten von ihm besitzen, befinden sich auch in als ten Kupferstich=Sammlungen eine Menge von ihm selbst, und von seinen Sohnen und Nessen gestochener Kupfers blätter.

Rugendaß starb im Jahre 1742, allgemein geliebt und bedauert wegen seiner Talente, und wegen seines redlichen Gemuths.

Nur mit wenigen Worten will ich des N. van Schoor gedenken, der 1666 in Antwerpen geboren, und größtentheils mit der Verfertigung von Cartons für die Aradischen Fabriken in Brüssel und Antwerpen beschäftigt war.

Um eben diese Beit lebte

#### M. Edema,

dessen Vaterland Friesland seyn soll. Et war in Sie rinam, und darauf in den englisch amerikanischen Coz lonien, wo er Gegenden, Insecten, Pflanzen meisterz haft zeichnete, und reich geworden seyn wurde, wenn ihn schlechter Umgang und Liebe zum Erunk nicht ins Verderben gebracht hatten. Ich zweiste nicht, daß et berselbe Kunstler ist, dessen ich unter dem Namen Gerhard Edema in meiner Geschichte der Mahlerei in England aussührlich gedacht habe d).

a) Johann Caspar Fußly Leben Georg Philipp Rugendas und Johann Ropesty. Zurch 1758. 4.

b) S. Tom. V. pag. 457. u. f.

In daffelbe Baster der Liederlichkeit und des Trunks

## Ottmar Elliger

gefallen, der im Jahre 1666 in Hamburg geboren, und zuerst von seinem Vater unterrichtet, in Michael van Musschers Schule zu Amsterdam gebildet worden ift. Die Bekanntschaft mit Lairesse's Werken veranlaßte ibn, 1686 zu diefer Schule überzugehen, worin er seinen Mei= ster in Allem nachzuahmen suchte, und es auch in ei= nem Jahre bahin brachte, bag er mit Beift und Rennt= niß componirte. Für ben Chuefürsten von Mainz hat er zwei große Gemählde berfertigt, nehmlich den Tod Alexanders, und die Hochzeit des Peleus und der Thea In der Folge arbeitete er viel zur Verschönerung Ippographischer Werke, und machte eine Menge kleiner Bemahlbe. Mit seinem liederlichen Lebenswandel mur= ben auch seine Arbeiten unter aller Kritik schlecht. Des= camps fagt mit Recht: das Genie vertrage sich nicht mit einem ausschweifenden Leben. Elliger farb 1732.

gen's Schule hervor. Er war 1666 in Amsterdam ges boren. Nachdem er sich schon gebildet hatte, reiste er nach Rom, wo er die Werke Raphaels, Julius Romas no's und Dominichino's studierte, und in die Schilders Beut, und zwar wegen seines großen und hageren Körpers, unter dem Beinahmen "Pyramides" aufgesnommen ward. In Venedig studirte er vorzüglich Paul Veronese's Arbeiten, reiste 1697 ins Vaterland zurück, und mahlte in Amsterdam Plasonds und Zimmer Verzierungen. Die große Anstrengung mit welcher er ars beitete, schwächte seine Gesundheit so sehr, daß er 1718 starb. Er hatte immer die Natur und die Meister vor Augen, nach welchen er sich gebildet hatte.

## Beinrich Herregouts

im Jahre 1666 zu Mecheln geboren, und ein Künstler von hohem Verdienste, dessen Kirchengemählde, von gutter Composition, von herrlichem Colorit, und von der correctesten Zeichnung, man in mehreren Niederländisschen Städten, Antwerpen, Löwen, Brügge u. s. w. bewundert. Das Jahr seines Todes ist unbekannt. Er hinterließ einen Sohn, welcher wahrscheinlich der Jodann Baptist Herregouts ist, dessen Wegermann al gedenkt. Descamps de giebt Nachricht von mehreren Semählden, sowohl des Vaters, als des Sohnes.

Obwohl von Bohmischen Künstlern nur wenige Nachrichten vorhanden sind; so will ich doch wenigstens von einigen berselben reben.

Kart Streta, ben Descamps c) fälschlich Chare les Creeten, und Cornelius de Bie Carolus Creten nennt, war 1604 in Prag geboren, und ist 1674 gestorben. Er war ein Freund von Withelm Baur, mit welchem er eine Reise nach Italien unternommen haben soll, wo seine Portraite und seine Landschaften viet Beisall fanz den. In det Schilder-Bent hieß et Espadron. Er zeichnete sehr schön; seine Bewegungen haben viel Naztur, und sein Talent die Meister nachzuahmen, die et in Italien studiert hatte, war merkwürdig. Man ehrte ihn sehr bei seiner Zurückunst in sein Vakerland, und der Kaiser Ferdinand III. erhob ihn in den Abelstands. Er starb 1674, und hinterließ einen Sohn, welcher ebens salls Künstler war. Sein Leben ist von Velzel d) aus

a) Tom. III. p. 337.

b) Tom. IV. p. 92. c) Tom. II. p. 365,

d) Abbildungen Bosmischer und Mägrischer Gelehrten und Kinsteler. Band I. p. 108.

führlich beschrieben, und eine Menge keiner öffentlichen Arbeiten angegeben, die man in Prag bewundert. Unz ter mehreren seiner Schüler zeichneten sich Barthel, Klosse, Johann Spindler und Franz Paling aus.

Anton Lublinsky, zu Beschnitz in Schlesien geboren, fludierte in Prag, ward Doctor ber Philosophie, und es ist mahrscheinlich, daß er zu gleicher Zeit bei Karl' Streta das Zeichnen und Mahlen erlernte. Seine Leidenschaft für bie teligidsen Studien verleitete ihn nach Ollmut zu gehen, und in ben Orben ber regulirs ten Chorherren nach ber Regel des Beil. Augustins zu treten. Sein Taufnahme mar eigentlich Martin, ben er in Anton verwandelte. Im Jahr 1671 marb er wes gen seiner vortrefflichen Eigenschaften jum Dechant er= nannt, in welchem Amte er die Vormittage dem Gots tesbienste, die Nachmittage aber bem Zeichnen und Mahs Jen widmete. Sein Ruf hatte sich in Mähren, Schles fien und Defterreich so verbreitet, daß ihm überaus viel Bestellungen gegeben wurden, deren Ertrag er seiner Kirche zu überlassen pflegte. Pelzel, ber auch sein Leben aussührlich heschreibt a), zählt auch alle seine offentlich bekannten Arbeiten auf. In Fugly's Bericon ift biefer Aetikel ganz entstellt.

Bwei andere Prager Künstler waren; Peter Brens det, ein Schüler von Jahann Schröter, der schöne Ars beiten in seinem Vaterlande hinterlassen hat, und 1739 zu Kuttenberg im Elende gestorben ist; und Wenzel korenz Reiner, im Jahr 1686 zu Prag geboren, und 1743 gestorben, der den ersten Unterricht von seiz nem Vater, einem mittelmäßigen Bildhauer, erhielt, und dann zu Halwachs b) kam, vorzüglich aber von Pez

a) Band IV. p. 74. u. f.

d) Johann Palwachs aus Deftreich war Joh, Kart koths Schusler, und arbeitete viel in Prag.

ter Brendel und Johann Schweiger lernte. Er mahlte hübsche Landschaften, Bataillen und Historien', sowohl auf Kalk, als in Del. Die Dresdner Gallerie hat mehrere Gemählbe von ihm.

Anton Kern, im Jahre 1710 zu Tetscher in Böh: men geboren, war ein Schüler von Joh. Baptist Pitz toni in Benedig, dessen Manier er nachahmte. Von Kom schickte ex ein Semählbe, den Bethlehemitischen Kindermord, nach Oresden, der so viel Beifall fand, daß ihn der König von Pohlen in seine Dienste nahm. Er starb 1747 in Oresden.

Worzügliche Werdienste als Kunstler besaß

### Johann Kupeţfya), geb. 1666. gest. 1740.

Einige Schriftsteller behaupten, daß er 1666, ans bere, daß er 1667 in Possing b) in Ober-Ungarn ges boren sey, nachdem seine Eltern Böhmen der Religion wegen verlassen hatten. Der Bater war ein Weber, und der junge Kupetky sich in seinem 15ten Jahre, als er dasselbe Handwerk erlernen sollte, aus dem väterlischen Haus, half sich mit Betteln durch, und ward zus letzt Schüler eines Mahlers aus Luzern, Namens Klaus. Mit Talenten reichlich ausgestattet, kam er nach Wien, Venedig, und endlich nach Kom, wo er in der Person des Joh. Caspar Küßly eine Stüte sand. Durch dies

a) Außer seiner Lebensbeschreibung von Füßly in dem Werkchen:
"Leben Georg Philipp Rugendas und Johann Kupesky, Zürch
1758. in 4, und einer anderen von Descamps, die aus jener
ausgezogen ist (Tom. IV. p. 95.), sindet man auch in Meus
sels neuen Miscellaneen St. K. p. 221. Nachrichten von ihm,
so wie auch einen interessanten Artikel in Füßly's Lexicon
Tom. II.

b) Possing — Ungarisch Bozin; Glavonisch Pefinert.

fen machte er Bekanntschaft mit Agricola a), Blendins ger b), Dam c), Eichler d) und Beich, bessen ich schon gedacht habe. Kupekky legte sich besonders auf Portraitmahlerei, die ihm sehr glückte, und wobei er ima mer auf schone Darstellung der Hande sah. Der Leib= arzt des Kaiserlichen Gefandten führte ihn bei Ales rander Sobiesky ein, für welchen er eine Menge Ars beiten verfertigte. Er vergaß inzwischen nicht, forts während die Werke Correggio's, Guido's und Titian's zu kudieren, reiste nach Benedig, um sich im Colorit zu vervollkommnen, und brachte es dahin, daß man seine Portraite denen von Sebastian Bombelli vorzog e). Nach einem zwei und zwanzigjährigen Aufenthalte in Italien, ward er bou dem Fürsten Abam von Lichten= fein nach Wien eingelaben, wo er bald nach seiner Un= kunft den Ruhm Stambarts, Danhauers ober Don= nauers und van Schuppens f) etwas verdunkette, und durch feine Arbeiten viel Beifall fand, obwohl feine Manieren eben nicht die liebenswurbigften waren. Bei Den Kaifern Joseph I. und Karl VI. und bei bem Prin= Zen Eugen mar er wohlgelitten, und der Czar Peter, Den er im Karlsbad mahlte, wurde ihn in seine Dien= fle genommen haben, wenn nicht eine thorigte Ibee von Freiheit ihn bewogen hatte, diesen Antrag, so wie auch andere noch vortheilhastere auszuschlagen. Er schlug Danhauern für die ihm zugebachte Stelle vor, und ließ David Hoper von Leipzig kommen, um ihm in ben pom Czar bei ihm bestellten vielen Gemablben die Gee group there is a growth a

<sup>4)</sup> Ein trefflicher Landschaftsmahler.

b) Kuch Landschaftsmahler.

c) Dam ober Tamm, ein Blumen = Mahler.

d) Aus Braunschweig.

e) Von einigen fällchlich Pompelli-genannt.

D Drei Mahler im Dienste bes Wiener Hofes.

wänder mahken zu helfen. Seine Gattin war die Tochzter seines Lehrers Klaus, eine bose Frau von so schlechzter Aussührung, daß sie ihm viel Kummer bereitete. Religionseiser (er war nehmlich kein Katholik), und eizne gewisse Furcht, die wahrscheinlich von denen in ihm erregt war, die sein Glück und seinen Kuhm beneidezten, waren Ursache, daß er den Wiener Hof heimlich verließ, und sich nach Nürnberg zu seinem Feeunde Bleudinger begab, dessen vorhin gedacht worden ist. Während seinem dortigen Ausenthalte kamen mehrere Fürsten dahin, nm sich von ihm mahken zu lassen. Kupesty starb 1740, nachdem er vorher einen Sohn verstoren hatte, den er zärtlich liebte, und der viel versprach.

Kupezin's Berdienste als Portraitmahler sind bestannt; er mahlte aber auch Historien mit vielem Ausstruck. Sein Colorit hat viel Kraft, aber seine Tinten sind etwas übertrieben, weil er seine Farben bis ins Unendliche mit anderen durchscheinenden Farben bedeckte a). Eine große Menge seiner Portraite sind in Kuspfer gestochen, und machen ein eigenes Werk aus b). Alle deutschen Gallerien besitzen Gemählbe von seiner Hand; die zu Salzthalum hat sein schönes Portrait mit der Brille und mit dem Sohne, welches als Gegenstück

philipp Wilhelm Debing war zu Benzigerobe im Fürstenzthume Blankenburg 1697 geboren, und starb 1781 zu Braunsschweig als Professor der Zeichenkunst am Collegio Carolino. Er war Schüler, und nachher Schwager von J. Daniel Preißler, und hat mir mehrere Anekoten von Kupezkh erzählt, den er in Kürnberg persönlich gekannt hatte.

b) Joannis Kupetzky, incomparabilis Artificis Imagines et Picturae quotquot earum haberi potuerunt, antea ad quinque Dodecades arte quam vocant nigra aeri incisae, a Bernhardo Vogelio jam vero similiter continuatae opera et sumptibus Valentini Danielis Preissleri Chalcographi, Norimb. 1745. Fol.

zu einem schönen Bilde von Oeding dient, welches in Rupegfy's Manier gemahlt ist.

Außer seinem Sohne Johann Friedrich, zog er mehrere Schüler, unter die man auch Johann Ans dreas Brendel, Samuel Gottlieb Hanrich, Christian Benjamin, und Gabriel Müller zählt. Der lettere war 1688 in Anspach geboren, folgte seinem Meister von Wien nach Nürnberg, und ward auch Kupetty: Müller genannt.

Ueber einige andere Bohmische Mahler sehe man Dlabacz a) zwei Abhandlungen von den Schicksalen der Künste in Bohmen b).

Eine Mahler-Familie war auch die, des Elias, von Nimmegen, der 1667 daselbst geboren war. Er selbst sowohl, als sein Bruder Tobias lernten die Kunst bei einem ihrer älteren Brüder, der in der Blüthe seis ner Jahre starb. Beide mahlten Historien und Blusmen mit selbst erfundenen Basreliefs, und arbeiten viel zu Obernssel und im Pallaste zu Leewarden, und beide hatten Sohne und Töchter, die sich der Kunst widmezten. Elias ließ sich in Rotterdam nieder, und Tobias, arbeitete für den Hof zu Düsseldors.

Nicolaus van der Leur war 1667 c) zu Brez da geboren, kam jung nach Rom, wo er anfangs einer der berühmtesten Copisten ward, aber nach seiner Buzucktunft in sein Vaterland auch Sachen von Werth

a) R. Abhandlungen ber Königt. Behmischen Gesellschaft. T. III. p. 197. u. f.

b) Diese Bogen waren schon gebruckt, als mir das sleißig gears beitete Werk eben dieses Schriftstellers zur Kenntniß kam: "Alls gemeines historisches Künstler=Lexicon für Böhmen, und zum Theil für Mähren und Schlessen. Gesammtet und bearbeitet von Gottsried Johann Dlabocz u. s. w. Prag 1815. 4."

c) Webermann fagt 1656.

felbst mahlte; unter andern ein Altarblatt in der Kirche der Recollecten zu Breda, welches ein ausgezeichnetes. Werk ist.

In der Geschichte der Mahterei in England a) habe ich von dem 1607 in Genf geborenen berühmten Emaille=Mabler Johann Petittot, so wie auch von als len seinen in England ausgeführten Arbeiten ausführ= lich geredet, und mir noch einige Bemerkungen über fein Leben vorbehalten. Um bas bereits Gefagte nicht zu wiederhohlen, bemerke ich also nur, daß er in Ludwigs XIV. Dienste trat, der ihm einen Gehalt anweis fen, und ihn im Louvre mohnen ließ. Er arbeitete ims mer gemeinschaftlich mit Jacob Bordier, und beibe has ben beinahe eine Million Livres verdient, die sie zusam= men theilten. Petittot hat mehrmals den Konig, die Königin und die Königin Mutter gemahlt. Da er ein eifriger Protestant war, und wegen bes Ebicts von Nantes in Furcht gerieth, so suchte er 1685 um die Erlaubniß noch, nach Genf zurudkehren zu durfen. Er erhielt auf sein Gesuch keine Untwort, ward aber, ba man ibn retten wollte, unvermuthet in ein Gefängniß gefett, worin ihn der berühmte Bossuet zur katholischen Religion bekehren follte. Diefe Graufamkeit gegen ihn, eis nem Bojahrigen Greis, zog ibm ein Fieber zu, und der König gestattete ihm barauf noch in demselben Jahre nach Genf zurudzufehren.

Hier arbeitete er wieder mit der vorigen gewohnsten Kraft, und starb 1691. Er hinterließ nur einen Sohn, der die väterliche Kunsk trieb, und sich in Lonzdon aufhielt.

Außer den vielen Portraiten des Königs und der Königlichen Familie mahlte er auch alle Maitressen des Königs, die La Valiere, Fontanges, Montespan, Mains

a) S. Tom. V. p. 391 - 396.

tenan u. s. w., und nur wenige haben in der Emailles Mahlerei die Bollkommenheit erreichte; die er erreichte a).

kand, war Jacob Unton Arbaud, 1668'zu Genf geboren und 1743 gestorben. Auch von ihm habe ich in der Geschichte der Kunst in England ausschrlich ges handelt, und verweise den Leser darauf zurück h). Rur demerke ich, daß es in der Note r, wo am Ende steht: "Auch dier hat er eine Zeichnung mit der Leda in der Hand" heißen muß: "Auch hier hat er eine Zeichnung in der Hand, aber nicht die Leda." Auf seinem sehr schonen, von ihm selbst versertigten Miniaturs Portraire in Florenz, hat er mit eigener Hand hinzugestigt: Jacodus Antonius Arland Civ. Genev. so ipsum ad vivum depingebat 1727.

Ein anderer Schweizer Mahler, Arlauds Zeitgenofzfe, war Joh. Rudolph Huber, 1668 zu Basel geboren. Seinen ersten Unterricht erhielt er von einem Glasmahler, Mannewetich, ward 1682 Schüler von Caspat Mayer, ber, obwohl selbst nur ein mittelmäßizger Mahler, doch das Talent besaß, seine Kenntnisse seinen Schülern mitzutheilen. Auch Brandmüller warsein Schüler. Nach Mayers Tode ward Joseph Werzner seine Lehrer, dessen ich schon rühmlich gedacht habe. Im 19ten Jahre gieng er nach Mantua, wo er Julius. Romano's, Titian's und anderer Meister Werke studienzte, und begab sich, nachdem er einen großen Theil Itazliens durchreist mar, nach Kom, wo er bem Carlo Maztati nicht unbekannt blieb. Nach Bollendung einer ans dern Reise durch Frankreich, ließ er sich in Basel nich

a) Einer meiner geehrten Freunde besitzt sein von Le Notre gemahltes Portrait; ein wahres Meisterstück in der Emaille-Mahterei, rücksichtlich der Lebhaftigkeit der Farben und der Richtigkeit der Zeichnung.

b) S. Tom. V. p. 554. u. f.

ber, und begann seine Arbeiten mit einem allgemeinen. Beifalle, da er mehrere große Herren mahlte. Im Jahre 1696 trat er in Dienste des Würtembergischen Bofes, für welchen er Plafonds und Historien mahlte, und kehrte 1700 nach Basel zurück. Auch an anderen Hofen hat er mehrere Portraite gemahlt, z. B. 2706 den Grafen von Trautmannsbotf zu Wien, und ich wurde nicht fertig werben, wenn ich alle Reifen aufzählen wollte, die er auf erhaltene Einladung verschiedener-Hobse gemahlt hat. In Baden, wohin man ihn 1713 berief, als die bevollmächtigten Minister zum Abschlusse. des Friedens daselbst versammelt waren, mable gr. sie alle in einem einzigen Gemählbe. Er farb berühmt im Jahre 1748, und hinterließ nur eine Lochter, welche an Ulrich Schellenberg, einem Mahler in: Winterthur. verheirathet mar. Huber besaß viel Feuer, arbeitete schnell, und mon nannte ihn mit einigem Rechte ben: Lintoretto der Schweizer, obwohl er sich nicht immer gleich blieb. Sein Andenken hat Drollinger burch ein-Gebicht gefeiert a).

Von Joh. Rubolph Schmut, der 1670 zu Res gensperg im Canton Burch, geboren war, habe ich schon an einem andern Orte geredet b).

Matthias Füeßly, der jüngste Sohn von Matathias dem alsthias dem jüngeren, und Neffe von Matthias dem alsteren, dessen ich schon gedacht habe c), war 1671 gezboren, und ist 1739 in Bürch gestorben. Er war ein sehr guter Portraitmahler, und Rupeyky's genauer Freund. Sein Lehrer war Benedict Lutti, doch benutzte er auch viel den Rath Karl Maratti's. Er lebte in einer

a) S. J. E. Füßln's Künstler der Schweit, Band H. pag. 268. wo es abgedruckt ist.

b) S. meine Gesch, ber Kunft in England, Band V. p. 521.

c) Tom. II. pag. 437.

glucklichen Sbe mit Anna Meyer, die Blumen mahlte, und eine Tochter von Johann Meyer, und eine Enkelin des berühmten Conrad Meyers war.

In der Blumenmahlerei erwarben fich einigen Ruf? Kaspar Peter Berbruggen flammt aus einer Unts werpischen Familie ab, die mehrere Kunftler aufzuweis sen hat. Er war 1668 baselbst-geboren, und vermuthe lid Sohn und Schiler von Peter Berbruggen, welcher 1669 Director der dortigen Academie war. Auch er ward 1692 jum Director dieser Arabemie ernannt, gieng 1706 nach Holland und arbeitete viel im Haag in Matthias Terveften's Gesellschaft, in deffen Gemablde er schöne Blumen mahlte. Im Jahre 1708 ward er Mitghted ber Haager Academie, und erwarb sich burch feine Leichtigkeit im Arbeiten viel Bermogen. Er farb, nachdem er nach Antwerpen zurückgekommen war, bafelbst im Jahre 1720. Descamps führt viele Arbeiten von ihm an, und findet eine große Aehnlichkeit zwischen seinen und Baptist Monopers Werken. Eine große Leichtigkeit und schone Gruppirung zeichnen ihn aus, aber fein Colorit ift mehr brillant, als maht.

Hen Bruber Caspars halt, war ein geschickter Blumens mahler, und 1688 Director ber Antwerper Academie.

Val Hal, 1668 zin Antwerpen geboren, mahlte Historien, gehört aber zu den Kunstlern, die mit det Beit an Werth verlieren, daher seine späteren Arbeiten nicht mehr so gesucht wurden als seine früheren.

Franz Beeldemaker, des bereits erwähnten Johann Beeldemakers Sohn a), ward 1669 im Haag geboren, und erhielt den ersten Unterricht von seinem Bater, der, wie man weiß, sich durch schone Darstels lungen von Hirsch= und wilden Schweins= Jägden ausseichnete. Der Sohn verließ diese Gattung der Mahles

a) C. pag. 202. wo itrig Buntbemater anflatt Beelbemater ftebb.

rei, ward Schüler von Wilhelm Doudyns, gieng nach Rom, und erhielt dort bei seiner Aufnahme in der Schilder-Bent, wegen der hohen Meinung die er von sich selbst hegte, den Beinamen "Affer Mach seiner Rücksehr ward er Mitglied der Haager Academie, starb aber in der Nahe von Rotterdam. Noch eines anderen Beeldemakers gebenkt Wegermann Tom. III.

Theodor van Pec, 1669 geboren, und 1748 in Amsterdam gestorben, war ein Schüler von seinem Bater Justus, und mahlte in verschiedenen Gattungen mit Beisake. Sowohl van Godl a) als Descamps b) erz zählen indessen mehrere Thatsachen von ihm, die sich besser für einen Juden, als sür einen Künstler schicken möchten.

Arnold Bodnen c), 1669 in Dortrecht geboren, und 1729 gestorben, erhielt seinen ersten Unterricht von Arnold Verbuis, ward aber in der Folge einer der besten Schüler von Schalken. Er mahlte Portraite sehr schön, und viele davon besinden sich an deutschen Hösten. Seine Cabinetstücke sind meistens von einem brensnenden Lichte beleuchtet, in der Manier seines Meisters Schalken, aber sie haben größtentheils den schon bemerksten Fehler, daß das Licht zu seuerfarbig ist d). Ein Bild von ihm besitzt unsere kleine Sammlung e).

Kaspar Boonen, sein jüngerer Bruder und Schület, mar 1677 geboren, und ist 1729 gestorben. Dieser mahlte Portraite und starb in seinem 52sten Jahte, und zwar in demselben Jahre, als sein Bruder.

a) Tom. I. p. 272.

b) Tom. IV. p. 134.

e) So schreibt ihn van Gool. Andere nennen ihn Arnold van. Boonen.

<sup>(</sup>d) S. pag. 216 a. n. f.

e) S. meinen Catalog pag. \$8. Nro. 15. -

Ein Künstler dieser Beit von ganz besonderen Ber-

### Joseph van der Kerkhove, geb. 1670, gest. 1724.

Seine Baterstadt ist Brüggen. Er war ein Schüzler von Joh. Erasmus Quellinus a), unter dessen Leiztung er sehr schnelle Fortschritte machte. Nach Bollenzdung einer Reise in Frankreich mahlte er in seinem Baziterlande Mehreres für Kirchen und andere öffentliche Gezbäude, und verband mit viel Talent für dse Historienzmahlerei auch sehr viel Geschicklichkeit im Portraitmahzlen. In Gemeinschaft mit Duvenede erhielt et von der Regierung den Austrag, zur Errichtung einer öffentlichen Mahler = Academie, deren erster Director er ward b). Er starb 1724. Kerkhove war ein trefslicher Beichner, und besaß viel Adel und etwas Grandioses in seinen Compositionen, ohne sie zu überladen, und viel Kenntznisse der Perspective und der Architektur.

Alexander van Goelen, 1670 in Amsterdam geboren, war ein Schüler von Joh. van Huchtenburg, zeichnete sich in mehreren Gattungen der Mahlerei aus, und gieng unter der Regierung der Königin Anna nach England,

descamps und andere sagen von Erasmus Quellynus dem Baster; aber dieser starb, wie schon bemerkt-ist, 1678, wo Korksbowe kaum & Jahre alt war. IJohann Erasmus Quellinus aber starb 1715. im 86sten Jahre seines Alters.

b) Ms Descamps sein Werk schrieb, war de Nisch Director dieser Academie. Im Avertissement des ersten Bandes, pag. XV. sagt er: "Je dois un temoignage public de ma reconnoissance à quelques illustres amis, qui n'ont aidé dans cet ouvrage. Mr. Matthieu de Visch, Peintre, et Directeur de l'academie de Bruges, malgré ses occupations importantes, m'a sait part de ses savantes recherches etc.

England, für welche er viel arbeitete. Er mahlte auch verschiedene andere Bataillen, Jagben ec.

M. Cramer van Lenden, wo er 1670 geboren ward, kernte die Anfangsgründe seiner Kunst bei Wilstelm Mieris, und darauf bei Karl de Moor, mit welschem er in vertrautet Freundschaft lebte, starb aber jung im Jahre 1710. Sein vorzüglichstes Talent bestand in kleinen Portraiten, und Conversationsstücken. Die uns von

## Jacob Christoph Le Blond,

geb. 1670, gest. 1741.

übrig gebliebenen Nachrichten sind fehr verworren und wederspeichend. Le Blend war in Frankfurt am Main geboren, und legte fich auf bas Zeichnen, auf Miniag turmahlerei und auf Rupferstechen. Descamps spricht. in Philipp Roos, Leben a), als ob Le Blond im Jahre 1696 in Rom gewesen ware, und läßt ihn, in Le Blonds eigenem Leben b), in den Jahren 1716 und 1717 in bes Raiserlichen Gesandten, Grafen Martiney Dienften stehen, wogegen van Gool Tom. I. p. 343. dafür bie Jahre 1696 und 1697 anführt. Wir wiffen auch mich Descamps Leben Overbeeks c), daß diefer ihn bei sein ner Zurudkehr nach Holland aus Rom mit fich nahm. Noch mehr, von Uffenbach sagt, wo er im britten Bans de seiner Reise page 534. von Le Blond spricht, daß et ihn am auten Februar agan in Amfterbam befucht habe. Le Blond konnte also in den Jahren, 1716 und 1717 nicht in Rom senn, da wir wissen, daß er nicht wieder nach Italien jurudgekehrt ift. Man muß alfo

a) Tom. III. p. 320.

<sup>-</sup> b) Remai IV \_ p.5151. at

c) Tem. IV. p. 9.

siese beiben Jahre in 1706 und 1707 anbern. In Umssterdam mahlte er eine Menge Miniaturs Portraite mit so fraftiger. Farbung, daß man sie für Delgemählbe hält. Als sein Gesicht schwächer ward, machte er Berssuche Portraite und Historien in Del zu mahlen, gieng nach England, und da er dort kein Gluck sand, suchte er eine neue Ersudung zu vervollsomnen, in welcher er schon 1720 die ersten Versuche im Haag gemacht hatzte, nehmlich farbige Aupferstiche zu verfertigen a). Er gab auch ein kleines Werk in französischer und englisscher Sprache heraus b). Nehrere Notizen über diesen Künstler sindet man bei Heinesen Co. Sein Tod soll nach einigen Schriftstellern 1740 in Paris, nach andern 1741 in London erfolgt seyn d).

Robert Sautier, welcher in einer Schrift glaus ben machen wollte, daß er der Ersinder der vierten (zu den Schatten dienenden) Platte sen v), und Admiral was ren Le Blonds Schüler und Nachahmer. Der letztere hat einige sehr schöne Sachen verfertigt.

N. van Bergen arbeitete in Rembrandts Ma-

a) S. Kenflers Reisen Th. I. p. 41.

b) Colorito, or the harmony of colouring in Painting, reduced to mechanical Practice under easy precepts and infallible Rules. Dieses bem Corb Rob. Walpole gewibmete Werk erschien 1722, und 1756 kam in Paris eine neue Ausgabe bavon heraus, unter dem Titel: "L'Art d'imprimer les Tableaux, von Gautier de Montdorge.

e) Idee générale p. 210, wit auch im Dictionnaire des Artistes Tom. III.

d) S. Hüsgens artistisches Magazin S. 287. In ben von mir mehrmahls angesührten Oeuvres posthumes de Sylvain Bailly sindet sich S. 30. ein Artisel über Le Blond mit vielen ansern interessanten Rotizen. Nach diesem soll er den 16. Mai 1741 in Paris gestorben sepn.

e) Lettre concernant la nouvelle art de graver et d'imprimer les Tableaux etc.

nier, aber mit besserer Zeichnung. Sein Geburtsort war Breda; er starb in der Bluthe seiner Jahre.

Carl Borchart Boet, 1679 in 3moll geboren, und 1746 gestorben, war aus einer guten Familie, und lernte die Kunft bei seinem alteren Bruber, ber Burg germeifter bon 3woll, und ein großer Liebhaber von Blumen, Insecten, kurz von Allem war, was zur Nas turgeschichte gehörte. Späterhin nahm er die Natur ab lein zu seiner Führerin. Der Graf won Portland, ber ibm mohlwollte, nahm ihn mit fich nach England, und gab ihm eine anständige Penfion. Auch der Konig Withelm III. von England war ihm sehr gewogen, und er mablte baber viel sowohl für den Hof, als für verschies dene Pallaste und Lustschlösser. Woet beschästigte sich viel mit der Bollendung eines Werkes über Insecten und ihre Bermandlungen, und war im Begriff beshalb nach Surinam zu reisen, als ber Tob feines Bouve rains, welcher 1702 erfolgte, die Ausführung hinderte. Unter andern Unglucksfällen traf ihn auch das Schicks fal, daß er sein Gesicht beinahe ganz verlor. 1745. Seine Arbeiten bestehen in Darstellungen aus. lanbischer Bogel, Insecten, Pflanzen, welche er gang vortrefflich mahlte. Gein großes Insecten & Bert ward nach seinem Tobe, zur Zeit als Descamps schrieb, vertauft, und tam in ben Befig eines herrn Gnel gu-Rotterbam.

Zwei Kunstler von gleichem Namen, obwohl nicht mit einander verwandt, sind die Rademaker. Gerhard Rademaker war 1672 in Umsterdam gedoren, und ist 1711 gestorben. Den ersten Unterricht im Beichnen gab ihm sein Bater, ein geschickter Tischler; er ward aber van Goord Schiler, da er mehr Neigung zur Mahlerei zeigte. Er machte eine Reise nach Rom mit dem bez rühmten Bischose von Sankt Sebastian, Pater Codde, und heirathete nach seiner Zutäckunst eine Nichte dese selben. Er that sich in der Mahlerei durch architectoni= sche und perspectivische Arbeiten hervor. Im Stadthause zu Amsterdam besinden sich viel Sachen von ihm. Auch

hat er die Peterskirche in Rom gemahlt.

Terk, war auch 1676 in Umsterdam geboren, und starb 1735. Man behauptet daß er keinen Lehrer gehabt, aber schon in seiner frühen Jugend angesangen habe, sich mit Beichnen zu beschäftigen, und mit Wasser und Delfarben zu mahlen. Er machte sich besonders durch Architecturz und Perspective Mahlerei berühmt. Im Jahre 1750 ließ er sich in Harlem nieder, und ward in die Acadez mie aufgenommen. Seine Landschaften sind mit gothie schieden Voorinzen, Ruinen u. s. w. ausgeziert. Er hatte beinahe 300 Prospecte und alte Denkmähler in verschiez venen Provinzen gesammelt, welche 1731 zu Amsterz bürk in 4to erschienen sind.

Hel, und Lanzi, Brughel, hat man nur verworrene Ruchrichtem Descamps läßt ihn 1672 in Antwerpen geboren werden a). Ob er ein Sohn und Schüler von Amdrosius Breughel, welcher 1653 und 1670 Director ver Academie zu Antwerpen war, gewesen sen, läßt sich auf keine Weise entscheiben b). In Kom erhielt er in ver Schilder Bent den Beinamen Rheingtaf c). Dese camps sagt, daß er auch unter dem Namen "der Neas

a) Dieses ist ohne Zweifel ein Frrthum, indem ich sinde, daß er 1670-zum Mitgliede der Academie des H. Lucas in Rom erpannt worden ist. S. Sezzi zc. der ihn falschlich Abraham Brugola aus Flandern nennt.

n) v. Mecheln führt pag. 193, seines Catalogs der Wiener Gelles rie zwei Bilder pon ihm an, mit der Jahrszahl 1609, und dem Monogramm A. B., die er für Arbeiten von Umbrosius Breugs hel halt. Dieses hat aber keinen Grunds

<sup>்</sup> ரி S. Houbtaken it. Tom. II. p. 351.

Mobl b) giebt hiefen Ramen bem Bruder Johann Bapz wift Breugel. In Rom verdiente er viel Geld, marb aber von einem Kaufmann betrogen, welchem er keins ganzes Vermögen anvertraut hatte. Der ganzliche Verz lust desselben veranlaßte zunächst seinen Tod im Jahre sogo. Ein Sohn von ihm soll Caspar Breuget gewesen senn, der sich mit Plumenz und Fruchtmahleur rei beschäftigter

Johann Baptist Breugel, Abrahams Beutder, erhielt in der Schilder-Bent den Beinamen,, Meskeager". Er erlangte nicht den Ruhm seines Bruders,
aber man schätze ihn in Rom, wo er starb, wegen seines Betragens und seiner Berdienste.

Einige Zeit früher lebte Sigismund Lairen geboren 1854 in Bajern. In Rom machte er Aufsehent durch seine Miniatur-Gemählden karb daselbst 1840.

Johann Paul und Egidius Schor, zweiz deutsche Mahker, arbeiteten unter Pohf Alexander, VII., mit Beifalle in Rom, wo der exstere Mitglied der Fest demie des Heil. Lucas ward.

Gerard Wigmann, in Gorfum 1673 geborgen, wad 1741 gestorben, wird sur einen Schüler von Wilzselm van Mieris gehalten. Auch er hatte in Italien; die Werke großer Meister studiert, erreichte aber auf keine Weise ihre Vollsommenheit, obwohl er sich sürzeinen zweiten Kaphael hielt, und man ihn auch im Scherz den Frieslandischen Kaphael (Bafaelle Frislan-

<sup>(</sup>a) Tom, IV. p. 106.

b) Er fagt Tom. I. p. 464, we er von Korchams Bruter spricht:
"Zyn Broeder, Jan Batist Breugel was mede een Bloemen fruitschilder, een van hun beiden is waerschynlyck onder de Lieshebber bekent met den Naem van den Nampelschen Breugel."

do) nannte. Er legte auf seine Arbeiten einen boben Werth, und gieng auch nach England, wa aber das Gluck ebenfalls seine großen Erwartungen nicht begünze kigte.

Wir haben im Laufe bieser Geschichte mehrmals ber von ausländischen Mahlern in Rom, unter dem Nasmen "Shilder Bent" gestifteten Gesellschaft gesdacht.

Diese Bereinigung hatte für fremde Künstler, welsche ohne Ersahrung und Kenntniß des Locals und der Spracke nach Rom kamen, von großem Nugen seyn können, und vielleicht war dieses die Absicht ihrer Stifztung; sie artete aber in der Folge in eine, sowohl für die Gesundheit als für die Sittlickeit der Mitglieder deckliches Wersches Geschliches Clemens XI., sie im Jahre 1720 denstliches Werkdes Pabstes Clemens XI., sie im Jahre 1720 zu verbieten und gänzlich auszuheben. Die schädlichen Folzen der höchst gemeinen Lebensweise der Mitglieder derzeichen, hat auch der treffliche Künstler

Jacob van Baan erfahren, ber 1675 im Haag gedoren, und ein Sohn und Schüler des schon oben erwähnten Johann van Baan war a). Boll glücklicher Lakente mahlte er schon im ikten Jahre seines Alters Vortraite mit solcher Bollsommenheit, daß sie den Arzbeiten seines Baters nicht nachstanden. Im Gesolge des Könige Bilhelm III. gieng er nach England, wo er mehrere Vortraite mahlte, unter welchen besonders das des Herzogs von Slocester sehr bewundert ward. Uns ser Aunstler wurde ohne Zweisel sein Glück dort ges macht haben, wenn ihn nicht sein heißer Wunsch Itaz tien und vorzüglich Rom zu sehen, veranlaßt hätte,

a) Siehe pag. 243.

nach Florenz zu reisen, wo ihn ber Großherzog febe gnådig aufnahm und ihn gern in seinen Diensten bebalten haben wurde, wenn es möglich gemesen ware, ihn von seiner Reise nach Rom abzubringen. Auch hier arbeitete er mit großem Beifalle, fand aber, als er wegen seiner Starte und seines gewandten Korpers uns ter bem Beinahmen "ber Gladiator" in die Schilber Bent aufgenommen war, so viel Bergnügen an ihnen Bachantischen Gastmablern und Festen, bei welchen bet Wein nicht in Flaschen, sondern in gangen gaffern aufe getragen zu werben pflegte / das er ungeachtet seines pielen Berbienftes bentroch immer im Elende lebte, und darin versunken seyn wurde, wenn ihn nicht ein deuts icher Pring mit fich nach Wien genommen hatte. Caum aber war ihm biefer gludliche Stern aufgegangen, als er in eine gefährliche Krantheit verfiel, die im Jahre 2700 sein Leben endigte, als er 27 Jahr alt war.

Um diese Zeit lebte ein gewisser N. Smits, aus Breda, von dem man zwar nur wenig weiß, dessen Arbeiten aber in Holland geschätzt werden, und von welschen man im Schlosse Hons = Laarsbyck mehrere treffs

liche Deckengemählbe und andere Arbeiten sieht.

Unter dem Namen van der Bosch sind mehrere Künstler bekannt. Balthasar van der Bosch, der in Antwerpen geboren und ein Schüler des in Teniers Manier mahlenden Thomas war, zeichnete sich besons ders durch Conversations: Stücke aus. Im Saale der neuen Bogenschüten z Gesellschaft zu Antwerpen sind auf einem Gemählde alle damahls lebende Vorsteher derselben abgemahlt. Die Figuren von van den Bosch, die Architektur von Berstraaten und die Landschaft von Hunsmanns. Er mahlte auch Portraite. Ausschweis sungen im Arunke veranlästen 1715, in seinem 40sten Iahre seinen Aoften Jahre seinen Aoft als er grade Director der Academie war. In dasselbe Laster war auch Anselmus Weeling

verfallen, der 1675 zu Herzogenbusch geboren, und 1747 gestorben ist a), und in Dows, Schalkens und van der Werfs Manier arbeitete.

Markus be Bie, von ablicher Familie in den Riederlanden geboren, letnte die Kunst bei Jacob van der Does, und zeichnete sich durch Darstellungen zahmen und wilder Thiere so aus, daß er seinem Lehrer nicht wie nachstand. Er hat auch vier Sammlungen nach Paul Potters Beichnungen, und 24 Blätter mit Baren, Kigern und andern Thieren nach M. Gerard geäzt. Er bildete indessen sein ausgezeichnetes Takent nicht aus, vielleicht weil er glaubte, daß die Rahlerei keine feiner abelichen Geburt angemessens Beschäftigung sen; duch ließ er sich im Jahre 1664 in die Academie im Haag aussnehmen.

Beinahe ganz unbekannt, und so zu sagen vergeszfen ist Joh. Potheut's Namen, von welchem man im Pesthause zu Leyden ein im Jahre 1668 versertigs tes Gemählbe sieht, auf welchem die Borsteher dieses Hauses dargestellt sind. Der Künstler ist vergessen; obs wohl diese Arbeit allgemeine Bewunderung verdient b).

Von Bothorst an, ber 1662 in Deutekom geboren, und zu Anellers Zeit in London war, gewiß aber ein zung anderer Künstler ist, als der den van Houbraken Tum II. p. 124. unter denselben Namen anführt. Der teste war ein Glas's Mahler.

R. Bleek ward 1670 im Haag geboren, erhielt den ersten Unrerricht bei Daniel Haring und Theodop van Schuur, mahtte Portratté, reiste mehrere Male mach England, ließ sich endlich dork nieder, und mahtte viele bortige beutsche Lausseute.

a) Rad van Goel Tom. I. pag. 409. Destamps fagt 1749.

b) S. van Soot Tem. I. pag. 36.

Unter seinen Sohnen ift einer, viellricht Peter van Bleef, der schöne Portraide mahlte, und 2764 in London stark a).

dus Constantin Netschers Schule erschien Theo2 dor ober Dirk Kint, 1676 im Haag geboren. Uns geachtet er schnelle Fortschritte machte, und das Glück ihm günstig war, verließ er dennoch die Kunst, oder vielmehr, er vereinigte den Handel mit ihr, das heißt, er trieb einen Butterhandel, momit er sehr große Sums men gewann. Die Mahler-Gesellschaft nahm ihn im Jahre 1706 zu ihrem Mitgliede auf, und er stand ihr auch mehrere Jahre als Director vor. Im Jahre 1750 war er noch am Leden b).

Johann Serin ober Surin, 1678 zu Gent. geboren, war ein Schüler seines in Erasmus Questinus Schule gebildeten Baters, der ein trefflicher Historien-Mahler ward, den man nach van Gool, in einem Gesmählbe in der Kirche des H. Martin zu Tournay und in verschiedenen andern Altatstücken in seinem Baters lande bewundert. Er starb im Haag, wohin er, 1698 gekommen war, und wo er mehrere Portraite gemahlt hatte. Sein Sohn Iohann war ebenfalls ein guter Portrait: Mahler, und lebte noch 1748 in gutem Ruse.

Rieglaus Wieling, im Jahre 1661. einer der Directoren der Haager Academie, war ein wackerer Historien. Mahler, arbeitete viek für den Guafen von Hoorn, und ward 1671 un den Berliner Haf gerufen, wo er auch 1689 gestorben ist.

Ein sehr umfassendes Genie war der 1670 zu Amsterdam geborne Adam Silo, nicht nur in Hinsicht auf Schiffsbaukunft, Mathematik, Optik, Berkertigung von Ferngläsern und Linsen, sandern auch in Hinsicht

a) S, meine Gefch. Bb. V. pag. 550.

<sup>(</sup>h) G. van Gwil Tem. I. p. 413.

auf Bildhauerkunst und Mahlerei, welche er bei Theo= bor van Pee lernte. Er zeichnete sich durch Darstels lungen von Seeschlachten, Stürmen, Wirbelwinden ic. aus.

Matthias van Balen, 1684 zu Dortrecht ges boren, war ein Schüler von Arnold Houbraken und mahlte sehr schöne Landschaften und Historien.

Von dem 1688 zu Antwerpen gebornen Anchilus sind mir nur die wenigen Rotizen bekännt, die sich bei van Gool Tom. II. pag. 138. befinden, nehmlich daß er in Teniers Manier Cabinetsstücke mahlte, nach Romreisen wollte, aber auf dem Wege dahin im Jahre 1733 zu Lyon starb.

Dieser Beit gebort ebenfalls an: Heinrich van Limbord, ein Schüler von I. Heinrich Brandon, Mobert du Val und Abrian van der Werf, und 1680 im Haag geboren. Er war ein treuer Nachahmer van der Werfs, und erwarb sich großen Ruf. Die Gegensstände seiner Kunst waren Portraite und Landschaften. In Füßly's Lericon ist mit Recht bemerkt, daß dieser Künstler wahrscheinlich derselbe sep, den Argensville in Abrians Leben Julius Limburg nennt. Er starb 1758.

Dogenkamp in Oberpstel geboren, lernte die Mahlevei bei Jurian Pool in Amsterdam, bessen ich gleich gebene ken werde, und ließ sich in der Folge in Deventer nies der, wo er Portraite, Conversations: Stude aus dem bürgerlichen Leben, meistens mit kunstlichen Lichtern u. s. mahlte, und 1750 noch lebte. Zwei seiner Schne haben es ebenfalls in der Lunst weit gebracht. Der eine, Johann, 1719 geboren, ließ sich in Leyden nieder, wo er der Manier seines Vaters solgte, und sich Ruhm und Ehre erwarb.

Roebyt, ein Beitgenoffe und Nachahmer von Gera

bard Dow, war zwar ein Mahler von Berbienst, man barf ihn jeboch Dow nicht gleichstellen.

Bir haben im Caufe biefer Geschichte oft Gelegens beit gehabt zu seben, daß der Kaiserliche Hof, schon von Maximilian I. Beit an, immer eine entscheibende Borliebe für die schonen Kunfte gezeigt hatte. Diefer Seschmad ward in der Folge noch herrschender, als ber Prinz Eugen sich zum Beschützer berfelben erklarte. Die Fürsten Lichtenftein, und bie berühmten Familien : ber Brautson, Althan, Schwarzenberg, blieben nicht zurud. Worzüglich aber beförberte ihn die Errichtung ber Rais serlichen Mahler-Academie, die, obwohl sie erst 1794 erfolgte, doch von entschieden vortheilhaften Einflusse war, besonders weil man gludlicher Beise die Leitung diefes neuen Infitute einem Manne von ausgezeichnes ten Talenten, einem Deutschen, und nicht wie es bei andern abnlichen beutschen Academieen der Fall war, einem Franzosen abertragen batte. Diefer wet

### Peter Freiherr von Strudel, a)

du Khloes in Tyrol 1660 b) geboren, und 1707 gestorzben. Den ersten Unterricht erhielt er von seinen Bater Bartholomaeus, einem Bildhauer, und kam schon früh nach Benedig in Carlo Loths Schule. In der Folge ward er Kapserlicher Mahler; Leopold I. erhoh ihn in den Freiherenstand, und Joseph L. ernannte ihn im Jahre 1705 zum ersten Director der neu errichteten Academie. Zwei seiner Brüder waren auch sehr geschickte Bilds

e) Sinige neunen ibn Strubi, und Pozzo neunt ibn in ber Les benebeschreibung der Veroneser Mahler pag. 229. Strubem, und behauptet, daß er von deutschen Eltern in Verona gebox ren sep.

d) In von Mannlichs Sammlung zc. Tom, I. p. 402. if ein Druckfehler zu verbestern. Es ist nehmlich baselbst bas Jahr 1666 fatt 1660 angegeben.

hauer, und wurden von Josephik; nein allenischen Machkommen ebenfalls baronisirt. Strudel selbst was ein Künstler voll Talent; sein Fehlenibesteht nuch in zu vielem Feuer ohne die notbige Bevochtsauseit, und darin, daß er aus Loths Schule zu Kiek von der überstiebenen, beinahe glübenden Färdung derselben anges nommen hatte.

Die Gallerlen zu Wien, München, Düsselvorf nate siek Einstuß auf die Studien der Akademie, ins dante viek Einstuß auf die Studien der Akademie, ins dem sein Stelle nicht: sogleich wseder desest werden konnte, obwohl sich damals in Wien nerschiedene verdienstvolle Künkler aushielten. Kopehky, dessen ich schon gedacht habe, Ioh. Gott fried Auerbach a), Stampart d), waren sehr geschickte Pontraitmahler, Unter den Landschaftsmahlern zeichneten sich aus, Ang tom Nakstanderser a) und Ioseph Orient al; in Conversations: Stücken Franz Narg, von welchen ich in meiner Geschichte der Mahlerei in England ausz führliche Nachricht gegeben habe est; in Blunken und

a) Joh. Gottfried Auerbach war 1897 zu Mühlhausen in Sachsen gehoren, und starb 1753. Unter Karl VI, erhielt ar ben Titel eines Kaiserlichen Hofmahlers.

b) Franz Stampart, 1675 zu Untwerpen geboren, und 1750 gestorben, war ein Schüler Tyssens, legte sich aber vorzüglich auf Portrastmahlevei nach van Anck's Niuster. Er ließt, sich sien im Jahre 1678, also in seinen besten, Jahren in Wien nieder, und die Kaiser Leopold, Karl VI. und Franz I. beehrten ihn mit dem Titel eines Kabinets: Mahlers. Ersterb zu Wien im Minoriten = Kloster.

fterb 1722. Er suchte Raspar Poussins Manier nachzuah: inen.

d) Joseph Drient, ein Ungar und Schüler von Fuistenbetger; 1670 geboren und 1747 gestorben, mahlte schöne Landschafsten, in welchen aber die Kiguren von Ferg und Janet sind.

e) S. Band V. pag. 546.

Bruchtmahlerei Franz Wernher Lamm, ober Damm, dessen Name von mehrern Schriftstellern, besonders von Passeri verstümmett worden ist, der 1658 in Hamburg geboren ward und 1724 stark, und ein Schüler von Theodor von Sosten und von Iohann Pfeisser war. Er hatte seine Studien in Rom gemacht, und sich das selbst besonders auf Blumen-, Frucht- und Thiermahles rei gelegt. Obwohl seine Arbeiten nicht mit der Feins heit der hollandischen Mahler ausgearbeitet sind; so sind sie duch mit vielem Geschmack und mit Geist tokkirt. Er starb in Wien wohin er an den Hos berusen wors den war.

Von Danhauer oder Donnauer aus Schwasben sind mir nur wenige Nachrichten bekannt. Er war wie sein Voter, anfangs ein Uhrmacher, dann legte er sich auf die Musik, und endlich, als er nach Wien geskommen war, in Sebastian Bombelli's Schule auf die Mahlerei. Er mahlte sehr schön in Dehl und in Misniatur, reiste an mehrere Höse, und ließ sich endlich in Petersburg nieder, wo er auch im Jahre 1733 gestorsben sehn soll.

Theodor Bolkenburg war 1675 in Amsterdamigeboren, 'hatte mehrere Lehrer, nehmlich Kuilenburg, Wichael Muscher, Hermann von Bollenhoven und Jozhann Weening, dessen Manier er in der Darstellung zahmer und wilder Thiere nachahmte. Er mahlte auch Portraite mit allgemeinem Beisalle, reiste in Deutschzland, und ward überall, besonders in Wien wohl aufzgenommen, wo er viel für den Fürsten Lichtenstein arzbeitete. Nach seiner Burückunft in sein Vaterland arzbeitete er für Wilhelm III. von England. Eine' unz gehen, um sich seinem Eheteusel zu entziehen; da ihm aber die dartige Luft nicht zuträglich war, so kehrte er nach zwei dartige Luft nicht zuträglich war, so kehrte er nach zwei

do) nannte. Er legte auf seine Arbeiten einen boben Werth, und gieng auch nach England, wa aber das Gluck ebenfalls seine großen Erwartungen nicht begüns sigte.

Wir haben im Laufe dieser Geschichte mehrmals der von ausländischen Mahlern in Rom, unter dem Rasmen "Schilder Bent" gestifteten Gesellschaft ges dacht.

Diese Bereinigung hatte für fremde Künstler, welsche ohne Ersahrung und Kenntniß des Locals und der Sprache nach Rom kamen, von großem Nugen seyn können, und vielleicht war dieses die Absicht ihrer Stifstung; sie artete aber in der Folge in eine, sowohl für die Gesundheit als sür die Sittlichkeit der Mitglieder döckliches Werkdes Geseuschaft aus, und es war ein sehr verzienstliches Werkdes Pabstes Elemens XI., sie im Jahre 1790 zu verbieten und ganzlich auszuheben. Die schädlichen Folzen der höchst gemeinen Lebensweise der Mitglieder derzsen, hat auch der treffliche Künstler

Jacob van Baan erfahren, der 1675 im Haag gedoren, und ein Sohn und Schüler des schon oben erwähnten Johann van Baan war a). Boll glücklicher Talente mahlte er schon im 18ten Jahre seines Alters Vortraite mit solcher Bollkommenheit, daß sie den Ars beiten seines Waters nicht nachstanden. Im Gefolge des Königs Wilhelm III. gieng er nach England, wo er mehrere Vortraite mahlte, unter welchen besonders das des Herzogs von Slocester sehr bewundert ward. Uns ser Künstler würde ohne Zweisel sein Slück dort ges macht haben, wenn ihn nicht sein heißer Wunsch Itaz lien und vorzäglich Rom zu sehen, veranlaßt hätte,

a) Siehe pag. 242.

nach Florenz zu reisen, wo ihn ber Großherzog febr gnådig aufnahm und ihn gern in seinen Diensten behals ten haben würde, wenn es möglich gemesen ware, ihn von seiner Reise nach Rom abzubringen. Auch hier arbeitete er mit großem Beifalle, fand aber, als er wegen seiner Starte und seines gewandten Korpers uns ter bem Beinahmen "ber Gladiator" in die Schilber Bent aufgenommen war, so viel Bergnügen an ihnen Bachantischen Gastmablern und Festen, bei welchen bet Wein nicht in Flaschen, sondern in ganzen gaffern aufe getragen zu werben pflegte / bas er ungeachtet feines pielen Berdienstes bentroch immer im Elende lebte, und darin versunten seyn wurde, wenn ihn nicht ein deute scher Pring mit fich nach Wien genommen hatte. Caum aber war ihm biefer gludliche Stern aufgegangen, als er in eine gefährliche Krantheit verfiel, die im Jahre 2700 sein Leben endigte; als er 27 Jahr alt war.

Um diese Zeit lebte ein gewisser N. Smits, aus Breda, von dem man zwar nur wenig weiß, dessen Arbeiten aber in Holland geschätzt werden, und von welschen man im Schlosse Hons = Laarsbyck mehrere treffs liche Deckengemählde und andere Arbeiten sieht.

Unter dem Namen van der Bosch sind mehrene Künstler bekannt. Balthasar van der Bosch, ber in Antwerpen geboren und ein Schüler des in Teniers Manier mahlenden Thomas war, zeichnete sich besons ders durch Conversations: Stüde aus. Im Saale det neuen Bogenschützen : Gesellschaft zu Antwerpen sind auf einem Gemädlot alle damahls lebende Borsteber derselben abgemahlt. Die Figuren von van den Bosch, die Architektur von Berstraaten und die Landschaft von Hungen im Trunke veranlästen 1715, in seinem 40sten Indere seinen Aoften Indere seinen In dasselbe Laster war auch Anselmus Weeling

verfallen, der 1675 zu Herzogenbusch geboren, und 1747 gestorben ift a), und in Dows, Schaltens und van der Werfs Manier arbeitete.

Markus de Bie, von adlicher Familie in den Riederlanden geboren, letnte die Kunst dei Jacob van der Does, und zeichnete sich durch Darstellungen zahmer und wilder Thiere so aus, daß er seinem Lehrer nicht will nachstand. Er hat auch vier Sammlungen nach Paul Potters Beichnungen, und 24 Biatter mit Baren, Tigern und andern Thieren nach M. Gerard geäzt! Er bildete indessen Knieren nach M. Gerard geäzt! Er bildete indessen kein ausgezeichnetes Takent nicht aus, vielleicht weil er glaubte, daß die Mahlerei seiner seiner abelichen Seburt angemessens Beschäftigung sey: duch Urst er sich im Jahre 1664 in die Academie im Haag aufnehmen.

Beinahe ganz unbekannt, und so zu sagen vergeszen ist Joh. Potheut's Namen, von welchem man im Pesthause zu Lepben ein im Jahre 1668 versertigztes Gemählbe sieht, auf welchem die Vorsteher dieses Sauses dargestellt sind. Der Künstler ift vergessen, obzwohl diese Arbeit allgemeine Bewunderung verdient b.

Von Both Tom II. p. 450. führt einen Johann von Bothorst an, ber 1661 in Deutekom geberen, und zu Anellers Zeit in London war, gewiß aber ein gang anderer Künstler ist, als der den van Houbraken Tom II. p. 124. unter denselben Namen anführt. Der kete war ein Glas's Mahler.

R. Bleek ward 1670 im Hag geboren, erhielt den ersten Unrerricht dei Daniel Haring und Theodop van Schuur, mabits Portraité, reiste mehrere Mals mach England, ließ sich endlich dort nieder, und mahtte viele vortige veutsche Kausseute.

a) Rad van Goel Tom. I. pag. 409. Dessamps fagt 1749.

b) S. van Soot Tom. I. pag. 36.

Unter seinen Sohnen ift einer, vielleicht Peter van Bleek, der schöne.Portraite mahlte, und 2764 in London stark a).

dus Constantin Netschers Schule erschien Theo2 bor ober Dirk Kint, 1676 im Haag geboren. Uns geachtet er schnelle Fortschritte machte, und das Glück ihm günstig war, verließ er dennoch die Kunst, oder vielmehr, er vereinigte den Handel mit ihr, das heißt, er trieb einen Butterhandel, womit er sehr große Sum2 men gewann. Die Mahler-Gesellschaft nahm ihn im Jahre 1706 zu ihrem Mitgliede auf, und er stand ihr auch mehrere Jahre als Director vor. Im Jahre 1750 war er noch am Leben b).

Johann Serin ober Surin, 1678 zu Gent geboren, war ein Schüler seines in Erasmus Dwellinus Schule gebildeten Baters, der ein tresslicher Historien. Mahler ward, den man nach dan Gool, in einem Gesmählbe in der Kirche des H. Martin zu Tournay und in verschiedenen andern Altarstücken in seinem Baters lande bewundert. Er starb im Haag, wohin er, 1698 gekommen war, und wo er mehrere Portraite gemahlt hatte. Sein Sohn Ishann war ebenfalls ein guter Portrait. Mahler, und lebte noch 1748 in gutem Ruse.

Nieolaus Wieling, im Jahre 1661. einer der Directoren der Haager Academie, war ein wackerer Historien-Mahler, arbeitete viet für den Guafen von Hoorn, und ward 1671 un den Berliner Haf gerufen, wo er auch 2689 gestorben ist.

Ein sehr umfassendes Genie war der 1670 zu Amsterdam geborne Abam Silo, nicht nur in Hinsicht auf Schiffsbaukunft, Mathematik, Optik, Berfestigung von Ferngläsern und Linsen, sandern auch in Hinsicht

a) S, meine Gefch. Bb. V. pag. 550.

b) S. van Gool Tem. I. p. 413.

auf Bildhauerkunst und Mahlerei, welche er bei Theo= bor van Pee lernte. Er zeichnete sich durch Darstels lungen von Seeschlachten, Stürmen, Wirbelwinden 20. aus.

Matthias van Balen, 1684 zu Dortrecht ges boren, war ein Schüler von Arnold Houbraken und mahlte sehr schöne Landschaften und Historien.

Von dem 1688 zu Antwerpen gebornen Anchilus sind mir nur die wenigen Rotizen bekannt, die sich bei van Gool Tom. II. pag. 138. befinden, nehmlich daß er in Teniers Manier Cabinetsstücke mahlte, nach Romreisen wollte, aber auf dem Wege dahin im Jahre 1733 zu Lyon starb.

Dieser Beit gebort ebenfalls an: Heinrich van Limborch, ein Schüler von J. Heinrich Brandon, Robert du Bal und Abrian van der Werf, und 1680 im Haag geboren. Er war ein treuer Nachahmer van der Werfs, und erwarb sich großen Kuf. Die Gegensstände seiner Kunst waren Portraite und Landschaften. In Füßly's Lericon ist mit Recht bemerkt, daß dieser Künstler wahrscheinlich berselbe sey, den Argensville in Abrians Leben Julius Limburg nennt. Er karb 1758.

Dogenkamp in Oberpffel geboren, lernte die Mahlevei bei Jurian Pool in Amsterdam, bessen ich gleich gedene ken werde, und ließ sich in der Folge in Deventer niem der, wo er Portraite, Conversations: Stude aus dem bürgerlichen Leben, meistens mit kinstlichen Lichtern u. s. m. mahlte, und 1750 noch lebte. Zwei seiner Sohne haben es edensalls in der Lunst weit gebracht. Der eine, Johann, 1719 geboren, ließ sich in Lepden nieder, wo er der Manier seines Buters solgte, und sich Ruhm und Ehre erwarb.

Roedyt, ein Beitgenoffe und Rachahmer von Gera

bard Dow', war zwar ein Mahler von Berbienst, man barf ihn jedoch Dow nicht gleichstellen.

Bir baben im Caufe biefer Geschichte oft Gelegen: beit gehabt zu seben, daß der Kaiserliche Hof, schon von Maximilian I. Zeit an, immer eine entscheibende Borliebe für die schonen Kunfte gezeigt hatte. Dieser Geschmack ward in der Folge noch herrschender, als ber Pring Eugen sich jum Beschützer berfelben erklarte. Die Fürsten Lichtenftein, und Die berühmten Familien ber Brautson, Althan, Schwarzenberg, blieben nicht zurud. Borzüglich aber beförberte ihn die Errichtung ber Rais serlichen Mabler-Academie, die, obwohl sie erst 1794 erfolgte, doch von entschieden vortheilhaften Einflusse war, besonders weil man glücklicher Beise bie Leitung dieses neuen Inftitute einem Manne von ausgezeichnes ten Talenten, einem Deutschen, und nicht wie es bei andern abnlichen beutschen Academieen ber Fall war, einem Franzosen abertragen batte. Diefer wer

### Peter Freiherr von Strudel, 2)

du Khloes in Aprol 1660 b) geboren, und 1707 gestor: ben. Den ersten Unterricht erhielt er von seinen Bater Bartholomaeus, einem Bildhauer, und kam schon stüh nach Benedig in Carlo Loths Schule. In der Folge ward er Kapserlicher Mahler; Leopold I. erhob ihn in den Freiherenstand, und Joseph L. ernannte ihn im Jahre 1705 zum ersten Director der neu errichteten Academie. Zwei seiner Brüder waren auch sehr geschickte Bilds

e) Ginige neunen ihn Strubi, und Pozza neunt ihn in ber Les bensbeschreibung der Veronefer Mahler pag. 229. Strubem, und behauptet, daß er von deutschen Eltern in Verona gebox ren sep.

d) In von Mannlichs Sammlung zc. Tom, I. p. 402. ift ein Oruckfehler zu verbestern. Es ist nehmlich baselbst bas Jahr 1666 fatt 1660 angegeben.

hauer, und: wurden von Joseph & min allen! ihren Nachkommen ebenfalls baronisirt. Strudel selbst was ein Künster voll Talent; sein Fehlew besteht nuch in zu vietem Feuer ohne die notbige Bebachtsauseit, und darin, daß er aus Loths Schule zu Nies von der überztiebenen, beinahe glühenden Färdung derselben anges nommen hatte.

Die Gallerien zu Wien, Minden, Düsselder in Tokt nate viel. Einstuß auf die Studies der Akademie, in dem fein Stelle nicht sogleich wieder desept werden konnte, obwohl sich damals in Wien nerschiedene verzdenstone Künstler aushielten. Kopetstr, dessen ich schangedacht habe, Ioh. Gottsried Auerbach a). Stampart den Landschaftsmahlern zeichneten sied aus, Ametan Faksenderser von und Ioseph Drient die in Conversations Stücken Franz Narg, von welcher ich in meiner Geschichte der Mahlerei in England auseschreiche Nachricht gegeben habe est in Polunka und führliche Nachricht gegeben habe est in Polunka und

a) Joh. Gottstied Anerbach war 1697 zu Mühlhausen in Sachsen gehoven, und starb 1753. Unter Karl VI, exhielt ar den Titel eines Kaiserlichen Hofmahlers.

b) Franz Stampart, 1675 zu Untwerpen geboren, und 1750.
gestorben, war ein Schüler Anssens, legte sich aber vorzügst lich auf Portraftmahlevei nach van Anck's Ntuster. Er liest sich swon im Jahre 1678, also in seinen besten Jahren in Wien nieder, und die Kaiser Leopold, Karl VI. und Franz I. beehrten ihn mit bent Litel eines Kabinets: Mahlers. Ersterb zu Wien im Minoriten Rloster.

fterb 1722. Er suchte Kaspar Poussins Manier nachzuah=
inen.

d) Joseph Orient, ein Ungar und Schüler von Fristenberger, "1670 geboren und 1747 gestorben, mahlte schöne Landschaf= ten, in welchen aber die Kiguren von Ferg und Janet sind.

e) S. Band V. pag. 546.

Fruchtmahlerei Franz Wernher Lamm, ober Damm, dessen Name von mehrern Schriftstellern, besonders von Passeri verstümmelt worden ist, der 1658 in Hamburg geboren ward und 1724 stark, und ein Schüler von Theodor von Sosten und von Johann Pfeisser war. Er hatte seine Studien in Rom gemacht, und sich das selbst besonders auf Blumen-, Frucht- und Thiermahle-rei gelegt. Obwohl seine Arbeiten nicht mit der Fein-beit der hollandischen Mahler ausgearbeitet sind; so sind sie doch mit vielem Geschmack und mit Geist tokkirt. Er starb in Wien wohin er an den Hof berusen wors den war.

Von Dankauer oder Donnauer aus Schwasben sind mir nur wenige Nachrichten bekannt. Er war wie sein Voter, anfangs ein Uhrmacher, dann legte er sich auf die Musik, und endlich, als er nach Wien geskommen war, in Sebastian Bombelli's Schule auf die Mahlerei. Er mahlte sehr schön in Dehl und in Miniatur, reiste an mehrere Höse, und ließ sich endlich in Petersburg nieder, wo er auch im Jahre 1733 gestorzben sehn soll.

Theodor Bolkenbuleg war 1675 in Amsterdam. geboren, hatte mehrere Lehrer, nehmlich Kuilenburg, Michael Muscher, Hermann von Vollenhoven und Jos hann Weening, dessen Manier er in der Darstellung zahmer und wilder Thiere nachahmte. Er mahlte auch Portraite mit allgemeinem Beisalle, reiste in Deutschz land, und ward überall, besonders in Wien wohl aufz genommen, wo er viel für den Fürsten Lichtenstein arz beitete. Nach seiner Zurückunst in sein Vaterland arz beitete er für Wilhelm III. von Englande Eine unz glückliche Heirath bewog ihn nach Surinam zu gehen, um sich seinem Cheteusel zu entziehen; da ihm aber die dartige Lust nicht zuträglich war, so kehrte er nach zwei dartige Lust nicht zuträglich war, so kehrte er nach zwei

Jahren nach Holland zurud, und beschloß daselbst im

Jahre 1721 fein Leben.

Ohwohl meine Schriften nicht geeignet sind, von dem schinen Geschlechte gelesen zu werden, so ist doch meine Berehrung gegen dasselbe so groß, daß ich ihm, wo mir Gelegenheit dazu geworden ist, meine Verehrung immer bezeigt habe a). Dieses ist jest der Fall; ich erlaube mir also auch hier wieder von mehreren in der Mahlerei berühmt gewordenen Frauenzimmern zu reden.

#### Rachel Ruisch van Pool, geb. 1664, gest. 1750.

Hauenzimmern Amsterdams, wo sie, eine Lochter des berühmten Professors der Anatomie, Muisch, gedoren ist. Won einem natürlichen Instinkt geleitet, ahmte sie alles was sich ihren Augen darbot, in Zeichnungen nach, und erhielt den Wilhelm van Aelst, einen vorzüglichen Blumen und Fruchtmahler zum Lehrer. In kurzer Zeit hatte sie so große Fortschritte gemacht, daß sie sich entschloß nur der Natur zu solgen; sie erreichte einen hohen Grad der Vollsommenheit. Sie heirathete im Jahre 1695 ben trefslichen Mahler Jutian Pool b) und sie und er wurden 1701 in die Haager Mahler- Academie ausgenommen. Der Chursust von der Pfalz Johann Wilhelm, ernannte sie im Jahre 1708 durch

a) S. meine Gesch. ber Kunst in Italien an mehreren Stellen, aber besonders Bb. II. p. 416. Bb. III. p. 522.

b) Jurian Pool war 1666 in Amsterdam geboren, und ein guster Portraitmahler. So lange der Chursütst von der Psalg lebte, genoß er des besonderen Schuhes desselben; nach sein nem Tode aber verließ er, man weiß nicht warum, die Maher lerei und gab sich mit dem Spigenhandel ab. Er karb 1746.

ein eigenes Diplom zur Hofmahlerinn bes Hofes zu Duffelborf, und fügte diesem noch besondere Geschente und Ehrenbezeugungen bingu. Sie war mehrmals in Duffelborf, indem alle ihre Arbeiten für den Churfurften bestimmt maren, ber ihren Ruf badurch verbreitete, daß er einige ihrer Gemählbe an den Großherzog von Tostana schickte. Rachel verlohr diesen ihren Gonner im Jahre 1716, und erft badurch gelang es ben Flamlandern und Hollandern sich von ihren Arbeiten zu verschaffen. Diese berühmte Frau ftarb 1760 im 86 Jahre, nachdem fie immer mit derfelben Zeinheit und Runft gemablt hatte. Drei Stude von ihrer Band befist bie Munchner Gallerie a). In der Wiener befindet fic auch eins ihrer schönen Blumen: Fruchts und Infekten-Stude b) mit Namen und Datum, Rachel Ruysch f. 2706. Auch die Gallerie zu Salzthalum besaß von ihr fechs Blumens, Frucht= und Infetten= Stude c).

Margarethe Wulfraat war 1678 in Arnheim geboren, lernte die Kunst von ihrem Bater Matethias d), und erreichte sowohl in der Portraite als hisoriene Mahlerei einen hohen Grad der Bollendung. Ihr Pinsel ist sanft und von einer Erstaunen erregene den Beichheit und Zartheit, und die Oraperie so schön ausgedicht, das man die verschiedenen Substanzen gesmau unterscheiden kann. Sie lebte in Amsterdam, kehrte aber 1741 nach ihrem Geburtsorte zurück, wo sie auch starb.

a) S. von Manntid's Gemahlbe Bb. I. p. 355.

b) S. v. Medel p. 193.

e) S. Beschreibung der Perzoglichen Bilber, Gellerie zu Sellzthalum.

<sup>4)</sup> S. p. 238. wo feiner gebacht ift.

auf Bildhauerkunst und Mahlerei, welche er bei Theobor van Pee lernte. Er zeichnete sich durch Darstels lungen von Seeschlachten, Stürmen, Wirbelwinden 20. aus.

Matthias van Balen, 1684 zu Dortrecht ges boren, war ein Schüler von Arnold Houbraken und mahlte sehr schöne Landschaften und Historien.

Von dem 1688 zu Antwerpen gebornen Anchilus sind mir nur die wenigen Notizen bekannt, die sich bei van Gool Tom. II. pag. 138. befinden, nehmlich daß er in Teniers Manier Cabinetsstücke mahlte, nach Rom reisen wollte, aber auf dem Wege dahin im Jahre 1733 zu Lyon starb.

Dieser Beit gebort ebenfalls an: Heinrich van Limborch, ein Schüler von I. Heinrich Brandon, Mohert du Wal und Abrian van der Werf, und 1680 im Haag geboren. Er war ein treuer Nachahmer van der Werfs, und erwarb sich großen Ruf. Die Gegensstände seiner Kunst waren Portraite und Landschaften. In Füßly's Lericon ist mit, Recht bemerkt, daß dieser Künstler wahrscheinlich derselbe sey, den Argensville in Abrians Leben Julius Limburg nennt. Er karb 1758.

Dogenkamp in Oberpffel geboren, lernte die Rahlevel bei Jurian Pool in Amsterdam, bessen ich gleich gedene ken werde, und ließ sich in der Folge in Deventer niem der, wo er Portraite, Conversations: Stude aus dem dürgerlichen Leben, meistens mit kunstlichen Lichtern u. s. w. mahlte, und 1750 noch lebte. Zwei seiner Sohne haben es edenfalls in der Lunkt weit gebracht. Der eine, Johann, 1719 geboren, ließ sich in Leyden nieder, wo er der Manier seines Vaters solgte, und sich Kuhm und Ehre erwarb.

Roebyt, ein Beitgenoffe und Rachahmer von Gera

bard Dow, war zwar ein Mahler von Berbienst, man darf ihn jedoch Dow nicht gleichstellen.

Bir haben im Baufe biefer Geschichte oft Gelegenbeit gehabt zu sehen, daß der Kaiserliche Hof, schon von Maximilian I. Zeit an, immer eine entscheibende Borliebe für die schönen Kunfte gezeigt hatte. Dieser Seschmad ward in der Folge noch herrschender, als ber Pring Eugen fich jum Beschützer berfelben erklarte. Die Fürsten Lichtenftein, und Die berühmten Familien : ber Brautson, Althan, Schwarzenberg, blieben nicht zurud. Borzüglich aber beförberte ihn die Errichtung ber Rais serlichen Mabler-Academie, die, obwohl sie erst 1794 erfolgte, doch von entschieden vortheilhaften Einflusse war, besonders weil man glucklicher Weise bie Leitung diefes neuen Inftituts einem Manne von ausgezeichnes ten Talenten, einem Deutschen, und nicht wie es bei andern ähnlichen beutschen Academieen der Fall war, einem Franzosen abertragen batte. Diefer wes

### Peter Freiherr von Strudel, 1)

du Khloes in Tyrol 1660 b) geboren, und 1707 gestorz ben. Den ersten Unterricht erhielt er von seinen Bater Bartholomaeus, einem Bildhauer, und kam schon früh nach Benedig in Carlo Loths Schule. In der Folge ward er Kapserlicher Mahler; Leopold I. erhob ihn in den Freiherrnstand, und Joseph L. ernannte ihn im Jahre 1705 zum ersten Director der neu errichteten Academie. Zwei seiner Brüder waren auch sehr geschickte Bilds

e) Sinige neunen ihn Strubi, und Pozza neunt ihn in ber Les bensbeschrolbung der Beroneser Mahler pag. 229. Strubem, und behauptet, daß er von deutschen Eltern in Berona gebox ren sep.

d) In von Mannlichs Sammlung 2c. Tom, I. p. 402, if ein Oruckfehler zu verbestern. Es ist nehmlich baselbst bas Jahr 1666 fatt 1660 angegeben.

haver, und wurden von Josephed; min ällen; ihren Machkommen ebenfalls baronisirt. Strudel selbst was ein Künstler voll Talent; sein Fehlen besteht nut in zu viebem Fruer ohne die notbige Bedachtsauseit, und darin, daß er aus Loths Schule zu Siet von der überstriebenen, beinahe glühenden Färdung derselben anges nommen hatte.

Die Gallerien zur Wien, Minden, Dusseldots natte viel. Einfluß auf die Studien der Akademie, ins dem sein Stelle nicht sogleich wseder desept werden konnte, obwohl sich damals in Wien nerstiedene vers dienstvolle Künstler aushielten. Kopohly, dessen ich schon gedacht habe, Ioh. Gott fried Auerbach a), Stampart d), waren sehr geschieste Pontraitmahler, Unter den Landschaftsmahlern zeichneten sich aus, Ama tun Aakstenberger a): und Ioseph. Drient al; in Conversations: Stücken Franz Barg, von welches ich in meiner Geschichte der Mahlerei in England aussührliche Nachricht gegeben habe est: in Polunkn und

a) Joh. Gottfried Auerbach war 1697 zu Mühlhausen in Sachsen gehoven, und starb 1753. Unter Kgrl VI, exhielt ar den Titel eines Kaiserlichen Hofmahlers.

b) Franz Stampart, 1675 zu Untwerpen, geboren, und 1750, gestorben, war ein Schüler Anssens, tegte sich aber vorzügstich auf Portraitmahlevei nach van Opak's Muster. Er lieft sich swon im Jahre 1678, also in seinen besten Jahren in Wien nieder, und die Kaiser Leopold, Karl VI. und Franz I. beehrten ihn mit den Attel eines Kabinets: Mahlers. Ersterb zu Wien im Minoriten Rloster.

fterb 1722. Er suchte Kaspar Youssins Manier nachzuah=
....men.

d) Joseph Drient, ein Ungar und Schüler von Fristenbetger, 1670 geboren und 1747 gestorben, mahlte schöne Landschafsten, in welchen aber die Figuren von Ferg und Janet sind.

e) S. Band V. pag. 546.

Fruchtmahlerei Franz Wernher Lamm, ober Damm, dessen Name von mehrern Schriftstellern, besonders von Passeri verstummekt worden ist, der 1658 in Hamburg geboren ward und 1724 stark, und ein Schüler von Zheodor von Sosten und von Iohann Pfeisser war. Er hatte seine Studien in Rom gemacht, und sich das selbst besonders auf Blumens, Fruchts und Thiermahles rei gelegt. Obwohl seine Arbeiten nicht mit der Feinsbeit der hollandischen Mahler ausgearbeitet sind; so sind sie doch mit vielem Geschmack und mit Geist tokkirt. Er starb in Wien wohin er an den Hos berusen wors den war.

Von Danhauer oder Donnauer aus Schwasben sind mir nur wenige Nachrichten bekannt. Er war wie sein Väter, anfangs ein Uhrmacher, dann legte er sich auf die Musik, und endlich, als er nach Wien gestömmen war, in Sebastian Bombelli's Schule auf die Mahlerei. Er mahlte sehr schön in Dehl und in Miniatur, reiste an mehrere Höse, und ließ sich endlich in Petersburg nieder, wo er auch im Jahre 1733 gestorzben senn soll.

Theodor Bolkenduleg war 1675 in Amsterdam, geboren, hatte mehrere Lehrer, nehmlich Kuilenburg, Michael Muscher, Hermann von Bollenhoven und Jospann Weening, dessen Manier er in der Darstellung zahmer und wilder Thiere nachahmte. Er mahlte auch Portraite mit allgemeinem Beifalle, reiste in Deutschsland, und ward überall, besonders in Wien wohl aufzgenommen, wo er viel für den Fürsten Lichtenstein arzbeitete. Nach seiner Zurückunst in fein Vatarland arzbeitete er für Wilhelm III. von England. Eine unz glückliche Heirath bewog ihn nach Surinam zu gehen, um sich seinem Cheteusel zu entziehen; da ihm aber die dartige Lust nicht zuträglich war, so kehrte er nach zwei dartige Lust nicht zuträglich war, so kehrte er nach zwei

Jahren nach Holland zurück, und beschloß daselbst im

Jahre 1721 fein Leben.

Obwohl meine Schriften nicht geeignet sind, von dem schinen Geschlechte gelesen zu werden, so ist doch meine Berehrung gegen dasselbe so groß, daß ich ihm, wo mir Gelegenheit dazu geworden ist, meine Verehrung immer bezeigt habe a). Dieses ist jest der Fall; ich erlaube mir also auch hier wieder von mehreren in der Mahlerei berühmt gewordenen Frauenzimmern zu reden.

# Rachel Ruisch van Pool, geb. 1664, gest. 1750.

Hrauenzimmern Amsterdams, wo sie, eine Lochter des berühmten Professors der Anatomie, Muisch, geboren ist. Von einem natürlichen Instinkt geleitet, ahmte sie alles was sich ihren Augen darbot, in Zeichnungen nach, und erhielt den Wilhelm van Aelst, einen vorzüglichen Blumen und Fruchtmahler zum Lehrer. In kurzer Zeit hatte sie so große Fortschritte gemacht, daß sie sich entschloß nur der Natur zu solgen; sie erreichte einem hohen Grad der Vollsommendeit. Sie heirathete im Jahre 1695 ben trefslichen Mahler Jutian Pool b) und sie und er wurden 1701 in die Haager Mahlerz Academie ausgenommen. Der Chursust von der Pfalz Johann Wilhelm, ernannte sie im Jahre 1708 durch

a) S. meine Gesch. der Kunst in Italien an mehreren Stellen, aber besonders Bb. II. p. 416. Bb. III. p. 522.

b) Jurian Pool war 1666 in Amsterdam geboren, und ein guster Portraitmahler. So lange der Chursütst von der Pfalz lebte, genoß er des besonderen Schuhes desselben; nach seis nem Lobe aber verließ er, man weiß nicht warum, die Maher lerei und gab sich mit dem Spizenhandel ab. Er karb 2745.

ein eigenes Diplom jur Hofmahlerinn bes Hofes ju Duffelborf, und fügte diefem noch besondere Geschenke und Chrenbezeugungen hinzu. Sie war mehrmals in Duffelborf, indem alle ihre Arbeiten für ben Churfursten bestimmt maren, ber ihren Ruf badurch verbreitete, daß er einige ihrer Gemählbe an den Großherzog von Tostana schickte. Rachel verlohr diesen ihren Gonner im Jahre 1716, und erft baburch gelang es ben Flamlandern und Sollandern fich von ihren Arbeiten zu verschaffen. Diese berühmte Frau ftarb 1750 im 86 Jahre, nachdem sie immer mit derselben Zeinheit und Runft gemablt hatte. Drei Stude von ihrer Sand befitt bie Munchner Gallerie a). In ber Wiener befindet fich auch eins ihrer ichonen Blumen- Fruchts und Infetten-Stude b) mit Ramen und Datum, Rachel Ruysch f. 1706. Auch die Gallerie zu Salzthalum befag von ihr fechs Blumens, Fruchts und Infetten: Stude c).

Margarethe Wulfraat war 1678 in Arnheim geboren, lernte die Kunst von ihrem Bater Matsthias d), und erreichte sowohl in der Portraits als historiens Mahlerei einen hohen Grad der Bollendung. Ihr Pinsel ist sanft und von einer Erstaunen erregens den Beichheit und Bartheit, und die Draperie so schon ausgebrack, das man die verschiedenen Substanzen ges nau unterscheiden kann. Sie lebte in Amsterdam, kehrte aber 1741 nach ihrem Geburtsorte zurück, wo sie auch karb.

a) S. von Mannlid's Semahibe Bb. I. p. 558.

b) S. v. Medel p. 193.

e) S. Beschreibung der Perzoglichen Bilber Gellerie zu Galg-

<sup>4)</sup> G. y. 238, wo seiner gebacht ift,

Anna Waser, im Jahr 1679 zu Zürich geboren, ward eine Schülerin Joseph Werner des jüngern a), von welchen sie sowohl in Dehl als in Miniatur mahe ten lernte. Sie atbeitete mit vieler Anmuth, und viele ihrer Gemählde wurden zu hohen Preisen in frembe Einder verkauft. Ihr Tod erfolgte im Jahre 1713.

Henriette van Pre, 1692 zu Amsterdam geboren, war eine Tochter und Schülerinn von Theodor b),
hatte aber auch einigen Unterricht von Christoph Le Blon genossen. Sie mahlte Portraite so vortrefflich,
daß Peter der Große ihre eine Pension von 6000 Sulden anbot, wenn sie in feine Dienste treten wollte.
Diesen vortheilhaften Antrag schlug sie jedoch aus,
heirathete den trefslichen Mahler Hermann Wolters, und
karb im Jahre 1741.

Waria Klara Eimart, eine Tochter Georg Christophs veb jüngeren, war in Närnberg geboren, und zeichnete sich in Portrait. Blumen Frucht Mahlerei und in Darstellung von Bögeln sehr aus. Sie beschäfztigte sich auch mit der Aupferstecher-Kunst, besaß viel astronomische Kenntnisse und beschloß ihr Leben als Gattin des berühmten Prosessors der Physik, Heinrich Müllers zu Altdorf im Jahre 1707.

Simon Berelet ober Barelet hatte eine Richten die hier ebenfalls eine ausgezeichnete Stelle verdient. Descamps glaubt, daß sie 1680 in Untwerpen geboren sen, und eine vorzüglich gute Erziehung genossen haben musse, da sie mehrete Sprachen gesprochen und mehrere Instrumente fertig gespielt habe. Eine Zeitlang war

a) Auch dieses Kunstlers ist an seinem Orte schon ehrenvoll ges bacht worden.

d) Theobor war ein Schüler seines Baters Justus, mahlte in mehreren Gattungen, und trieb einen Handel mit italianis schen Gemählben, die ge an Liebhaber nach England zc. vers kaufte,

ste bei ihrem Onkel. Sie mahlte Historien und Porstraite, und zwar mit sehr correcter Zeichnung. Ihr Todesjahr ist unbekannt. Von den Thorheiten Simon Barelet oder Verelet und seiner Brüder, habe ich bereits aussührlich in meiner Geschichte der Kunst in England B. V. p. 436. geredet.

Catharine Hedel, oder Hedlin, war 1699 in Augsburg geboren, und starb daselbst 1741 in der Blüthe ihrer Jahre. Sie lernte die Anfangsgründe der Zeichenkunst von ihrem Vater, einem geschickten Silber, arbeiter, mahlte in Dehl und in Miniatur, und stach auch in Kupfer. Ihr Gatte war Hieronymus Spersling. Es giebt mehrere Künstler dieses Namens, die man aber mit der lieblichen Dichtung von einem Passerino in von Thümmels Reisen nicht verwechseln muß,

Barbara Regina Dietsch oder Dietsch, eine Tochter Johann Israels, von welchen sie die Kunst ersternte, war 1706 geboren, und ist 1783 gestorben. Sie zeichnete sich durch sehr kunstvolle Gemählbe von Bluzmen und Wögeln in den mannigsaltigsten Stellungen aus. Der Chursuftlich = Brandenburgische Resident Grüner besaß im Jahre 1789 eine Sammlung von 108 ihrer ausgesuchtesten Stücke, Nach ihren Gemählben ist auch ein Kupserwerk erschienen. a)

Der Margarethe Havermann werbe ich bald in dem Artikel von Johann van Hunsum gedenken, dessen Schülerin sie war, und der ihre Talente beneis dete. Sie gieng nach Paris, ward dort unter die Zahl der Mitglieder der Königl. Academie aufgenommen, und lebte noch im Jahre 1750.

Von Jacobea Maria Nikkelen habe ich be-

a) Sammlung meist inländisch gefangener Bögel. In groß Quers Folio, zu Rürnberg 1770—1776 erschienen.

reits, bei Gelegenheit ihres Baters, ruhmliche Erwah=

nung gethan,

In einer Unmerkung zu Gottfried Schalkens Leben, S. 216. a), habe ich versprochen einiges von einer Mahler Familie mitzutheilen, in welcher sich besonders zwei Frauenzimmer auszeichneten, und mir dunkt, daß ich es hier am schicklichsten werde thun können.

Das Haupt dieser Familie war Georg Lisieuw 3= ky a) 1674 zu Diesko im Palatinat Belz in Klein-Poslen geboren. Nachdem er den Unterricht eines geschickten Mahlers genossen hatte, ließ er sich in Berlin nies der, und erwarb sich daselbst den Ruf eines sehr guten Portraitmahlers, durch den Ausdruck und das herrliche Colorit seiner Arbeiten. Bei seinem im Jahre 1746 erfolgten Tode hinterließ er zwen Töchter und einen Sohn, welche alle von ihm zur Mahlerei erzogen wors den waren.

Die älteste Tochter Unna Kosine ward 1716 in Berlin geboren, und genoß von ihrer frühen Kindheit an den Unterricht ihres Vaters, aus Liebe zu welchem sie einen, mit Besoldung verbundenen ehrenvollen Kuf an den Hof zu Dresden ausschlug. Sie ward nachher 1741, mit dem 1697 in Berlin geborenen Mahler Das vid Mathieu verheirathet b), und nahm nach seinem

Georg Liesieuwsky geb. 1674, gest. 1746.

Anna-Rosina Anna Dorothea Christoph Friedrich Mathieu, und nach- Therbusch Reinhold. geb. 1725, her von Gasc. geb. geb. 1722, † 1782. gest. 1794. 1716, gest. 1783.

Mosina E. E. Ma= Leopold Mathieu † Friederike Julie thieu †. , geb. 1772. lebte noch im Jahr 1808.

b) Mathieu hatte bon seiner ersten Frau einen Sohn Georg

im Jahr 1735 erfolgten Tobe einen Ruf an den Hof zu Zerbst an, wo sie für einen großen Saal, der byn Namen Salon des Beautes führte, 72 der schönsten Da= men jener Zeit mablen sollte, und 40 auch wirklich voll= endete. Im Jahre 1760 heirathete fie einen Herrn von Gabc-a), ber aus einer Familie ber Refügies zu Ber-Lin abstammte, gieng 1764 als Sofmahlerin an ben Sof zu Braunschweig, mo sie einen Gehalt aus der Schatulle des Herzogs Karl bezog, und reiste 1766 nach Holland. Hier mahlte sie unter Undern auch ein grages Familien. Gemablbe für einen reichen Juben, ben Baron Squaffo in Amsterdam. Dren Jahre :: Inoter (1769) ward sie zum Mitgliede der Academie zu Dress ben aufgenommen. Bon ihrer Hand, ift eine ungablige Menge Portraite vorhanden; die Personen des Gertonte chen Hofes zu Braunschweig find mehrmals von ihr gemahlt worden; auch andere berühmte Personeit, unter welchen besonders das Portrait des Abis Jerusalem Lob verbient. Ausgezeichnet schon mar bas Bild ihrer eige non Familie, und ihr eigenes Portrait in ber Gallerte sit Salzthalum. Sie hatte eine Tochter Roffing Chris stina Ludovika, und einen Sohn, Leppold. Jene mabb be Portraite mit vieler Unmuth, und mit weichem Dirsel, litt aber viel burch ihre schwache Gesundheitz und ift, wie ich glaube, vor einigen Jahren gestorben. den Jahren 1773 und 1774 hielt sie sich einige Zeit:int Cassel auf, wo sie für den Landgrafen zwei Stude, und sonst noch einige Portraite mabite.

Der Sohn Leopold war ein mittelmäßiger Partraiks mahler, und starb in Göttingen, wo er sich niedergelass sen hatte.

David, bet ein geschickter Kunstler ward und 1768 am Hofe zu Schwerin lebte, wo er auch gestorben ist.

<sup>2)</sup> Er starb als stanzosischer Sprachmeister am Caroline, zu Braunschweiche; par

hauer, und wurden von Josephall, min allen, ihren Machkommen ebenfalls baronisirt. Strudel selbst war ein Künster voll Talent; sein Fellembesteht nuch in zu vietem Fruer ohne die notbige Bevochtsauseit, und darin, daß er aus Loths Schule zu Niet vom der überntiebenen, beinahe glühenden Färdung derselben anges nommen hatte.

Die Gallerien zu Wien, Minden, Düsselder nacht sein Lote hatte viel. Einfluß auf die Studien der Afademie, irk dem fein Stelle nicht sogleich wieder desest werden konnte, obwohl sich damals in Wien nerschiedene verzienstvolle Künstler aushielten. Kopostn, dassen ich schon gedacht habe, Ioh. Gott fried Auerbach aller kinten den Landschaftsmahlern zeichneten sich aus, Umatun den Kaksenberger of und Iosie ph Orient als in Conversations: Stücken Franz Narg, von welchen ich in meiner Geschichte der Mahlerei in England auszihrliche Nachricht gegeben habe est in Blunkn ind

a) Joh. Gottstied Auerbach war 1697 zu Mühlhäusen in Sachsen gehoven, und starb 1753. Unter Karl VI, exhielt er den Titel eines Kaiserlichen Hofmahlers.

b) Franz Stampart, 1675 zu Antwerpen, geboren, und 1750. gestorben, war ein Schüler Tyssens, legte sich aber vorzägstich auf Portrastmahlevei nach van Dyck's Niuster. Er liest, sich schon im Jahre 1678, also in seinen besten. Jahren in Wien nieder, und die Kaiser Leopold, Karl VI. und Franz I. beehrten ihn mit dem Titel eines Kabinets: Mahlers. Ersterb zu Wien im Minoriten Rloster.

ftarb 1722. Er suchte Kaspar Poussins Manier nachzuah=
..., men.

d) Joseph Orient, ein Ungar und Schüler von Fristenbetger, 1670 geboren und 1747 gestorben, mahlte schöne Landschaf= ten, in welchen aber die Figuren von Ferg und Janet sind.

e) S. Band V. pag. 546.

Bruchtmahlerei Franz Wernher Lamm, ober Damm, dessen Name von mehrern Schriftstellern, besonders von Passeri verstümmelt worden ist, der 1658 in Hamburg geboren ward und 1724 start, und ein Schüler von Theodor von Sosten und von Johann Pseisser war. Er hatte seine Studien in Rom gemacht, und sich bas selbst besonders auf Blumen-, Frucht- und Thiermahles rei gelegt. Obwohl seine Arbriten nicht mit der Fein- beit der hollandischen Mahler ausgearbeitet sind; so sind sie doch mit vielem Geschmack und mit Geist toktirt. Er starb in Wien wohin er an den Hof berusen wors den war.

Von Dankauer oder Donnauer aus Schwasben sind mir nur wenige Nachrichten bekannt. Er war wie sein Vater, anfangs ein Uhrmacher, dann legte er sich auf die Musik, und endlich, als er nach Wien geskommen war, in Sebastian Bombelli's Schule auf die Mahlerei. Er mahlte sehr schön in Dehl und in Misniatur, reiste an mehrere Höse, und ließ sich endlich in Petersburg nieder, wo er auch im Jahre 1733 gestorsben senn soll.

Theodor Bolkenburg war 1675 in Amsterdamsgeboren, hatte mehrere Lehrer, nehmlich Kuilenburg, Michael Muscher, Hermann von Bollenhoven und Jos hann Weening, dessening, dessen Manier er in der Darstellung zahmer und wilder Thiere nachahmte. Er mahlte auch Portraite mit allgemeinem Beisalle, reiste in Deutschsland, und ward überall, besonders in Wien wohl aufzgenommen, wo er viel für den Fürsten Lichtenstein azzbeitete. Nach seiner Zurückunst in sein Batarland arzbeitete er für Wilhelm III. von England. Eine unzglückliche Heirath bewog ihn nach Surinam zu gehen, um sich seinem Cheteusel zu entziehen; da ihm aber-die dartige Lust nicht zuträglich war, so kehrte er nach zwei dartige Lust nicht zuträglich war, so kehrte er nach zwei

Jahren nach Holland zurück, und beschloß daselbst im Jahre 1721 sein Leben.

Ohwohl meine Schriften nicht geeignet find, von dem schinen Geschlechte gelesen zu werden, so ist doch meine Verehrung gegen dasselbe so groß, daß ich ihm, wo mir Gelegenheit dazu geworden ist, meine Verehrung immer bezeigt habe a). Dieses ist jest der Fall; ich erlaube mir also auch hier wieder von mehreren in der Mahlerei berühmt gewordenen Frauenzimmern zu reden.

#### Rachel Muisch van Pool, geb. 1664, gest. 1750.

Hauenzimmern Amsterdams, wo sie, eine Tochter des berühmten Professors der Anatomie, Ruisch, geboren ist. Von einem natürlichen Instinkt geleitet, ahmte sie alles was sich ihren Augen darbot, in Zeichnungen nach, und erhielt den Wilhelm van Aelst, einen vorzüglichen Blumen's und Fruchtmahler zum Lehrer. In kurzer Zeit hatte sie so große Fortschritte gemacht, daß sie sich entschloß nur der Natur zu solgen; sie erreichte einem hohen Grad der Vollsommenheit. Sie heirathete im Jahre 1695 ben tresslichen Mahler Jutian Pool d) und sie und er wurden 1701 in die Haager Mahlers Academie aufgenommen. Der Chursürst von der Pfalz Johann Wilhelm, ernannte sie im Jahre 1708 durch

a) S. meine Gesch. ber Kunst in Italien an mehreren Stellen, aber besonders Bb. II. p. 416. Bb. III. p. 522.

b) Jurian Pool war 1666 in Amsterdam geboren, und ein guster Portraitmahler. So lange der Churfürst von der Pfalz lebte, genoß er des besonderen Schuhes desselben; nach seis nem Lobe aber verließ er, man weiß nicht warum, die Maherteit und gab sich mit dem Spizenhandel ab. Er karb 1746.

ein eigenes Diplom zur Hofmahlerinn bes Hofes zu Duffelborf, und fügte diesem noch besondere Geschenke und Chrenbezeugungen hinzu. Sie war mehrmals in Duffelborf, indem alle ihre Arbeiten für den Churfure ften bestimmt maren, ber ihren Ruf badurch verbreitete, daß er einige ihrer Gemählbe an den Großherzog von Tostana schickte. Rachel verlohr diesen ihren Gonner im Jahre 1716, und erft badurch gelang es ben Flam= landern und Sollandern sich von ihren Arbeiten zu verschaffen. Diese berühmte Frau ftarb 1750 im 86 Jahre, nachdem fie immer mit derselben Zeinheit und Runft gemahlt hatte. Drei Stude von ihrer Band befigt bie Dunchner Gallerie a). In der Wiener befindet fic auch eins ihrer schönen Blumen: Fruchts und Infektens Stude b) mit Namen und Datum, Rachel Ruysch f. 2706. Auch die Gallerie zu Salzthalum befas von ihr fechs Blumens, Frucht= und Insetten= Stude c).

Margarethe Wulfraat war 1678 in Arnheim geboren, lernte die Kunst von ihrem Bater Matsthias d), und erreichte sowohl in der Portraits als Historien Mahlerei einen hohen Grad der Vollendung. Ihr Pinsel ist sanft und von einer Erstaunen erregens den Welchheit und Zartheit, und die Oraperie so schan ausgebräckt, das man die verschiedenen Substanzen gesnau unterscheiden kann. Sie lebte in Amsterdam, kehrte aber 1741 nach ihrem Geburtsorte zurück, wo sie auch stard.

a) S. von Mannich's Gemabibe Bb. I. p. 555.

b) S. v. Medel p. 193.

e) S. Beschreibung der Perzoglichen Bilber, Gellerie ju Galgthalum.

<sup>4)</sup> S. p. 238, wo feiner gebacht ift,

misten wetteiferte unter sich, ihm bas Schönfte mitzus theilen, mas ihre Garten hervorbrachten. hunfum pflegte die Studien, aus welchen er seine Gemählbe componir= te, einzeln zu arbeiten, und war, wie man erzählt, so eigen, daß er Niemanden zuließ, wenn er arbeitete, und aus ber Bereitung seiner Dehle, Firnisse und Far= ben ein großes Geheimniß machte, eine Eigenheit, die indessen nichts besonderes bat, da sie mehreren Blumen= mahlern anhängt. Selbst seine eigenen Bruder durften ihm bei der Arbeit nicht zusehen, und daher mar er nur mit Muhe dahin zu bringen, Margaretha havermann zu unterrichten, auf beren Talente er eifersuchs tig gewesen senn soll. Der Berdruß, den ihm einer fei= ner Sohne verursachte, wirfte so auf seinen Berftand, daß er in eine Art Marrheit verfiel, die jedoch auf seine Arbeiten keinen Einfluß hatte. In den letten Tagen feines Lebens kam er ganz wieder zu Berstande, und starb im Jahre 1749. Was seinen Styl betrifft, mahlte er alles mit Verstande und mit unglaublichem Fleiße, und lassirte bis ins Unendliche, felbft die Dedfarben. Dieses ift Die Urfache, bag feine Fruchte zu icon, ober beutlicher zu reben, daß fie funftlichen Fruch= ten von Wachs pber gefarbtem Elfenbein abnlich finb. Seine Blumen aber, seine Insekten, ber Thau und die einzelnen Thautropfen übertreffen alles, was man in der Art bisher gesehen hat. Auch seine gandschaften, beren Figuren etwas von Lairesse's Manier an sich bas ben, sind von Werth, wie bereits angeführt ift. Bon seinen vorzüglichsten Arbeiten geben sowohl Gool als Descamps Nachricht. In ben Gallerien von Presten und Manchen befinden fich mehrere Stude von Auch die Gallerie zu Cassel besaß zwei herrliche Blumen = und Fruchtstude von feiner Band, die jest in Rußland sind.

Johann hatte brei Bruber, sammtlich Runftler.

Mikolaus war sein Schüler; Justus, ein guter Schlachten=Mahler, starb jung; Jacob copirte die Arzbeiten seiner Brüder sehr geschickt, und starb 1740 in London a).

Anton Feistenberger, 1678 zu Inspruck gesboren, lernte bei Bouritsch und arbeitete in Joh. Glausbers und Kaspar Dughets Manier. Er schmückte seine Landschaften mit schönen Ansichten alter römischer Gesbäude aus; die Figuren darin aber sind immer entwesder von Johann Graf oder von Aler. Bredael gemahlt. Er starb 1722 in Wien. Mehrere Gallerien, auch die Fürstlich Lichtensteinische, besitzen schöne Arbeiten von ihm b).

Joseph war sein Sohn und Schüler. Hagedorn sagt, daß er 1708 ein großes Gemählde für die damas lige Gallerie zu Weimar gemahlt habe. Die darin bestindlichen kleinen Figuren und Thiere sind von F. W. Tamm c).

Descamps d) gebenkt eines N. Tyssens, als eiznes Bruders des bereits Erwähnten, und glaubt, daß es vielleicht Augustin Tyssens seyn könne, welcher 1691 Director der Academie zu Antwerpen war, kann aber seinen Taufnamen nicht angeben. Wer er auch gewesen seyn mag, er war ein guter Landschaftsmahler, der seizne Landschaften mit Figuren und Thieren in Bergzhems Geschmack ausschmückte, ein schönes Colorit und eine anmuthige Composition hatte, und nach der Natur studiert zu haben scheint.

a) S. meine Gesch. der Mahlerei in England. B. V. p. 547.

b) S. Fanti Descrizione completa della Galleria di Pittura del Principe di Lichtenstein. Vienna 1768. 4. p. 97.

c) S. Betrachtungen über Mahlereien 2c.

d) Tom. IV. p. 206.

Philipp van Dyck gilt in Holland als ber lette hollandische große Mahlet. Er war 1680 in Amsterdam geboren und ein Schuler von Arnold Boonen, bei mel= chem er sich grundliche Kenntnisse seiner Kunst erworben hatte. In Middelburg, wo er sich 1710 niederließ, fand er in mehreren angesehenen Personen eifrige Liebhaber ber Kunft. Bei einem entschiebenen Talente für Por= trairmablerei im Großen und im Kleinen, mahlte er auch mehrere Sachen in Gerh. Doum's und Mieris Ma= nier. Als er auf Bitten seiner Freunde seinen Aufent= halt in Middelburg mit bem im Haag vertauschte, fand er auch dort viele Kunstfreunde. Besonders viel arbeis tete er für den Pringen Wilhelm von Seffen=Caffel. Dieser nahm ihn mit sich zu seinem Bater, der ihn reich= lich beschentte, und noch außerdem zu seinen ersten Dah= fer ernannte, nachdem er ihn und seine ganze hohe Familie auf einem Bilbe gemahlt hatte. In der Folge mablte er viele Portraite, und ward von mehreren Per= fonen gebraucht, ihnen entweder ein Cabinet oder eine Gallerie einzurichten. Die Staaten von Holland ließen von ihm das Portrait des Prinzen von Dranien verfer= tigen, um es in einem La Trève genannten Saale aufzustellen. Er lebte immer sehr anständig, war sehr geehrt, und ftarb 1752.

Um dieselbe Zeit stand in gutem Rufe Hans Graf, 1680 zu Wien geboren. Er war ein Schüler von van Alen, und obwohl er niemals aus seinem Vaterlande gekommen war, so brachte er doch durch sorgfäktiges Studium der Natur schöne Arbeiten zu Stande. Seis ne Lieblings Darstellungen waren öffentliche Plätze mit einer Menge Menschen angefüllt, Pferde u. s. Sein Todesjahr ist unbekannt.

Aus guter Familie stammte Jacob Appel ab, der 1680 in Amsterdam geboren war, und von der stüs hesten Jugend an so große Anlagen zum Beichnen be-

wies, daß seine Eltern badurch bewogen wurden, ihn von Thimotheus Graef, einem Landschaftsmahler, unsterrichten zu lassen. Hier machte er so große Fortschritzte, daß er in David van der Plaes Schule kam, und in der Folge ein ausgezeichneter Künstler in allen Gatztungen der Mahlerei ward, sowohl als Portraitist, als auch als Historien = und Landschaftsmahler. Während einer langen Zeit hatte er beinahe ein Monopol, die anzgesehenen Häuser in Amsterdam, Saardam u. s. w. mit seinen Arbeiten auszuschmucken. Er starb 1751.

Ludwig Smith genannt Hartkamp, war ein Blumen = und Fruchtmahler, der seine Gemählde geswöhnlich im Helldunkel anlegte, und sie dann mit nastürlichen Farben deckte.

Ein anderer geschickter Blumenmahler war Crepu, ein Waltiser, und bis in sein 40stes Jahr Offizier in spanischen Diensten. In der Folge ließ er sich in Antswerpen, später in Brüssel nieder, wo er mit allgemeisnem Beisalle arbeitete. Wenermann a) erzählt einen lächerlichen Vorfall, der ihm mit einem Hirsche begegsnete.

Der Tulente Heinrichsvan der Straaten, ober Straeten, habe ich schon in meiner Geschichte der Mahlerei in England gedacht b). Seine Neigung zum Trunk machte ihn allen Menschen verächtlich, außer seiz nen Genossen.

Ein Kunftler, ber unter die guten Niederlandischen Sistorienmabler gerechnet wird, war

#### Segres Jacob van Helmont,

geb. 1683, geft. 1736.

in Antwerpen geboren, und von feinem Bater Mat=

a) B. III. pag. 239. u. f.

b) B. V. pag. 513.

thaus Helmont a) zur Kunst erzogen. Seine von Kindheit an schwache Gesundheit hinderte ihn zwar sein Waterland zu verlassen, indessen wird er doch wegen seiner schönen, mit herrlichem Colorit verbundenen Comsposition für einen geschickten Künstler gehalten, und in Brüssel befinden sich sowohl in Kirchen, als auch in Privathäusern eine Menge seiner Arbeiten, deren Verzeichniß Descamps liefert b).

Db unter bem Namen Breba, wie einige Schrifts fteller behaupten, Brebael zu verfteben fen, weiß ich nicht zu behaupten c). Des aus Antwerpen gebürtis gen Peter van Bredael habe ich bereits gebacht d). In Fußly's Lericon wird gesagt, daß er einen Sohn, Alexander, gehabt habe, der in Wien arbeitete, und 1753 daselbst farb. Descamps Tom. IV. p. 240. spricht von einem Johann van Breda, der 1683 in Antwerpen geboren ift. Bielleicht ein Sohn von Alexander van Breda? - Bie bem auch seyn moge, biefer Johann lernte bis 1707 die Kunst bei seinem Bater, ahmte aber, mas man auch von Peter und Alexander fagt, viel mehr die Manier bes sogenannten Sammt = Breughels Johann arbeitete auch-bis zur Taufdung in Wouwermanns Manier. Einige Zeit hielt er fich in England auf, und ward, geehrt und reich, bei seiner Burnkktunft zum Director ber Academie in Antwerpen ernannt. Dieses geschah balb nach bem Jahre 1725. Im Jahre 1746 aber widerfuhr ihm die Ehre, daß Ludwig XV. bei seinem Aufenthalte in Antwerpen

a) Matthaeus hatte die Kunst bei David Teniers dem jüngeren gelernt, und mahlte in seiner Manier Alchimisten in ihren Laboratorien, Kram=Buden, Märkte und ähnliche Sachen.

b) Tom. IV. p. 236.

c) Weyermann redet Tom. IV. pag. 103. von einem van Bredael und pag. 110. von einem van Breda.

d) S. pag. 75.

vier Gemählbe von ihm kaufte. Breba hat sich mehr als alle andere ber Manier Breughels und Wouwers manns genähert. Er starb 1750, und hinterließ einen Sohn, Franz van Breda, der auch sein Schüler war.

Die Schweiz hat in allen Jahrhunderten ausgezeich= nete Künstler=Genies hervorgebracht.

Unter ihnen ward Johannes Grimoux im Jahre 1680. geboren, von dem man indessen nur wenige Nachrichten hat. Bei ausgezeichneten Talenten führte er ein höchst wüstes Leben, und ward jedermann versächtlich durch seinen immerwährenden Aufenthalt in den Wirthshäusern.

Johann Ulrich Schnätzler, 1694 in Schafz hausen geboren und 1763 gestorben, war ein Schüler von J. Jacob Scheerer, und studierte in der Folge in der Academie zu Wien. Er war ein Künstler von Berdienst, aber seine Lebensweise machte ihn ebenfalls verächtlich.

Jans Georg Hunkeler, im Conton Luzern 1682 geboren, und 1740 gestorben, war eine Zeitlang unter der Pabstlichen Schweizer=Garde, und beschäftigte sich in Rom mit der Mahlerei. Seine besten Arbeiten besinden sich in seiner Vaterstadt, in der Franziskaner= Kirche.

duch aus Luzern war Clemens Beutler gehürtig, der sich in Historien=, besonders aber in Landschaftsmahlerei auszeichnete. Sein Zeitgenosse, und
ebenfalls ein Luzerner war Franz Ludwig Raufst.
Er studierte in Rom, ahmte Peter von Cortona's Manier nach, und erhielt in der Schilder=Bent den Beinamen "Fondament." In dem Regierungsgebäude zu Luzern ist von ihm eine Enthauptung des heiligen Johan-

nes von großem Berdienst. Er arbeitete an mehreren Höfen, und hat auch in einem der Landgräslich Hessens Casselschen Pallaste einen Plasonds gemahlt.

Johann Heinrich Trippel von Schafhausen mahlte mit sehr vieler Kunst kleine Gegenstände. Viele dieser Darstellungen besinden sich am Wiener Hofe. Er starb 1708 in der Bluthe seines Lebens, und kaum 25 Jahr alt.

Johann Heinrich Keller aus Zurch, legte sich auf mehrere Gattungen der Mahlerei, und arbeitete mit Beifalle im Haag.

Johann Simler, 1693 zu Zürch geboren und 1748 gestorben, war zuerst J. Melchior Füßly's, dann Pesne's zu Berlin Schüler. Er zeichnete sich in mehres ren Gattungen der Kunst aus, und war mit dem Kaisserlichen Gesandten, Grafen Firmian in Constantinopel.

Ein anderer Schüler von Pesne, und auch ein Schweizer, war Iohann Rudolph Dalliker.

Als geschickter Portraitist zeigte sich Joh. Rudolph Studer, 1700 in Winterthur geboren.

Karl Franz Rusta von Lavis, geboren 1701; gestorben 1769, war Amiconi's Schüler, und arbeitete mit allgemeinem Beifalle: Seine Pottraite sind mit einer unglaublichen Leichtigkeit tokkit, und viele derselz ben mit großer Kunst von berühmten Kupferstechern gesstochen worden. In der Sammlung meines verstorbenen Freundes, des Grafen von Brabeck zu Soder, befindet sich ein Original-Portrait des Generalissimus der Respublik Venedig, Grafen von Schulenburg, von Pitterkgestochen.

## Johann Stephan Liotard, geb. 1702, gest. . . .

Diefer treffliche Runftler war in Genf geboren, und für die Handlung bestimmt. Seine Neigung zur Mahlerei war indessen so groß, daß er, nach einem kurzen Stu= bium von einigen Monaten, sich in Miniatur=, Emaille= und Pastell = Mahlerei bersuchte. Bei Massé, einem geschickten Miniaturmahler zu Paris, hielt er sich nur einige Zeit auf, gieng dann nach Rom, und mahlte bas felbst viel in Pastell. Einige Englander, namentlich Lord Sandwich, Lord d'Uncanon boten ihm an, ihn mit sich nach Constantinopel zu nehmen, wo er denn auch im Junius 1738 ankam, und die Portraite ber fremden Minister, und einer Menge angesehener Perso= nen mahlte. Er trug dort griechische Kleidung, ließ sich ben Bart machsen, und blieb vier Jahre daselbft. Nachs dem er sich nachher noch 10 Monate bei dem Fürsten ber Moldan in Jaffy aufgehalten hatte, kam er nach Wien, wo er ben ganzen Kaiserlichen Hof, und auf Bes fehl der Kaiferin Maria Theresia auch sein eigenes Portrait mahlte, welches in die große Sammlung nach Florenz geschickt ward a). Im Jahre 1756 verheira= thete er sich mit der Tochter eines franzosischen Rauf: manns zu Umsterdam. Geine griechische Tracht trug er fortwährend, hatte sich jedoch den Bart abnehmen lassen. Auch in Frankreich und England hat er Reisen. gemacht. Seine Portraite find abnlich und von schoner Beichnung, vorzüglich die in Pastell. Unter benen welche man in Dresden bewundert, verdient besonbers bas schöne Wiener Stubenmabchen ein ausgezeichnetes Lob. Much in Emaille = Mahlerei bat er Meisterstude geliefert, besonders in hinsicht ber Große, einem ber schwierigsten

a) S. Museo Fiorent. T. VI. p. 274.

Punkte in dieser Art Mahlerei. Das Jahr seines Todes ist mir nicht bekannt. Man sagt, er habe auch ein Buch geschrieben, welches ich jedoch nicht weiter kenne a). Ein Bruder von ihm, Johann Michael, war ein geschickter Zeichner, und gab sich auch mit der Stein=
schneidekunst ab.

Das Geschlecht der Füßly theilt sich in mehrere Familien, unter welchen sich viele im Kriege, in der Diplomatik, in Wissenschaften und in den Künsten auszeichneten.

1. Von Matthias dem älteren b) (geb. 1598, gest. 1664) so wie auch von seinem Sohne Matthias dem jüngeren, einem mittelmäßigen Portraitmahler, (geb. 1638, gest. 1708.) und von dem Sohne dieses letzteren, Matthias dem jüngsten, einem 1671 in Zürch gebornen und 1739 gestorbenen verdienstvollen Künstler, habe ich bereits geredet c).

2. Von einem Rudolf Füßly hat man weiter keine Nachricht, als daß er 1574 in Zurch gelebt habe.

3. Johann Melchior, Zeichner und Kupferstecher, war 1677 geboren, und ist 1736 gestorben. Er lernte die Kunst bei Johann Meyer und arbeitete nachher in Berlin unter Samuel Blesendorf. Von ihm sind 750 Rupfertaseln in der Scheuchzerschen Bibel gezeichnet.

4. Hans Rudolph der ältere, 1680 geboren und 1761 gestorben, mahlte Landschaften, Blumen und Portraite. Sein Mahlergeschlecht besteht in zwei Sohnen,

a) Traité sur l'art de la peinture et la manière de la juger.

b) S. Tom. II. p. 437. u. f.

c) Ø. 301.

nen, und mehreren Enkeln und Enkelinnen a). Sein altester Sohn war

Johann Caspar Küßly der alkere, geb. 1708, gest. 1782 b). Dieser erwarb sich die ersten Kunstkennts nisse bei seinem Bater, und kam barauf nach Wienz wo er ein weites Feld hatte nach Kopegky's Werken zu studieren. Er mahlte viele Portraite, und sand dunch den ausgebreiteten Brieswechsel welchen er unterhielt, Gelegenheit, sich mit der Mahlergeschichte seines Vaterzlandes bekannt zu machen. Von ihm ist das schöne Werk in 5 Bänden, über die Schweizer Mahler herzausgegeben c), so wie auch Kopezky's und Rugendas Leben d), ein Werk über Mengs e), ein Verzeichnist der schönsten Kupserstiches), und endlich eine Sammlung Briese von Winkelmann g). Er nahm auch Theil an

Pans Rubolph ber ältere. geb. 1680, geft. 1761.

Joh. Caspar ber ältere geb. 1708, geft. 1782.

Beinrich ber altere

Beinrich der jungste geb. 1755, geft. . . .

- , b) S. Leonhard Meisters berühmte Züricher. Ih. II. p. 151.
  und Meusels Misc. artistischen Inhalts. Heft 19. S. 1.
  - c) Geschichte ber besten Künstler in der Schweiß, nehst ihren Bildnissen. Band I V. 1759 1779. 8.
  - d) Leben Georg Philipp Rugendas und Johann Kopezky. Burch 1758. 8.
  - e) Mengs Gebanken über die Schönheit und den Geschmack in der Mahlerei. 1765. 8.
- C) Raisonnirendes Berzeichnis der vornehmsten Kupferstecher und ihrer Werke. Burch 1771. 8.
- der Schweis. 1778. 8.

und gab jungen Künstlern und Liebhabern der Kunst praktischen Unterricht. Unter den letzteren darf ich, als seines Schülers, meines alten würdigen Freundes, des Legations : Raths Tomman von Burch nicht vergessen, der ungeachtet seines hohen Alters, Wissenschaft, und Lunft noch smmer mit gleichem warmen Eiser betreibt.

Der oben genannte Johann Caspar der ältes re hatte mehrere Sohne und Tochter, welche sich ber Kunst widmeten. Diese find

- 2. Hans Rudolph bet jungste (geb. 1737, gest. 1806.). Rach einem sehr gründlichen Anfange in der Mahlerei, im Beichnen und im Kupferstechen, gestieth er mahrend seines Aufenthalts zu Wien in den Jahren 1765 und 1766 in andere Geschäfte, die ihn seis ner glücklich begonnenen Laufbahn entrissen. In der Folge ließ er sich in Wien nieder, und machte sich das selbst durch mehrere die schonen Künste betreffende Schrift ten berühmt a).
- 2. Heinrich ber jungere, war 1742 geboren. Da er, so zu sagen, ein nationalisirter Englander ist, so habe ich seiner aussührlich in meiner Geschichte der Kunst in England gedacht b). Er führte den Pinsel und die Zeder mit gleicher Kraft.
- 3. Caspar Füßly der jüngere (ber jüngste Bruder der beiden oben genannten) mahlte besonders Insetten und Pflanzen, und gab Unterricht im Zeichs
  - a) Kritisches Berzeichniß der besten, nach den berühmtesten Meistern aller Schulen vorhandenen Kupferstiche. B. I. II. III. IV. Zürch 1798 1806. 8. und Annalen der bildens den Künste für die östreichischen Staaten. Wien 1801, 1802. Heft 1. 2. in 8.
  - 3) Geschichte bet Mahlerei in Großbritannien. Band V. pag. 782 790.

nen. Er gab mehrere Schriften heraus a) und farb 1786. Endlich

4. Anna, und

5. Elisabeth, beides Töckter des oben genannten Joh. Caspar des alteren, zeichneten sich durch Blumenz und Insektenmahlerei aus, statben aber beide vor ihrem Watek.

Der jungste Brudet von Caspar dem alteren war Heinrich der altere, geb. 1720, gest. 1801. Er mahlte erst Landschaften, späterhin Vögel und Instesten. Sein Sohn Heinrich der jungste war 1755 in horgen geboren, lernte die Kunst dei seinem Onstel I. Caspar, und gieng 1776 nach Paris. In der Volge legte er sich auf Landschaftsmahlerei, und hat 1799 in Zürch-eine große Kupferstich-Handlung erdsenet, und mehrere tressiche Schristen herausgegeben des

V. Rudolf ober Hans Rudolf der Jüngere, geb. 1709, gest. 1793. Nach mehreren eigenen Studien gelang es ihm durch seine Liebe zur Zeichenkunst die ersste gründliche Anleitung von Melchior Füßly zu erhalten, dessen ich bereits früher umständlich gedacht habe. Nachher zieng er nach Paris, wo er sich bei Philipp Farob Lauterburg dem Vater, auf Miniaturmahleref legte, und die Arbeiten von Lägilliere, Klingstedt und anderen Meistern copirte. Ungeachtet er von dort als ein berühmter Miniaturmahler in sein Vaterland zus rücksehrte, veranlaßte ihn doch seine herrschende Neis

a) Verzeichnis der bekanntesten Schweiter "Insetten: 1776. Mas gazin für Liebhaber ber Entomologie, B. I. II. 111. 1778. Archiv der Insetten Beschichte. Heft 1—7. 1781—1786.

b) S. Merkwürdige Gegenden der Schweiß; mit einer historis
schen Beschreibung begleitet: Peft 1 — 6. 1797 — 1803. Ans
fangsgründe jum Landschaftszeichnen; in 12 getuschten und
i colorirten Blättern, nebst einer Anleitung zum Kuminis
een.

gung zur Litterär : Geschichte ber Mahlerei, sich eine Bis bliothek und eine sehr bedeutende Sammlung von Ku= pferstichen anzuschaffen, mit deren Hulse er sein berühm= tes Allgemeines Künstler : Lexicon versertigte, von wel= chem zwei Ausgaben erschienen sind; die erste in Quarts mit mehreren Supplementen; die andere 1779 in Fo= lio a). Es würde in der That eine unnühe Rühe senn, hier ein Werk zu loben, das längst als das Einzige in feiner Art erkannt ist, und dessen sich keine andere Na= tion rühmen kann. Es ist die Frucht einer breißigiähris gen angestrengten Arbeit!

Sein Sohn Heinrich (1745 geboren) gab schon früh Beweise seines Geistes, seines trefflichen Gemuths und seines republikanischen Patriotismus. Er ist der Versfasser des berühmten Supplements zum Lericon seines Vaters. Man vergleiche was I, C. Füßly von ihm schreibt b) und was ich im 2ten Bande meiner Geschichte

pag. 437 von ihm gesagt habe.

Den Johann Balthafar Bullinger, Joh. Caspar Heilmann, Emanuel Handmann, den liebenswürdigen Johann Ludwig Aberli u. f. w. übergehe ich mit Stillschweigen, denn ich würde nicht fertig werden, wenn ich alle Schweißer Künftler nennen wollte, welche sich ausgezeichnet haben. Ich verweise meine Leser daher auf den vierten Band, und auf den Anhang zu der Geschichte der besten Künstler in der Schweiß des oben angesührten J. Caspar Füßzly's, indem ich der noch lebenden, sich auszeichnenden Künstler nicht erwähnen kann c).

a) Ich besite noch einen sehr freundlichen Brief des Berfassers, welchen er mir schrieb, als er mir ein Gremplar der zweiten Ausgabe zum Geschenk machte.

b) Geschichte der besten Künstler in der Schweit. Band III. p. 183.

e) S. auch Rachtrag zur Geschichte ber Schweißer Künftler in

### Hermann van der Myn, geb. 1684, gest. 1741.

Ein geborner Amfterbamer, und Gohn eines Pres bigers, war gewiß eins ber größten Genies feiner Beit. Sein Vater wünschte, daß er Theologie studieren moch= te, und hermann beschäftigte fich auch in der That mit den dazu nothigen Schulwissenschaften, theilte aber feine Zeit zwischen Studieren und Zeichnen, bis endlich feine leidenschaftliche Reigung zur Mahlerei ben Gieg davon trug. Er tam also in Ernst Stuven's Schule, ber ein geschickter Blumenmahler, aber, wie schon an feinem Orte gesagt worden ift, ein ausschweifender Mensch war a), und den er in kurzer Zeit übertraf. Sein erlangter Ruf trieb ibn zu Soberem an; er legte sich auf Portrait = und endlich auf Historienmahlerei, wiewohl nicht bekannt ift, unter wessen Anleitung. Sahre 1716 zeichnete er sich am Pfälzischen Hofe aus, in dessen Dienste bamals, und bis ju bem Tobe bes Churfürsten eine Menge vortrefflicher Künstler angestellt Bei seiner Zurucktunft nach bem Haag im waren. Jahre 1717 brachte er das Bild einer Danae mit, wels melches alle Mahler und Kunstfreunde in Bermunderung fette. Der außerordentlich hohe Preis, welchen er dafür forderte, mar Ursache, bag ihm Niemand Ars beiten auftrug, und dadurch kam er mehrmals in die Berlegenheit feine Arbeiten verpfanden zu muffen, und zu verlieren, weit er sie nicht zur bestimmten Beit wies ber einlofen tonnte.

Eine Reise, welche er nach Paris machte, um bem Regenten, Herzog von Orleans einige Bilber zu verkaufen, die allgemeinen Beisall gefunden hatten, hatte einen

Meusels R. Miscellaneen artistischen Inhalts. Stud XI.

a) S. oben pag. 267.

schlechten Erfolg. Er machte solche Forberungen, das er nichts verkaufte. Als er nach seiner Zurücktunft nach Antwerpen die ganze Familie eines Englanders gemahlt hatte, wollte dieser fein Glud machen, und nahm ibn mit fich nach England, wo er auch bie Portraite ber pornehmsten Petsonen bes Hofes zu Condon mablte. Es fehlte ihm bort nicht an Arbeit, ba er aber ein großes haus gemiethet, eine Menge Bebienten angenommen, und eine Familie von fieben Kindern hatte; so drudten ihn die Schulten zu Boden, und er mußte London im Jah= ze 1736, wieder verlaffen. Zwei seiner Tochter begleiteten ibn nach Holland zurud. Hier erhielt er von dem Pring zen von Dranien einen jahrlichen Gehalt von 1500 Fl. perlor ihn aber wieder, gieng darauf noch einmal nach, London, und farb bald darauf im Jahre 1741. allen feinen Berbiensten mar fein sonberbares und ans maßendes Betragen die Urfache feines unglücklichen Rüdsichtlich anderer ihn betreffender Umstän-Schicksels. de, so wie rudsichtlich seiner Sohne, welche auch Kunfts ler maren, verweise ich auf das, was ich bereits an ei= nem andern Orte von ihm gesagt habe a).

Berdinand van Kessel hatte einen Ressen, ben Descamps R. van Kessel nennt, aus dessen Familie eis ne Menge Künstler hervorgegangen sind. Dieser R. van Kessel würde vielleicht alle übrigen übertrossen haben, wenn er sich nicht durch seine gemeine Bebensweise verzdehen hatte. Er arbeitete in Teniers Manier, zeichnete sehr zut, und besaß viel Feuer, ganz im Geschmacke des La Fage. Zu seinem höchsten Ungluck verheirathete er sich in Antwerpen mit einer Frau, welche ebenfalls allen seinen Lastern ergeben war. Als sein Onkel Ferdinand van Kessel in Breda gestorben war, und er ihn beerbt hatte,

<sup>4)</sup> S. meine Gesch, ber Mahlerei in Großbritt. S. 561.

ließ er sich haselbst nieder, und wurde nun sehr anständig haben leben können; aber er sieng sein ausschweisendes Leben aufs neue so arg an, daß er wieder in Elend gestieth und darin starb. Sein Todesjahr kann ich nicht angeben.

## Balthaser Denner, geb. 1685, gest. 1749,

war in Samburg geboren (nach einigen Schriftftellern aber ber Cobn eines Minoriften : Predigers Jacob Denners zu Altona) und zeichnete fich durch besondere Manier aus, in welcher man ihn einzig nennen tann. Anbere fagen, daß er für feine Eltern eine Schente beforgt, und also der Kunst nur einzelne Augenblicke der Muße gewihmet habe. Er befaß eine leibenschaftliche Reigung zur Dablerei, tam guerft zu einem mittelmäßis gen Mahler nach Altona a) und nachher zu einem ans bern nach Danzig, bei welchem er in Del mahlen lernte b). Nach Bollenbung mehrerer Reisen mablte er in Roftod die Herzoglich Medlenburg-Schwerinsche Famis lie, starb aber während der Arbeit. In dem Pallaste zu Gottorp soll ein anderes großes Gemahlbe ber gans gen Herzoglichen Familie sepn, mit verschiebenen Sofleuten, jusammen 21 Figuren. Peter ber Große wollte dieses Bild durchaus nach Petersburg schicken, und warb nur burch vieles Bitten bavon abgehalten. In ber: Se gend von Samburg, Braunschweig u. f. m. befinden fich

a) Füßly sagt in seinem Lericon, daß er der Schüler eines Altonaer Mahlers Amama, oder Ammama gewesen sen, von dem ich indessen durchaus keine Nachricht finde; selbst nicht bei Weinwich.

b) Bielleicht ber berühmte Isaac Seemann, von welchem meine Geschichte ber Kunst in England Band V. pag. 562.
nachzusehen ist.

mahlben gehören die viere, die sich in der Dresdner Gallerie besinden a). Sein Meisterstück ist der berühmte :Ropf einer alten Frau in der Gallerie zu Wien, welchen Karl VI. für 4700 Fl. kaufte. Auch ist dort sein eigenes Portrait mit der Jahrzahl 1726, so daß er also damals 41 Jahr alt war. Die ehemalige Gallerie zu Salzthalum besaß außer seinem Potraite noch fünf schöne Köpfe von alten Männern und Frauen. In der Münzichener Gallerie sind drei Bilder von ihm, unter welchen Nro. 1089 ein sehr schöner Kopf einer Alten.

Von Mannlich sagt davon b): "in diesem Bilbe finbet. der Aunftliebhaber vollkommene Rachahmung ber Ratur ohne Auswahl und ibealische Bolltommenheit. Man glaubt die guten Alten gekannt zu haben, so in= Dividuell find ihre Buge. Bon ber Ferne betrachtet, bes halten biefe beiden: Kopfe ihre Kraft und Wirkung in der garbe." Se naber man tritt; besto mehr findet man bas Raturliche und Bahre; burch bas Bergroßerungs= mlas entdeckt der Liebhaber die kleinsten Merkmahle, so= der die Blutgefaße auf ber Dberflache ber Saut, und bewundert die außerordentliche Bollendung der beiden, Bilber. ". Mit Recht fügt er jeboch bingu: "allein der Eindruck, den die Bewunderung solcher Meisterstucke in uns zurudläßt, ift nicht von Dauer: der Kunftler wirkt nicht auf unfere Seele. Der Berftand bewundert, das Berg bleibt ungerührt und falt. "

a) S. Renes Sach: und Ort: Verzeichnis der Königk. Sächsteigen Gemählde: Gallerie zu Oresden. Oresd. 1817. 8. Ich muß bei dieser Gelegenheit bemerken, daß dieser neue Cata: log zum Rachschlagen sehr ündequem ist, indem das Verzeichz, niß der Meister nicht auf die Semählde verweist, und also zu weiter nichts dient, als daß man erfährt, daß von diesem ober jenem Mahler etwas vorhanden ist. Wie viel Stücke, und wo sie sind, muß man mit großer Mühe suchen. S. pag. 114. Nro. 559. 560. 561.

<sup>5)</sup> Bb. I. S. 129, und Bb. II. S. 266,

De Christian Seibold ein Schüler von Denner sen, wie man behaupten will; weiß ich nicht mit
Sicherheit zu entscheiben. Er war nach Einigen 1697,
nach Anderen 1702 in Mainz geboren, und mahlte
ganz in Denners Manier, und mit eben der Feinheit,
und eben der treuen Nachahmung der menschlichen Haut.
Obwohl er ein kräftigeres Colorit hatte als Denner,
so erreichte er ihn doch nicht im Sanften und ist vielmehr in Vergleichung mit ihm viel trockener und härier.

In der Florentiner Gallerie bewundert man sein 1747 gemähltes Portrait a). Im Jahre 1749 stand er als Cabinetsmahler in Raiserlichen Diensten b). In der Wiener Gallerie besinden sich seine besten Arbeiten, doch besitzt auch die Dresdner Einiges von ihm. Er starb in Wien 1768.

Salomon van Danzig, ein geschicker Künstler, Bessen Familiennamen unbekannt geblieben ist, verbient besonders wegen seines schönen Portraits in der Florenstinischen Gallerie c) einer Erwähnung. Er besaß viel Talent in Darstellung kleiner Figuren, besonders ruckssichtlich des Ausdrucks der Köpse, die voll komischer Züsge, die schönsten Carritaturen sind, die man sehen kann. Das Sanze ist schön behandelt, mit großem Fleiße, und dem herrlichsten Colorit.

Er soll 1695 nach Italien gegangen, und dort gest storben senn. Füßly glaubt in seinem Lexicon, daß er vielleicht mit Saldmon Wegner von Danzig eine und dieselbe Person sen d).

a) 6. Mus. Fiorent. Tom. IV. p. 277.

b) Ich kann nicht begreifen, warum hans Rubolf Füßly in den Annalen der bilbenden Künste für die Destreichischen Staaten seiner nicht gebacht hat.

c) S. Mus. Fiorent. Tom. IV. p. 266.

d) Das er in Italien Danzka genannt worden seyn sou, scheint mir ganz unmahrscheinlich.

Gegen das Ende des siebenzehnten Jahrhunderts lebte Johann Baptist Le Bel, ein Flamlander, welcher Portraite, besonders aber Köpfe alter Männer und Frauen mahlte, die theils aus der Natur genommen, theils ersunden sind. In der Florentiner Gallerie a) ist sein Portrait, ganz nach dem von Rigaud, welches Orewet 1700 gestochen hat, copirt. Einige der ebengedachten Köpse besinden sich im Besit eines gelehrten Florentispers, und wurden 1737, als die Beichen Academie, wie gewöhnlich, am Feste des herligen Lucas die schönsten Lunstwerke ausstellte, öffentlich, und mit allgemeinem Beisalle gezeigt die

## Martin von Mentens, geb. 1698, gest. 1770.

ward in Stockholm geboren c), während sein Bater sich am Schwedischen Hose aushielt d). Dort machte er auch seine ersten Studien, gieng darauf nach Holland und England, und zuletzt nach Frankreich, wo er sur den bamaligen Regenten, den Herzog von Orleans, arz beitete, ihn, Ludwig XV. und den Ezar Peter mahlte, welcher sich damals in Paris befand. Der letztere bestellte 40 Portraite bei ihm, und suchte ihn unter sehr annehmlichen Bedingungen an seinen Hof zu ziehen.

<sup>2)</sup> S. Mas. Fiorent. Tom. IV. 269.

b) S. Nota de' Quadri e opere di Scultura etc. esposti per la festa di Santo Luca dagli Academici del Disegno nella loro Capella, e nel chiostro secondo del convento de' Padri della santissima Nonziata di Firenze, L'anno 1737.

e) Der Berfesser bes Museo Fiorentine Tom. IV. pag. 261, wo auch sein Portrait ist, läst ihn 1695 geboren werden.

d) Peter Martin von Mytens war im Saag geboren, hatte aber sein Baterland verlassen, und eine Art Mahler Acades mie sur die Jugend in Stocholm errichtet.

Meytens arbeitete auch eine Zeitlang am Dreshe wer Hofe für den König von Polen August I. Im Jahre 1724 kam er nach Wien, wo er das Portrait Karls VI. und seiner Gemahlin Elisabeth Christine von Braunschweig. Wolfenbuttel mahlte. Zwei Jahre nachz her (1723) gieng er nach Benedig, und von da nach Kom, wo er sich auf die Dehlmahlerei legte, nachdem er dis dahin nur in Niniatur und in Emaille gemahlt hatte, und zwar in beiden Gattungen mit großer Bolls kommenheit. Nach zwei und einem halben Jahre seiz nes dortigen Aufenthaltes begab er sich nach Klorenz, wo er, außer anderen, auch sein eigenes Portrait mahlte, welches man noch in der dortigen Gallerie bewund hert.

Endlich kam er 1726 nach Wien zuruck, ward Kaiz serlicher Kammermahler, in der Folge (1769) Director der Kaiserlichen Academie, und starb daselbst 1770 in Ruhm und Ansehen. Unter der Menge pon Portraiten und großen Familien-Stücken von seiner Hand, bewuns dert man in Wien besonders mehrere Bilder der Kaisers lichen a), so wie der Lichtensteinischen und Palfyschen Familie.

Hank Rubolph Kukly b) zeichnet diesen Känstler sehr richtig mit folgenden Worten: "Mentens, der zwar Talent besaß, und von dem man einige Bildnisse sins det, die in mancher Rücksicht schähdar sind, schuf sich, bald eine eigene, im Ganzen dem Auge gefällige, aber der Natur nicht getreue Manier, gab seinen Portraiten einen gezierten Anstand, gezwungene Stellungen, und costumwidrige Kleidungen. Doch sind seine Kopfe und

a) Ein solches Bild der Kais. Familie, nehmlich Maria Theresse fia mit Franz I. und assen ihren Sohnen und Töchtern, best sindet sich zu Antoinekten=Ruh bei Braunschweig.

b) Annalen der bilbenden Kunste u. s. w. Band I. pag. 17.

Hande immer mit ungemeiner Richtigkeit gezeichnet. Ich will diesem Urtheile nur noch hinzufügen, daß auch in seinen großen Werken der Miniatur= und Emaillemah= ler immer sichtbar ist.

Um biese Beit lebte auch Frang von Bader, ber obne Zweifel zu ber berühmten Mahler-Familie bieses Namens gehört. Man weiß wenig mehr pon ihm, als baß er lange Beit in Diensten bes Churfürsten von ber Pfalz Johann Wilhelm stand, für welchen er viele herrliche Sachen, besonders Portraite mahlte, und daß er des Soubes der Gemablin beffelben, der Prinzessin Anna Louise von Medicis genoß. Rach bem Tobe des Churfürften (1716) tehrte die Churfürstin an den hof ihres Baters, Cosmus III. nach Florenz zurud, und dort erscheint auch unser Bader wieder im Jahre 1721. In bemfelben Jahre hatte er in Rom fein eigenes Bilb gemahlt, welches er ber Churfurstin fchenkte, und welches auf ihren Befehl in ber bortigen Gallerie aufgestellt warb. Mit gang Reinen Buchstaben ift unter bemselben bemertt: F. de Backer. p. Romae 1721 a). Unter meinen Papieren finde ich noch, daß er Churfürstlich Mainzischer Kammermahler gewesen, und von bem Churfürsten mit einer golbenen Kette begnabigt mors ben sep.

#### Zacob von Roore, geb. 1686, gest. 1747.

ward 1686 in Antwerpen geboren. Da seine Mutter eine Sochter des trefflichen Mahlers Dirk van der Haes ge war, so ist es nicht auffallend, daß er ein ausges zeichnetes Kalent für die Mahlerei besaß. Ludewig van den Bosch war sein erster Lehrer; späterhin mahlte er

a) 6. Mus. Fiorent. Tom. IV. p. 295.

unter van der Schoors Anleitung. Nach seiner Mutter Tobe zwangen ihn, so zu sagen, seine Bormunber, die Mahlerei aufzugeben, und ein Goldschmidt zu wers, ben; indeffen ließ er das Zeichnen nicht liegen, und ward zulett ein Schüler von van Opstal. Nach mans nichfaltigen Beweisen seiner Talente, kehrte er in sein Baterland zurud, mahlte verschiedene schone Sachen in van Orley's und Teniers Manier, und hatte schon im 15ten' Jahre seines Alters die Ehre, in die Antwerper Mahler = Gesellschaft aufgenommen zu werden. Sein' Wunsch nach Rom zu reisen blieb unausgeführt, weit er erst 23 Jahr alt war, und also als minorenn seine Wormunder nicht zwingen konnte, ihm über sein Bermogen Rechnung abzulegen. Er mahlte mehrere Gemabls be für Deutschland, und auch ben Plafond in ber Schafs kammer des Stadthauses zu Antwerpen. Ueberhaupt befindet sich eine Menge seiner Arbeiten in Flandern und Holland. Der Tod endigte seine rühmliche Laufbahn im Jahre 1747.

um dieselbe Zeit (1689) ward Joh. Abel Wassensberg in Gröningen geboren. Sein Bater war Abvocat, und hielt ihn zum Studieren und zum Zeichnen an. In der letzteren Kunst machte er aber so große Fortschritte, daß er das Studieren aufgab, sich ausschließlich mit der Mahlerei beschäftigte, und ein Schüler Johann van Dieven's ward. Van der Werf liebte ihn sehr, und unterstützte ihn mit seinem Rathe so kräftig, daß er sich bald sowohl in der Historien= als Portraitmahlerei ausseichnete. Er starb 1750, und hinterließ zwei Töchter, Gertrube Abelia, und Elisabeth Gertrube, und einen Sohn Johann, welche alle zur Kunst angeseitet worden waren.

Franz Paul Ferg ward 1689 in Wien geboren, und war der Sohn eines mittelmäßigen Mahlers, Pancratlus Ferg, der seinen Sohn zu einem noch zumwissenberen Mahler, als er selbst war, nemlich zu Baschspueber, in die Schule gab. Rach mehteren, in dem Unsterichte desselben verlornen Jahren, kam er zu Hans Graf, bei welchem er in der Figurenmahlerei sehr schnelke Fortschritte machte. In der Folge zog er den Untersticht des Mahlers Orient a) vor, bei welchem er sich mehrere Jahre aushielt. Sein lebhastes Verlangen zu reisen veranlaßte ihn Wien im Jahre 1718 zu verlassen. Er hielt sich darauf lange Beit in Franken auf, wo sein Ruf stieg, und er viel zu thun hatte. Auch dei Alexauber Thiele in Oresben hat er eine Zeitlang gelebt, und während derselben ihm Figuren in seine Landschaften gemahlt. Ferg stath im größten Elende zu London b).

#### Adrian van der Burg, geb. 1693, gest. 1733.

In Dortrecht geboren, ward er schon fruh ein Schuster von Arnold Houbraten, und in der Folge ein sehr geschickter Portraitmahler, der mit der Aehnlichkeit in seis men Bildern auch Anmuth vereinigte. Nach seiner Zustückunst in soin Vaterland mahlte er in einem Bilde die Vorsteher des Waisenhauses, welches in einem Saale desselben aufgestellt ward. Die siebenzehn Münze Die rectoren ließen ein ahnliches Bild von ihm mahlen, welches für ein Meisterstück angesehen wird. Er mahlte auch mehrere Sachen in Mieri's und Mehu's Manier,

a) Joseph Orient aus Buebach bei Eisenstadt in Rieber-Und garn, lernte die Aunst bei Faistenberger in Wien und war ein geschickter Landschaftsmahler, obwohl die meisten Figuren in seinen Landschaften von Ferg sind. Er ward zum Bices Director der Kaiserlichen Academie ernannt, und starb 1747 im 70sten Jahre seines Alters.

<sup>1</sup> b) &, meine Gesch, der Kunft in England, Bo. V. p. 546.

und zu Descamps Zeiten a) sahe man im Cabinette eines Herrn Bischops zu Rotterbam zwei Gemählbe in dieser Gattung, welche van der Burg eigentlich für einen anderen Liebhaber, einem Herrn van der List gezmahlt hatte. Das eine stellt einen Verkäuser von Sees trebsen vor, der im Begriff ist ein neben ihm stehendes Mädchen zu umarmen. Man kennt es unter dem Nazmen Ary Buurman. Das andere, etwas unanständig in det Behandlung, ist ein junges betrunkenes Mädzichen. Burgs große Talente wurden durch sein auszschweisendes Leben verdunkelt. Er arbeitete nur, wenn ihn die höchste Noth dazu zwang, und stütmte so auf seine Gesundheit los, daß er schon im Jahre 1733, also kaum 40 Jahre alt, starb.

Gerhard Melder, Cornelio's Cohn, warb 1693 in Amsterdam geboren. Er legte fich auf die Dahleref, und einige Miniaturgemählbe von der Rosalba Cariera, die ihm zufällig in die Bande gerathen waren, bildeten feine Manier. In der Folge copirte er nach Rotenhams mer und ban der Werf, und seine Arbeiten erhielten allgemeinen Beifall. Obschon er bas Glud gehabt hats te ein fehr reiches Madchen zu heirathen, fo veranders te dieses boch nichts in seiner Lebensweise, in seinen Studien und in feiner Arbeitsamkeit. Er mahlte auch Portraite, welche fehr geschätt wurden, und zeichnete sich in der gandschafts=Mahlerei so aus, daß sich bie Runftliebhaber angstlich bemühten Arbeiten von ihm zu erhalten. Für den König von Polen, August III. mahls te er mehrere Miniatur-Gemablbe, die noch in Dresden find. Im Jahre 1735 ließ er sich in Utrecht nieder, um feinem Sohne eine beffere Erziehung geben zu tonnen, und ift auch baselbst gestorben, wiewohl ich bas Jahr

a) 6, Tom. IV. p. 279.

feines Tobes nicht angeben kann. Er mahlte auch in Emaille, wiewohl nur wenig.

# Jacob de Wit, geb. 1698, gest. 1754.

Ein sehr achtungswerther Runftler, bessen Gleichen - Holland in den letten Zeiten nur mit Dube wird auf= weisen konnen. Er mar in Umfterbam geboren, und bewies von seiner frühen Jugend an ein heißes Berlan= gen, ein Mahler zu werden. Sein erster Lehrer mar Albert Spiers. Als er nachher zu einen Onkel, einem reichen Weinhandler und Kunstliebhaber, der selbst-ein schönes Cabinet besaß, nach Antwerpen geschickt ward, brachte ihn dieser in Jacob van Hal's, eines geschickten Hiftorienmahlers Schule, deffen bereits gedacht worden ist a). Hier machte er so große Fortschritte, daß er 1713 von der bortigen Academie sowohl den ersten Preis in Darstellung bes Nackenden, als auch den ersten Preis in der Ausführung eines Gemähldes nach einem aufgegebenen Gegenstande erhielt. Bahrend feines Aufenthalts in Antwerpen zeichnete er die von Rubens und van Dyd in ber Jesuiter : Kirche gemahlten, und im Jahre 1719 burch einen Blig zerstorten 36 Plafonds ab b), und man hat es also feinem Fleiße zu verdans ten, daß diese herrlichen Werke der beiden vorzüglichften Mahler ber Nieberlandischen Schule vom ganglichen Untergange gerettet find. Sehr gerne hatte er in feiner Jugend

a) S. 302,

b) Dix Estampes des Plafonds que Rubens avoit peints dans les quatre Galeries de l'Eglise des Jesuites d'Anvers; par Jacob de Wit. — Les Plafonds de l'Eglise de St. Ignace à Anvers, peints par P. P. Rubens, gravés par Punt, en 36 morceaux.

Jugend eine Reise nach Rom gemacht; allein sein Ontel wollte es nicht gestatten, vielleicht weil er ihn für zu jung bazu hielt, und be. Wit fügte fich aus Dants barkeit für eine Menge Berpflichtungen, die er ihm schuldig war, in seinen Willen. Als er 1715 nach Ams fterdam zurudtam; wath er mit Portrait: Mahlereien überladen, und obwohl seine Arbeiten allgemeinen Beis fall fanden, so war doch diese Art der Mahlerei seiner Reigung nicht angemessen. Gein umfassender Geift war zu einem höheren Fluge bestimmt; er widmete sich ganz der Historien: Mahlerei, und zwar in einer grandiosen Manier. Gludlicher Beise fanden sich mehrere Gelegens heiten, bei welchen er seine Rrafte zeigen konnte, und unter mehreren andern Runftliebhabern gebrauchte ibn auch ein gewiffer Krombout; herr von Nieuvoetfert, zu mehreren Arbeiten, baber sein Ruf fich über ganz Holland verbreitete, und jeder Kunstfreund etwas von ihm zu besitzen wünschte. Im Jahre 1736 beauftragten ihm die Burgermeifter von Amfterdam, ben Berfammlungs. faal des Raths der Sechs und dreißiger, in bem berühms ten Rathhause daselbst zu verzieren, und de Wit mahlte den Moses, wie er die 72 Alten aus dem Bolke gum Rathe erwählt. Die Composition dieses Gemähldes ift von fehr großem Umfange; es ift 45 Fuß lang, und 19 bod.

In der Darstellung und Nachahmung der Basteliefs, des Marmors, Gipses, der Bronze, Terrascotta, des Holzes u. s. w. übertraf et alle andern Künstler, und seine Darstellungen der Art sind so vollkommen, daß sie auch das geübteste Auge täuschen. In dem ebens genannten Saale im Rathhause zu Amsterdam besinden sich eine Menge Verzierungen mit Basreliefs von der größten Schönheit; besondets zeichnen sich darunter die aus, worauf Kinder mit einander spielen. In der franz zösischen katholischen Kirche daselbst ist das große Altarz

gemählbe von ihm, so wie auch 20 gemahlte Basreliefs, wie von Holz; in der Beguinen-Rirche ist das große Altarblatt, Simon im Tempel vorstellend, auch von ihm; in Delft mehrere Basreliefs. De Bit hatte sich ein schnes Cabinet von mehreren Aunstsachen angelegt, welches ihm zum Theil wenigstens den Berlust ersehte, nicht in Rom gewesen zu seyn. Die Bilder-Gallerie zu Cassel besaß vier sehr schone Basreliefs von ihm, scherzende Kinder darstellend, die, da sie im rechten Gessichtspunkte und im rechten Lichte ausgestellt waren, so täuschten, daß man sie berühren mußte, um sich zu überzzeugen, ob sie gemahlt ober wirkliche Basreliefs wären. Während der Westphälischen Occupation sind zwei das von vernichtet worden.

In des Herrn van Braamkamps Sammlung besfanden sich mehrere Stude von ihm; verschiedene ans dere sind nach Frankreich und nach England gekommen, besonders mehrere im Helldunkel gemahlte Basreliess, scherzende Kinder darstellend, welchen er einen trefflichen Charakter zu geben verstand. In seinen Historien Mahstereien hatte die Beichnung geschmackvoller und gewählter senn können. Er hat auch ein Werk über die Proporstion herausgegeben a). Demungeachtet haben wir darschet noch nichts vollkommenes. Dieser berühmte Kunsteller beschloß seine ehrenvolle Lausbahn im Jahre 1754.

Theobor Hertzoeker, ein Sohn des bezühmsten Physikers gleiches Namens, ward gegen das Jahr 1696 in Utrecht geboren, und durch eine ausgezeichnete Neigung zur Mahlerei hingezogen. Auf seiner Reise in Italien ward er in Benedig von Balestra's Werken so hingeriffen, daß er ihn sich zum Lehrer erwählte, und

a) Teekenboek der Proportien vant menschelyke Lighaam, geinventeerd en geteekend door Jacob de Wit, en in't Kooper gebragt door Jan Punt. Te Amsterdam by Isaak Tirion. 1747. mit einer fransösischen Rebersegung.

auch so lange bei ihm blieb, bis er nach Rom abreiste. Da er ein bedeutendes Vermögen besaß, so konnten bei seiner im Jahre 1720 oder 1721 erfolgten Zurücklunft in sein Vaterland nur sehr wenige Liebhaber etwas von ihm erhalten, und wenn man hinzunimmt, daß er schon 1740 oder 1741 in der Blüthe seines Alters zu Utrecht gestorben ist; so darf man sich nicht wundern, daß seine Arbeiten sehr selten sind.

Aus Crepu's Schule erschienen um diese Zeit N. Boschaert, zu Antwerpen im Jahre 1696 gebos ren, ein sehr geschickter Blumenmahler, und gewiß Cres pu's bester Schüler. Er tokkirte die Blumen mit einer großen Leichtigkeit. Sein Todesjahr weiß ich nicht zu

bestimmen.

Ein in einer ganz anderen Gattung ausgezeichneter Mahler war

## Cornelius Troost, geb. 1697, gest. 1750.

Trooft war zu Amsterdam geboren, kam jung in die Schule von Arnold Boonet, und legte sich, nachdem er zwei und ein halbes Jahr bei ihm geblieben war, ganz auf das Studium der Natur. Er mahlte Historien, Conzversationen, anmuthige, zuweilen etwas schlüpfrige Gezgenstände, und Portraite. Ein großes Bild von ihm, die fünf Inspectoren des Medizinal-Collegii in ganzen Figuren und in Lebensgröße, erhielt so allgemeinen Beissall a), daß die Directoren verschiedener Corporationen ihre Bildnisse ebenfalls zur Verzierung ihrer Versamms lungs-Sale mahlen ließen, und man sieht daher mehzrere Semählde dieser Art von ihm sowohl in Holland,

<sup>2)</sup> Ein Lobgedicht auf dieses Gemählbe von W. van der Haeven steht bei van Gool Tom. II. p. 254.

als in Flandern. Unter ihnen verdient dasjenige, weldes die Directoren des Baifenhauses, und ein anderes, welches die Borfteher ber Bottcher = Bunft vorstellt, und endlich noch zwei andere im Saale ber Bunbarzte einer besonderen Erwähnung. Eines von diesen beiden letten ift unftreitig bas Schönste von allen. Es stellt bie vor= nehmsten bortigen Bundarzte um einen Tisch figend por, mabrend ein Professor der Anatomie mit einem anatomischen Meffer in ber Sand, ihnen an einem auf bem Tifche liegenben Leichname etwas zeigt. Man balt es für eines ber schönften Gemählbe jener Beit. der Menge Portraite von ihm, ist das Portrait des berubmten Boerhave im anatomischen Saale einer Auss zeichnung werth. Außerdem mahlte er noch eine Denge Gegenstände aus bem Privatleben, fo wie auch Sces nen aus Schauspielen, in deren Darftellung er ein we= nig zu frei verfuhr. Alle seine Arbeiten sind herrlich componirt, von lebhaftem Colorit, frei tokkirt, und frei behandelt. Auch seine Portraite haben viel Beifall gefunden. In seinen kleinen Gemahlden ift er aber etwas thlupfrig. Ein besonderes Talent besaß er im Charafterter : Ausbruck verschiedener Setten, z. B. der Quater, Wiedertaufer, Herrenhuter und anderer Pietisten. wohl feine Talente von Dichtern besungen worden sind, so fieht man doch außer Holland nur wenige Arbeiten Eine Tochter, Sara Trooft, welche schon in ihren 17tem Jahre viel Talent im Portraitiren zeige te, hatte er selbst unterrichtet. Er starb im Jahre 1750, nachbem er langere Beit sehr am Podagra gelitten hatte. Ein Schüler von ihm war Jacob Buns, 1724 in Amsterdam geboren, welcher fehr schone Portraite unb Cabinetstude mahlte.

Johannes Untiquus war 1702 zu Gröningen geboren, legte sich anfangs unter Gerhard van der Been's Unleitung auf die Glas=Mahlerei, und brachte darauf,

um bie Dehl = Mahlerei zu lernen, ein Jahr bei Benbeis mein au, von welchem er fich in Johann Abel Baf. fenbergs Schule begab. Diefer war zwar ein Runftler von Berdienst, ließ sich aber bei der Arbeit vor Ries manden sehen, so daß also seine Schuler nichts von ihm' lernen konnten. Nachdem er eine Reise nach Paris gemacht hatte, begab er sich nach Amsterdam, wo er einis ge Monate bei einem Mahler Gimnich zubrachte. Um seinen Bunsch zu reisen zu befriedigen, vereinigte er sich mit seinem Bruder Lambert, einem Landschaftsmahler, zu einer Geereise nach Genua, fur welche ihr Schiffs. Capitain, deffen Portrait Johann unterwegs febr ahns lich gemahlt hatte, keine Bezahlung annahm manchertei Begebenheiten tam er endlich nach Florenz, trat in die Dienste des Großherzogs, und ward Mit= glied der Academie. Bon hier aus machte er mehrere Reisen nach Rom, wo ihn. Benedict XIII. achtete und beschütte. Als der Großherzog gestorben mar, verließ er Florenz, burchreifte die Lombarden, und fehrte mit feis nem Bruder nach Groningen zurud. Seine Arbeiten, unter welchen eine Menge Portraite find, fanden übers haupt viel Beifall, aber sein Ruf ift eigentlich burch feine Hiftorien = Mahlereien verbreitet worden. Er mahl= te die Ruppel eines Saales im Fürstlichen Pallaste zu Breda mit so viel Beifalle, bag der Pring ihm eine jahrliche Pension bewilligte, bamit er sich in Breba nies derließe, und daselbst einige Schüler zuzöge. Unter seis nen Arbeiten im Pallafte zu Breba bewundert man bes sonders einen Mars, der von den Grazien entwaffnet wird, einen Scipio Africapus, und einen Cariolan. Für einen S. Landsheer mahlte er den Parnaß, als Plafond. Antiquus mar ein trefflicher, Zeichner, hatte ein schönes Colorit, mahlte mit großer Leichtigkeit, und man sieht in allen seinen Arbeiten, bag er nach ber Römischen Schule studiert hat. Er starb im Jahre 1750.

Franz Krause war 1706 in Augsburg geboren, und anfangs genothigt Zimmer auszumahlen, um nur feinen Lebensunterhalt zu verbienen. Glücklicher Beife bemerkte ein angesehener Mann seine Talente, nahm ihn mit sich nach Benedig, und brachte ihn dafelbst zu Piazzetta a), unter beffen Anleitung er mit bem groß ten Eifer ftudierte, und die schnellften Fortschritte mach= te. In Paris mahlte er mehrere Sachen, verließ es-aber wieder, weil er nicht in die Königliche Academie aufges nommen werden konnte, und begab fich zuerft nach Langres, wo et einige Altar=Gemahlbe, und barauf nach Dijon, wo er fur die Cartheuser Mehreres, und baruns ter sein Meisterstud mahlte, nehmlich Magbalena am Aische Simons des Pharisaers. Es ist im Speifesaale des Klosters aufgestellt. Er mahlte auch Portraite in Paftell. Auch in Epon war er lange Beit beschäftigt, denn er mahlte baselbst die ganze Kirche Notre Dame des Hermites, eine Arbeit, worauf er 12 Jahre vers Sein Tob erfolgte gegen bas Jahr 1754. Krause war ein ausgezeichneter Künstler, aber zu eingenommen von feinen eigenen Berdienften, verachtete er alle andere Kunftler. Der Migbrauch, den er mit mehreren Farben trieb, ist die Ursache, daß ein großer Dheil feiner Gemahlbe Die Farbe verandert bat.

Da ich hier von einem Schüler Piazzetta's geredet babe, so will ich mich dieser Gelegenheit bedienen um Einiges von meinem verstorbenen, verehrten Freunde

### Johann Beinrich Tischbein

mitzutheilen. Tischbein ist 1722 zu Hanna in Hessen gebos ren. Sein Vater war Bäcker und Tischler, dessen ausges zeichnetes Talent für die Mahlerei sich so über seine ganze Familie verbreitete, daß man sie mit Recht eine Mahlers

a) S. meine Geschichte der Mahlerei in Benedig. Tom. II. S. 186.

Familie nennen kann. In seiner Jugend erhielt er zuerft gang gewöhnlichen Unterricht von einem Zapetenmahler in Gassel, dann von dem Hofmahler Freese. als der Graf Stadion sich seiner angenommen hatte, war der Grund zu seiner wahren Ausbildung, und zu feinem Glude gelegt. Auf Roften biefes feines Befchut zers reiste Tischbein nach Frankreich und Italien, unt ward in Paris ein Schuler von Charles Banloo, und in Benedig von Piazzetta a). Nach seiner Burudkunft in sein Baterland zeichnete er sich als trefflicher Kunftler aus, und warb nicht nur die vorzüglichste Stute ber in Cassel errichteten Academie, fondern auch aller seiner In ben letten Jahren seines Bebens litt er an ben Augen, und ich habe ihn zum lettenmale gesehen, als er sich einige Lage hier ausbielt, um un= fern berühmten Richter zu consuliren. Ich will mich hier auf sein umständliches Lob nicht einlassen, da das Publikum meine Achtung gegen ihn bereits aus einem Briefe kennt, welchen ich schon im Jahre 1781 in Meua fele Schriften habe bruden laffen b).

Tisch bein war ein Künstler von großem Talente, reich in seiner Composition, die besonders in seinen letzen Jahren rücksichtlich des Costums richtiger war, als vorher, hielt sich aber im Colorit mehr an die französische als an die stalianische Manier, wiewohl er eine besondere Borliebe für Paul Beronese hatte. Unter allen Werken, welche ich von ihm gesehen habe, hat mir seine Alcesse am besten gefallen c). Er besaß eine besondere Geschicklichs keit, seine Arbeiten trocken zu retouchiren, was mir nicht möglich ist, da ich die zu retouchirende Stelle immer

a) S. meine Sesch, ber Mahlerei in Italien, Band II. am Ens. be ber Benetianischen Schule.

b) Miscellaneen artistischen Inhalts Deft 8. S. 76. u. f.

e) S. meinen eben angeführten Bricf.

mit Del oder mit Retouchir-Firnis anseuchten muß. Er that es unmittelbar auf dem trocenen Gemählde, wenn die Farben eingeschlagen waren, und wenn man ein solches Gemählde von der Seite ansah, ehe Firnis oder Eiweiß darauf getragen war, so konnte man alle retouchirten Stellen deutlich bemerken.

Tisch bein vollendete sein rühmliches Leben im Sahre 1789, und hinterließ zwei liebenswürdige Töchter, veren alteste ebenfalls Künstlerin war.

Ich war im Begriff, bier umftanbliche, handschrifts Niche Radrichten , und eine genealogische Labelle der Familie Tischbein mitzutheilen, die ich ber Gute bes herrn Rebenbere, Privat : Secretair bes herzogs von Diben: burg, verbante. Da ich indeffen bemerke, daß in Deus fels beutschem Runftler-Lericon, Ausg. 2. 1814. 28b. III. pag. 173. mehrere derselben bereits gebruckt find, so will ich um so weniger bas schon Gesagte wiederholen, Da fich zwischen meinen bandschriftlichen und jenen gebrudten Rachrichten nur fehr unbedeutende Berfchiebens Meusel sagt am angeführten Orte, in heiten finden. der Anmerkung über die Tischbeinsche Künstler : Fami, He: ,, Mein Berlangen nach einer genauen und beuts, lichen Rachricht von biesem, lange im Dunkel und Berwirrung gelegenen Gegenstanbe, welches ich im 2ten Bande meines Kunftler : Lexicons S, 438. an den Tag legte, ift inzwischen zu meiner nicht geringen Freube auf eine doppelte Beise erfüllt worden. Erstlich schriftlich; burch eine genealogische Tabelle von dem Hertn G. Z. Bebenber in Oldenburg (October 1810), dem ich für diese Gefälligkeit hiermit den verbindlichften Dant entrichte. Zweitens gebruckt, auch burch eine genealogische Labelle in des Herrn Hofrath Strieders Grundlage zu einer Hossischen Gelehrten = und Schrift= fteller: Geschichte. Band XVI. S. 218. Da fie noch ges nauer und umftandlicher als die Behendersche ist; so

gab ich ihr den Vorzug, nachdem ich sie mit Hulfe dieser, und durch eigene Notizen vervollkommnet hatte. Es wird dem Kunstfreunde nicht unangenehm seyn, wenn ich sie unter dieser Gestalt hierneben mittheile. "

Was die Litteratur über diesen achtungswerthen Künstler betrifft, so ist das Hauptsächlichste davon in der untenstehenden Note angeführt a).

Rucksichtlich aller übrigen, theils schon gestorbenen, theils noch lebenden Glieder der Tischbeinischen Familie, verweise ich meine Leser auf die oben angeführte Tabelle. Unter den letteren zeichnet sich Johann Heinrich Wilhelm Tischbein als ein Künstler von tiesem Studium und vollkommner Zeichnung vorzüglich aus. Er ist 1751 geboren, und lebt gegenwärtig in Eutin.

a) Biblioth. ber schönen Wissenschaften Band XII. pag. 361. über eine Auferstehung, welche er für Hamburg gemahlt hat, R. Bibl. der sch. Wiffensch. Band XV. G. 311 — 322. über sein Gemahlbe "herrmann." Meusels Miscellen St. IV. S. 17—26. Beschreibung mehrerer Gemählde von ihm. Ebens das. St. X. S. 229. St. XIX. S. 53. Bon der Künstlers Familie Tischbein, s. teutscher Merkur 1781. Monat Mai S. 161. Genauer und vollständiger in Meusels Miscellen Heft IX. S. 136. von Joh. Dan. Dock. Casparson Beschreis bung zweier großer Altarstücke von dem verstorbenen Rath Tischbein, in Meusels Museum St. XI. p. 474 — 477. Pinsicht der von ihm selbst, und von anderen nach seiner Coms positionen gestochenen Rupferstiche, sehe man "Manuel des Curieux et des Amateurs de l'art etc. par Huber et Rost. Tom. II. p. 146. Das hauptwerk über ihn ift: Johann Heinr. Tischbein als Mensch und als Künftler bargestellt von Joseph Friedr. Engelschall. Nurnberg 1797. 8. — Gin Bruche ftuck baraus steht in Meusels neuen Miscellen artistischen Ins halts. St. III. S. 278 — 289. Bauers Gallerie historischer Gemählbe aus bem 18ten Jahrhundert. Ah. VI. p. 313—318. Ernesti's historisch = literarisches Handbuch Bb. XIV. Abth. I. p. 315 - 362. Auszug aus einem Briefe, die radirten Blatter des verstorbenen Raths und Professors Tischbein betreffent, in Meusels Duseum St. XVI. pag. 232. Bergleiche St. XV. pag. 117. in ber Rote., Endlich Reues teutsches Kunftler : Lexicon, Ausgabe 2. Lemgo 1814. Bb. III. p. 174. we sich auch die genealogische Tabelle besindet.

gemählbe von ihm, so wie auch 20 gemahlte Basreliefs, wie von Holz; in der Beguinen-Rirche ist das große Attarblatt, Simon im Tempel vorstellend, auch von ihm; in Delft mehrere Basreliefs. De Wit hatte sich ein schönes Cabinet von mehreren Kunstsachen angelegt, welches ihm zum Theil wenigstens den Verlust ersetze, nicht in Rom gewesen zu seyn. Die Bilder-Sallerie zu Cassel besaß vier sehr schone Basreliefs von ihm, scherzende Kinder darstellend, die, da sie im rechten Gessichtspunkte und im rechten Lichte ausgestellt waren, so täuschten, daß man sie berühren mußte, um sich zu überzeugen, ob sie gemahlt ober wirkliche Basreliefs wären. Während der Westphälischen Occupation sind zwei das von vernichtet worden.

In des Herrn van Braamkamps Sammlung bes fanden sich mehrere Stude von ihm; verschiedene ans dere sind nach Frankreich und nach England gekommen, besonders mehrere im Pelldunkel gemahlte Basreliefs, scherzende Kinder darstellend, welchen er einen trefflichen Charakter zu geben verstand. In seinen Historien Mahstereien hätte die Beichnung geschmackvoller und gewählter seyn können. Er hat auch ein Werk über die Proporstion herausgegeben a). Demungeachtet haben wir darscher noch nichts vollkommenes. Dieser berühmte Künstsler beschloß seine ehrenvolle Lausbahn im Jahre 1754.

Theobor Hertzoeker, ein Sohn des berühmsten Physikers gleiches Namens, ward gegen das Jahr 1696 in Utrecht geboren, und durch eine ausgezeichnete Reigung zur Mahlerei hingezogen. Auf seiner Reise in Italien ward er in Benedig von Balestra's Werken so hingerissen, daß er ihn sich zum Lehrer erwählte, und

a) Teekenboek der Proportien vant menschelyke Lighaam, geinventeerd en geteekend door Jacob de Wit, en m't Kooper gebragt door Jan Punt. Te Amsterdam by Isaak Tirion. 1747. mit einer französischen Uebersegung.

auch so lange bei ihm blieb, bis er nach Rom abreiste. Da er ein bedeutendes Vermögen besaß, so konnten bei seiner im Jahre 1720 oder 1721 erfolgten Zurücktunst in sein Vaterland nur sehr wenige Liebhaber etwas von ihm erhalten, und wenn man hinzunimmt, daß er schon 1740 oder 1741 in der Bluthe seines Alters zu Utrecht gestorben ist; so darf man sich nicht wundern, daß seine Arbeiten sehr felten sind.

Aus Crepu's Soule erschienen um biese Beit

N. Boschaert, zu Antwerpen im Jahre 1696 gebos ren, ein sehr geschickter Blumenmahler, und gewiß Cres pu's bester Schüler. Er tokkirte die Blumen mit einer großen Leichtigkeit. Sein Todesjahr weiß ich nicht zu bestimmen.

Ein in einer ganz anderen Gattung ausgezeichneter Mahler war

## Cornelius Troost, geb. 1697, gest. 1750.

Trooft war zu Amsterdam geboren, kam jung in die Schule von Arnold Boonet, und legte sich, nachdem er zwei und ein halbes Jahr bei ihm geblieben war, ganz auf das Studium der Natur. Er mahlte Historien, Conspersationen, anmuthige, zuweilen etwas schlüpfrige Gesgenstände, und Portraite. Ein großes Bild von ihm, die fünf Inspectoren des Medizinals Collegii in ganzen Figuren und in Lebensgröße, erhielt so allgemeinen Beisfall a), daß die Directoren verschiedener Corporationen ihre Bildnisse ebenfalls zur Verzierung ihrer Versamms lungs Sale mahlen ließen, und man sieht daher mehs retre Gemählde dieser Art von ihm sowohl in Holland,

a) Ein Lobgedicht auf bieses Gemählbe von 28. van der Haeven steht bei van Gool Tom. II. p. 254.

Ich muß nun wieder einige Schritte gurudgeben.

Binzenz van ber Binne, bessen schon gedacht worden ist, hatte, wie ich bereits gesagt habe, drei Sohne, Lorenz, Johann und Faak. Lorenz war 1658 geboren, und mahlte sehr schöne Blumen und Pstanzen. Iohann (1663 geb.) war in London, wo er Johann Wyck's Freund ward, daselbst mit gutem Erfolge mahlte, aber nach seiner Burückunft nach Harlem die Kunst aufgab, sich auf die Weberei legte, und mit versschiedenen Gattungen Stoffen handelte: endlich Isaak, (1665 geb.) der nur in Wasserfarben mahlte, Portraite in Holz schnitt, sich mit einem Bücherhandel beschäftigte, und im Jahre 1748 noch lebte.

Eines gewissen Johann Binders hatte ich schon früher erwähnen mussen. Er war aus Untwerpen gebürzig, beschäftigte sich mit Nachahmungen der Arbeiten Rusbens in der Historien: Mahlerei, und nahm in der Porstraitmahlerei die Manier bes van Dyd's an. Er war ein Freund von Peter Snapers, blieb immer in seinem Baterlande, und starb daselbst 1670. Es ist sonderbar, daß kein National: Schriftsteller seiner gedenkt, außer Sugrienti.

Blekers aus Harlem war um das Jahr 2679 als ein geschickter Historien: und Portraitmabler bekannt, und der von mir mehrmahls angesührte Dichter Bandel gedenkt seiner rühmlich. Er arbeitete in Amsterdam und im Haag, war correct in seiner Zeichnung, und besaß viel Feuer in der Composition. Unter seine besten Arbeiten rechnet man den Triumph der Benus, welchen er für den Prinzen von Oranien gemahlt hatte.

A. H. Boom, ein berühmter Landschaftsmahe Ler, lebte in der Mitte des 17ten Jahrhunderts, obwohl Nimand nähere Nachricht von ihm ertheilt. In der berühmten Gemählbe-Sammlung des Grafen von Truchses befindet sich ein Gemählde von ihm mit dem Beichen
A. H. V. Boom f. 1654. Bartsch a) versichert, das
er auch zwei Blätter in Kupfer gestochen habe:

Thierry Stoop. Bartsch glaubt an dem anges sührten Orte S. 89, daß Thierry einerlei Name sey mit dem Hollandischen Dirt, mit dem Portugiesischen Roberigo, und mit dem lateinischen Theodoricus. Ich verweise meine Leser auf das, was ich von diesem Kunstler bes reits in meiner Geschichte der Kunst in England gesagt habe d). Bartsch sührt 19 von ihm in Kupser gestoches ne Landschaften an, unter welchen eine Sammlung von 7 bis 8 Blättern begriffen ist, mit dem Titel "Le voyage de Catherine Insante de Portugal allant épuser Charles II. Roi de la Grande Bretagne.

Meindert Hobsema, ober Minderhout Hobbima, ein berühmter Landschaftsmahler und Schüler von Jacob Auvsdael. Biele seiner Gemählbe sind mit Figuren ober Thieren von dem berühmten Adrian van der Belde ausgeschmückt, und nach seinen Compositionen haben verschiedene rühmlichkt bekannte Kupfersstecher gestochen. Auf einem seiner Gemählbe besindet sich die Jahrzahl 1663. Ein sehr schündes besindet sich der Münchener Gallerie c).

Von Abraham Stork ober Storks habe ich ber reits oben, pag. 249. etwas gesagt. In der Dresdner Gallerie ist ein Gemählbe von ihm mit der Jahrzahl 1689. Villington behauptet, daß er 1708 gestorben sep. Bartsch d) kennt nur 6 Aupferstiche von ihm; andere Schriststeller führen 8 an. In dem Verzeichnisse ber

a) Vid. Le Peintre Graveur Vol. IV. p. 73.

b) Tom. V. p. 460.

e) Vid. v. Manulich Nro. 418.

d) Vel. IV. p. 385.

Gemählbe von Johann Gilbemeester pag, 90. Nro. 210. wird eines A. Stork des jungeren gedacht, der Seesstude mahlte. Es giebt also zwei Stork: wer von beiden ist aber der Kupserstecher? —

Von den beiden Brüdern Eduard und Simon du Bois aus Antwerpen, habe ich schon in meiner Sesschichte der Aunst in England, Band V. pag. 50x. gestedet.

Ob Selles, d. h. Egibius Rents, von welchem sich eine Landschaft mit der Jahrzahl 1681 in der Dresdsner Gallerie besindst, eben derselbe sep, von welchem Bartsch a) sagt, daß er zehn Blätter mit dem Zeichen F. V. M. (Franziscus van Wyngaerde) exc. gestochen habe, und ob dieser, wie Füßly Tom. II. zu glauben scheint, mit dem unter dem Namen Novit oder Nuit bekannten Mahler eine. Person sep, bin ich nicht im Stande zu entscheiden.

Christoph Liszka aus Schlessen, war ein Schüler seines Schwiegervaters Michael Willmann's, und suchte die Manier besselben nachzuahmen. Eine seiner schönsten Arbeiten ist die Kreuzes-Erhöhung in der Kirche der Rothen Kreuz-Kitter zu Prag. In der Dresdener Gallerie besindet sich ein großes Gemählde von ihm, den Achillas darstellend, wie er dem Julius Casar den Kopf des Pompejus darbietet.

Wenzel Lorenz Reiner, 1686 in Prag geboren, lernte die Anfangsgründe der Kunst bei seinem Bater Joseph, der ein Bildhauer war. Er genoß jesdoch auch Hallmachs und Peter Brandel's Unterricht, und ward ein geschickter Landschafts. Bataillen: und Historien: Mahler. In seinen Compositionen herrscht viel Geist, mit Kühnheit des Pinsels vereinigt. Er mahlte in Dehl und a Fresco, und starb 1743. In der Dresdener Gallerie sind einige Landschaften von ihm,

a) Tom. IV. p. 303.

Franz von Paula Ferg, 1689 in Wien gebosten, war zuerst ein Schüler seines Baters Pankratius, dann von Baschueber, Hand Graf und Joseph Drient. Ermahlte in Ostade's Manier Markte, Conversationen von Trinkenden u. s. w., die sehr schön tokkirt sind, Seine Arbeiten sind selten. Er hielt sich eine Zeitlang in Lond don auf, und beschloß auch sein Leben daselbst im Jahre 1740. Die Dresdener Gallerie besitzt einige auf Kupser gemahlte Arbeiten von ihm.

Eine schön gemahlte Perspective, aus der Galleria Giustiniani, welche mit der Beschreibung in Paris hers ausgekommen ist, wird für eine Arbeit von Wilhelm Stodeckgeest gehalten; dieser Namen ist aber gewiß

entstellt.

Da ich hier ber, gegenwärtig im Bests bes Königs von Preußen besindlichen Galleria Giustiniani gedenke, muß ich im Vorbeigehen bemerken, daß ich an der Stelle; wo ich des Justus Sustermann gedacht habe e), ans zusühren vergessen habe, daß sich eines seiner schönsten Semählde, der Tod des Socrates, in dieser Gallerie bessindet. Auch ist darin ein schönes Bild von Michael Sobleau oder Subleas, der in Flandern gedoren, und ein Schüler von Guido Reni in Bologne war.

Theodor van Apshoven, ein Niederlandischer Mahler, mahlte leblose Gegenstände, Früchte, Gefäße u. s. w. mit vieler Kraft. In der Dresdener Gallerie ist ein schönes Werk von ihm.

Wilhelm Romenn, ein geschickter hollandischer Mahler in ländlichen Gegenständen, war ein Schuler von Melchior Hondekoeter, und wird mit Berghem, Asselyn und van der Meer dem jungeren gleich gestellt.

In den Kirchen zu Lowen und Mecheln sieht man mehrere Altarblatter von einem gewissen Blendef, Die

a) S. pag. 112.

zwar in der Composition viel Gutes haben, aber im Colorit manierirt sind.

Claudius Albert Sevin, genannt Echo, soll nach Einigen in Brussel, nach Anderen in Tournay gesboren seyn. Der Bischoff von Luttich nahm sich feiner sehr an. Er legte sich sowohl auf Dehls als auch auf Miniatur. Mahlerei, reiste in der Schweitz und in Engsland, und gieng 1675 nach Kom, wo er im folgenden Jahre starb. Pazzi hat sein Leben und sein Bildniß geliesert.

Leonhard van Orly und Dammori van Luik mahlten größtentheils symbolische Gegenstände, welche in den Zuschauern audächtige Gefühle einstößten und erweckten. C. de Bie gedenkt ihrer p. 528. und Housbraken T. I. pag. 288. De Bie sührt auch pag. 370. einen geschickten Portraitmahler aus Antwerpen, Johann van Duyts an, welcher um das Jahr 1666 lebte.

Die beiden Brader Accama waren in Friesland geboren. Der ältere war ein Historienmahler und reiste nach Rom; der jüngere mahlte Portraite. Beide lebten noch 1750.

Johann ten Campe war 1713 in Amsterdam geboren, ein Schüler von Theodor Dalens, und studierte nach Johann van Hepden und Gerhard Berkheyden. Et stellte Ruinen und andere architectonische Gegenstäns de sehr geschmackvoll dar, und starb 1790.

Ich komme nun zu einer eblen Mahlersamilie, ber von Bemmel, Burgundischen Ursprungs. Die bluztigen Religionskriege unter dem despotischen Philipp II. von Spanien, veranlaßten bekanntlich mehrere protessfantische Familien, ihr Vaterland, ihre Suter und ihre Besigungen zu verlassen, und sich in Holland einen rustigen Zusluchtsort zu suchen. Auf diese Weise kam auch die adliche Familie der von Bemmel, protestantischer

Religion, nach Utrecht, wo sie mehrere militairische Aemter belleibete.

### Wilhelm, von Bemmel a), geb. 1630, gest. 1708.

ist als Stammvater dieser Mahlerfamilie anzusehen, und war in Utrecht geboren. Sein Bater mar Gerhard, Rittmeifter in Gollandischen Diensten. Nachdem er sich Religions: und Sprachkenntnisse erworben hatte, ermachte in ihm die Neigung zum Studio ber Mahlerei, und seine Eltern schickten ihn daher in bes berühmten Landschafts: mahlers Sachtlevens Schule nach Rotterbam, wo er fo

Bilhelm von Bemmel, geb. 1630. geft. 1708. Johann Georg, Peter, geb. 1669. + 1723. geb. 1685. † 1764. ZoelPaul, Christoph, Joh. Moah, 306. Christoph. eb.1713. geb.1707. geb.1716. t 1758. Georg Burtard Rari Simon ) Johann Christoph Sebastian, Albrecht. Jokeph, Casper. Gottlieb I. geb.1742. geb. 1743. geb.1747, ihr Halbs geb.1738. † 175**5**. **† 1796.** † 1791. bruder, **† 1794.** 

Georg Christoph. Cottlieb II. geb. 1765, +...

**a**)

Seorg Christoph Gottlieb III. geb. 1788, + . . .

M. D. Bemmel der Ungewisse.

mit Del ober mit Retouchir, Firnis anseuchten mus. Er that es unmittelbar auf bem trocenen Gemählbe, wenn die Farben eingeschlagen waren, und wenn man ein solches Gemählbe von der Seite ansah, ehe Firnis ober Eiweiß darauf getragen war, so konnte man alle retouchirten Stellen bentlich bemerken.

Tisch bein vollendete sein rühmliches Leben im Sahre 1789, und hinterließ zwei liebenswürdige Töchter, veren älteste ebenfalls Künstlerin war.

Ich war im Begriff, bier umftanbliche, hanbschrifts niche Radrichten, und eine genealogische Labelle ber Familie Tifchein mitzutheilen, bie ich ber Gute bes herrn Rebenbere, Privat : Secretair bes Berzogs von Diben. burg, verbante. Da ich indeffen bemerke, daß in Meus fels beutschem Runftler-Lericon, Ausg. 2. 1814. 29b. III. pag. 173. mehrere berfelben bereits gebruckt find, fo will ich um so weniger bas schon Gesagte wiederholen, Da sich zwischen meinen bandschriftlichen und jenen gebrudten Rachrichten nur sehr unbedeutende Berfchieben-Meusel sagt am angeführten Orte, in beiten finben. ber Anmerkung über die Tischbeinsche Künstler : Fami, He: ,, Mein Berlangen nach einer genauen und beuts Ilden Radricht von biesem, lange im Dunkel und Berwirrung gelegenen Gegenstanbe, welches ich im aten Banbe meines Kunftler : Bericons S. 438. an ben Tag legte, ift inzwischen zu meiner nicht geringen Freu-De auf eine boppelte Beise erfüllt worben. Erstlich schriftlich; burch eine genealogische Tabelle von dem Bertn G. E. Bebenber in Dibenburg (October 1810), bem ich far biefe Wefälligkeit hiermit ben verbindlichften Dant entrichte. Zweitens gebrudt, auch burch eine genealogische Labelle in bes herrn hofrath Strieders Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten: und Schrifts fteller: Geschichte. Band XVI. S. 218. Da fie noch ges nauer und umftandlicher als die Bebendersche ift; fo

gab ich ihr ben Borzug, nachdem ich fie mit Hulfe dieser, und burch eigene Notizen vervollkommnet hatte. Es wird bem Kunstfreunde nicht unangenehm seyn, wenn ich sie unter dieser Gestalt hierneben mittheile. "

Was die Litteratur über diesen achtungswerthen Künstler betrifft, so ist das Hauptsächlichste davon in der untenstehenden Note angeführt a).

Rucksichtlich aller übrigen, theils schon gestorbenen, theils noch lebenden Glieder der Tischbeinischen Familie, verweise ich meine Leser auf die oben angeführte Tabelle. Unter den letzteren zeichnet sich Iohann Heinrich Wilhelm Tischbein als ein Künstler von tiesem Stusdium und vollkommner Zeichnung vorzüglich aus. Er ist 1751 geboren, und lebt gegenwärtig in Eutin.

a) Biblioth. der schönen Wiffenschaften Band XII. pag. 361. über eine Auferstehung, welche er für Hamburg gemahlt hat, R. Bibl. ber sch. Wiffensch. Band XV. G. 311 — 322. über sein Gemahlbe "herrmann." Meusels Miscellen St. IV. 6. 17-26. Beschreibung mehrerer Gemahlbe von ihm. Ebens das. St. X. S. 229. St. XIX. S. 53. Von der Künstlers Familie Tischbein, s. teutscher Merkur 1781. Monat Mai S. 161. Genauer und vollständiger in Meusels Miscellen Beft IX. S. 136. von Joh. Dan. Dod. Casparfon Beschreis bung zweier großer Altarstücke von dem verstorbenen Rath Tischbein, in Meusels Museum St. Al. p. 474 — 477. In Pinsicht ber von ihm selbst, und von anderen nach seiner Coms positionen gestochenen Rupferstiche, sehe man "Manuel des Curieux et des Amateurs de l'art etc. par Huber et Rost. Tonn. II. p. 146. Das hauptwerk über ihn ift: Johann Heinr. Tischbein als Mensch und als Künstler bargestellt von Joseph Friedr. Engelschau. Rurnberg 1797. 8. - Gin Bruche ftuck baraus steht in Meusels neuen Wiscellen artistischen Ins halts. St. III. S. 278 — 289. Bauers Gallerie historischer Gemählbe aus bem 18ten Jahrhundert. Ah. VI. p. 313—318. - Ernesti's historisch = literarisches Handbuch Bb. XIV. Abth. I. p. 315 - 362. Auszug aus einem Briefe, bie rabirten Blatter des verstorbenen Raths und Professors Tischbein betref= fent, in Meusels Museum St. XVI. pag. 232. Bergleiche St. XV. pag. 117. in ber Rote. Endlich Reues teutsches Kunstler = Cexicon, Ausgabe 2. Lemgo 1814. Bb. III. p. 174. wolfic auch die genealogische Tabelle besindet.

Ich muß nun wieder einige Schritte gurudgeben.

Binzenz van ber Binne, bessen schon gedacht worden ist, hatte, wie ich bereits gesagt habe, drei Sohne, Lorenz, Johann und Faak. Lorenz war 1658 geboren, und mahlte sehr schone Blumen und Pslanzen. Iohann (1663 geb.) war in London, wo er Iohann Wyc's Freund ward, baselbst mit gutem Erfolge mahlte, aber nach seiner Burückunst nach Harlem die Kunst aufgab, sich auf die Weberei legte, und mit versschiedenen Gattungen Stoffen handelte: endlich Isaak, (1665 geb.) der nur in Wasserfarben mahlte, Portraite in Holz schnitt, sich mit einem Bücherhandel beschäftigte, und im Jahre 1748 noch lebte.

Eines gewissen Johann Binders hatte ich schon früher erwähnen mussen. Er war aus Untwerpen gebürzig, beschäftigte sich mit Nachahmungen der Arbeiten Rusbens in der Historien = Mahlerei, und nahm in der Portraitmahlerei die Manier des van Dyd's an. Er war ein Freund von Peter Snapers, blieb immer in seinem Baterlande, und starb daselbst 1670. Es ist sonderbar, daß kein National = Schriftsteller seiner gedenkt, außer Guarienti.

Als ein geschickter Historiens und Portraitmahler bekannt, und der von mir mehrmahls angesührte Dichter Bandel gedenkt seiner rühmlich. Er arbeitete in Amsterdam und im Haag, war correct in seiner Zeichnung, und besaß viel Feuer in der Composition. Unter seine besten Arbeiten rechnet man den Triumph der Benus, welchen er für den Prinzen von Oranien gemahlt hatte.

A. H. Boom, ein berühmter Landschaftsmahler, lebte in der Mitte des 17ten Jahrhunderts, obwohl Ni. mand nähere Nachricht von ihm ertheilt. In der berühmten Gemählbe-Sammlung des Grafen von Truchses befindet sich ein Gemählbe von ihm mit dem Zeichen A. H. V. Boom f. 1654. Bartsch a) versichert, das er auch zwei Blätter in Kupfer gestochen habe:

Thierry Stoop. Bartsch glaubt 'an dem anges sührten Orte S. 89, daß Thierry einerlei Name sey mit dem Pollandischen Dirt, mit dem Portugiesischen Roberigo, und mit dem lateinischen Theodoricus. Ich verweise meine Leser auf das, was ich von diesem Kunstler bes veits in meiner Geschichte der Aunst in England gesagt habe d). Bartsch sührt 19 von ihm in Kupfer gestoches ne Landschaften an, unter welchen eine Sammlung von 7 bis 8 Blättern begriffen ist, mit dem Titel "Le voyage de Catherine Insante de Portugal allant épuser Charles II. Roi de la Grande Bretagne.

Meindert Hobsema, ober Minderhout Hobbima, ein berühmter Laudschaftsmahler und Schüler von Jacob Auvsdael. Biele seiner Gemählbe sind mit Figuren oder Thieren von dem berühmten Adrian van der Belde ausgeschmückt, und nach seinen Compossitionen haben verschiedene rühmlichkt bekannte Kupfersstecher gestochen. Auf einem seiner Gemählbe besindet sich die Jahrzahl 1663. Ein sehr schnes besindet sich der Münchener Gallerie c).

Von Abraham Stork ober Storks habe ich bereits oben, pag. 249. etwas gesagt. In der Oresdner Gallerie ist ein Semählbe von ihm mit der Jahrzahl 1689. Villington behauptet, daß er 1708 gestorben sep. Bartsch d) kennt nur 6 Kupfersticke von ihm; andere Schriststeller sühren 8 an. In dem Verzeichnisse der

a) Vid. Le Peintre Graveur Vol. IV. p. 72.

b) Tom. V. p. 460.

e) Vid. v. Manulich Nro. 418.

d) Vel. IV. p. 385.

Gemählbe von Johann Gilbemeester pag, 90. Nro. 216. wird eines A. Stork bes jungeren gedacht, der Seezstude mahlte. Es giebt also zwei Stork: wer von beiden ist aber der Aupserstecher? —

Von den beiden Brüdern Eduard und Simon du Bois aus Antwerpen, habe ich schon in meiner Sesschichte der Kunst in England, Band V. pag. 501. gestebet.

Db Gelles, d. h. Egibius Repts, von welchem sich eine Landschaft mit ber Jahrzahl 1681 in der Dresds ner Gallerie besindst, eben derselbe sep, von welchem Bartsch a) sagt, daß er zehn Blätter mit dem Zeichen F. V. M. (Franziscus van Wyngaerde) exc. gestochen habe, und ob dieser, wie Füßly Tom. II. zu glauben scheint, mit dem unter dem Namen Novit oder Nuit bekannten Mahler eine Person sep, din ich nicht im Stande zu entscheiden.

Ehristoph Liszka aus Schlesien, war ein Schüler seines Schwiegervaters Michael Willmann's, und suchte die Manier besselben nachzuahmen. Eine seiner schönsten Arbeiten ist die Kreutes-Erhöhung in der Kirche der Rothen Kreut-Kitter zu Prag. In der Dresdener Gallerie besindet sich ein großes Semählde von ihm, den Achillas darstellend, wie er dem Julius Casar den Kopf des Pompesus darbietet.

Wenzel Lorenz Reiner, 1686 in Prag gebozen, lernte die Anfangsgründe der Kunst bei seinem Bater Joseph, der ein Bildhauer war. Er genoß jesdoch auch Hallmachs und Peter Brandel's Unterricht, und ward ein geschickter Landschaftsz, Bataillenz und Historienz Mahler. In seinen Compositionen herrscht viel Geist, mit Kühnheit des Pinsels vereinigt. Er mahlte in Dehl und a Fresco, und starb 1743. In der Dresdener Gallerie sind einige Landschaften von ihm.

a) Tom. IV. p. 303.

Franz von Paula Ferg, 1689 in Wien gebosten, war zuerst ein Schüler seines Vaters Pankratius, dann von Baschueber, Hand Graf und Joseph Orient. Ermahlte in Ostade's Manier Markte, Conversationen von Trinkenden u. s. w., die sehr schön tokkirk-sind. Seine Arbeiten sind selten. Er hielt sich eine Zeitlang in London auf, und beschloß auch sein Leben daselbst im Jahre 1740. Die Oresbener Gallerie besitzt einige auf Kupfer gemahlte Arbeiten von ihm.

Eine schön gemahlte Perspective, aus der Galloria Giustiniani, welche mit der Beschreibung in Paris hers ausgekommen ist, wird sur eine Arbeit von Wilhelm Stodeckgeest gehalten; dieser Namen ist aber gewis

entstellt.

Da ich hier ber, gegenwärtig im Bests bes Königs von Preußen besindlichen Galleria Giustiniani gedenke, muß ich im Borbeigehen bemerken, daß ich an der Stelle; wo ich des Justus Sustermann gedacht habe «), ans zusühren vergessen habe, daß sich eines seiner schönsten Gemählbe, der Tod des Socrates, in dieser Gallerie bessindet. Auch ist darin ein schönes Bild von Michael Sobleau oder Subleas, der in Flandern gedoren, und ein Schüler von Guido Reni in Bologne war.

Theodor van Apshoven, ein Niederlandischer Mahler, mahlte leblose Gegenstände, Früchte, Gefäße u. s. w. mit vieler Kraft. In der Dresdener Gallerie

ift ein schönes Werk von ihm.

Wilhelm Romenn, ein geschickter hollandischer Mahler in landlichen Gegenständen, war ein Schiler von Melchior Hondekoeter, und wird mit Berghem, Affelyn und van der Meer dem jungeren gleich gestellt.

In den Kirchen zu Lowen und Mecheln sieht man mehrere Altarblatter von einem gewissen Blendef, Die

a) C. pag. 112

zwar in der Composition viel Gutes haben, aber in Colorit manierirt sind.

Claudius Albert Sevin, genannt Echo, soll nach Einigen in Brussel, nach Anderen in Tournay gesboren seyn. Der Bischoff von Luttich nahm sich seiner sehr an. Er legte sich sowohl auf Dehl= als auch auf Miniatur=Mahlerei, reiste in der Schweitz und in Engsland, und gieng 1675 nach Rom, wo er im folgenden Jahre starb. Pazzi hat sein Leben und sein Bildnif geliesert.

Leonhard van Orly und Dammtori van Luik mahlten größtentheils symbolische Gegenstände, welche in den Buschauern audächtige Gefühle einslößten und erweckten.; C. de Bie gedenkt ihrer p. 528. und Hous braken T. I. pag. 288. De Bie führt auch pag. 370. einen geschickten Portraitmahler aus Antwerpen, Johann van Dupts an, welcher um das Jahr 1666 sebte.

Die beiden Brüder Accama waren in Friesland geboren. Der ältere war ein Historienmahler und reiste nach Rom; der jüngere mahlte Portraite. Beide lebten noch 1760.

Johann ten Campe war 1713 in Amsterdam geboren, ein Schüler von Theodor Dalens, und studierte nach Johann van Pepden und Gerhard Berkhepden. Er stellte Ruinen und andere architectonische Gegenstäns de sehr geschmackvoll dar, und starb 1790.

Ich komme nun zu einer edlen Mahlersamilie, ber von Bemmel, Burgundischen Ursprungs. Die blustigen Religionskriege unter dem despotischen Philipp II. von Spanien, veranlaßten bekanntlich mehrere protes fantische Familien, ihr Vaterland, ihre Guter und ihre Besitzungen zu verlassen, und sich in Holland einen rusdigen Zustuchtsort zu suchen. Auf diese Weise kam auch die adliche Familie der von Bemmel, protessantischer

Religion, nach Utrecht, wo sie mehrere militairische Aemter bekleibete.

## Wilhelm, von Bemmel a), geb. 1630, gest. 1708.

ist als Stammvater dieser Mahlersamilie anzusehen, und war in Utrecht geboren. Sein Vater war Gerhard, Rittmeister in Hollandischen Diensten. Nachdem er sich Religions: und Sprachkenntnisse erworben hatte, erwachte in ihm die Neigung zum Studio ber Mahlerei, und seine Eltern schickten ihn daher in des berühmten Landschafts: mahlers Sachtlevens Schule nach Notterdam, wo er so

Wilhelm von Bemmel, geb. 1630. geft. 1708. Johann Georg, Peter, geb. 1669. † 1723. geb. 1685. + 1754. Christoph, JoelPaul, Joh. Reah, 306. Christoph. 1eb.1713, geb.1716. geb. 1707. **†** 1758. Georg Burfarb Rarl Simon ) Johann Shristoph Albrecht. Sebaftian, Joseph, Casper, Gottlieb I. geb.1742. geb.1743. geb.1747. ibr Halbs **† 1755.** geb.1738. † 1796. bruder, † 1791. **† 1794.** Georg Christoph Sottlieb II. geb. 1765.+... M. D. Bemmel der Ungewisse.

Seorg Christoph Sottlieb III. geb. 1788. † . . .

fonelle Fortschritte machte, bas er fcon im 27ten Sabre feines Alters eine Reife nach Italien unternehmen Counte. Benedig, Rom und Reapel waren die Städte, in welchen et vorzüglich verweilte, und in den Umgebungen Livbli's machte er seine größten Studien nach der Ratur. Rach einer Reise in England und Deutschland trat er in Dienste bes Landgrafen von Seffen = Caffel, wo er fic feche Jahre aufhielt, und feine Talente burd Darfiel . lung ber herrlichsten Bandschaften bewies. gieng er nach Augsburg, bann nach Rurnberg, und ward überall mit der größten Achtung aufgenommen. In der letteren Stadt verheirathete er fich, und bekam eine gablreiche Familie, von der aber nur zwei Sobne am Leben blieben, nehmlich Johann Georg und De ter. Er ftarb in einem ehrenvollen Alter im Sabre 1708 ju Bohrb, wo er fich zulett aufgehalten hatte.

In Hinsicht auf die Kunst war er ein treuer Rachahmer der Natur, und der berühmteste Rurnbergische Landschaftsmahler jener Zeit. Er hatte ein schönes Colorit, wählte sein Locale sehr geschickt, und tokkirte Bäume, Basserfälle, Kusse höchst vollommen — Borszüge, die schon Sandrart a) mit vollem Rechte an ihm rühmt. Er schmuckte seine Landschaften nicht mit kleinen Biguren aus; in seinen letzten Lebensjahren aber mahle ten sein Sohn Johann Seorg, oder auch Murrers die Oferbe und Sigurchen bazu.

# Johann Georg von Bemmel, geb. 1669, gest. 1723.

Wilhelms ältester Sohn, in Nürnberg geboren, erhielt seinen ersten Unterricht von seinem Water, ward aber durch

a) Theil I. Buch 5. Kapit. 28.

durch seine überwiegende Neigung zur Thiermahleref veranlust, nach Johann Philipp Lemke's Gemähltent zu studieren, und ward ein trefflicher Künstler. Er mahlte Landschaften, Thiere, Schlachten, und schmückte seine Gemählde mit herrlichen kleinen Figuren- aus. Ungeachtet ihn seine schwächliche Gesundheit, und das. Podagra am Reisen hinderten, so verbreitete sich seine Ruf doch sehr weit, und jedermann wünschte etwas von seiner Arbeit zu besitzen.

Von mehreren seiner Sohne blieben nur zwei and Leben, Foel Paul, und Johann, Noah. In seis nen letten Lebensjahren litt er auch am Chiragra sessehr, daß er nur zwei Finger gebrauchen konnte, und boch lieferte er fortwährend die herrlichsten Arbeiten. Er starb 1723. Gein jüngerer Bruder war

### Peter von Bemmel,

geb. 1685, gest. 1754.

der in feiner früheren Jugend gar keine Luft zur Dahs lerei bezeigte, sich in der Folge aber mit solchem Gifet barauf legte, und so viel von seinem Bater lernte, baf er ein Prühmter Landschaftsmahler ward. Mitzbesons berer Leichtigkeit mablte er Baumschlag. Späterhint entfernte er sich wieder von der Manier feines Baters. indem er, aus einer besonderen Liebhaberei, in allen feis nen Landschaften Birkenbaume anbrachte, worin ihm, auch seine Sohne gefolgt sind. Ein besonberes Talent besaß er in Darstellung von Gewittern und Winterstüz-Die Figuren in seinen Candschaften find theils von seinem Bruder, theils von seinem Reffen Johann: Moah gemahlt. Er selbst hat auch einige feiner Lands schaften in Rupfer gestochen. Bamberg und Würzburg sind mehrmahls von ihm besucht worden, und am letz teren Orte ward er von dem Furft = Bischoff Frang Confebr geschätzt. Auch von seinen Sohnen sind nur zwei am Leben geblieben, nehmlich Christoph, und To-

hann Christoph. Er starb im Jahre 1754.

Sohne von Johann Georg maren Ivel Paul, und Johann Noah. Joel war 1713 in Rurns berg geboren, und kaum 10 Jahr alt, als sein Bas ter farb. Er ftudierte die Runft in der Academie von Joh. Daniel Preister und Martin Schus fer, wobei ihn theils fein Großvater Withelm, theils eine Menge hinterlassener Studien seines Baters unter-Butten. Inzwischen glaubte er fein Glad im Militair zu machen und trat in Preußische Dienste. Im Sahre 1737 nahm er aber wieder seinen Abschied, legte fich aufs Neue auf Landschafts = und Historienmahlerei, und genoß in Rheinsberg bes besonderen Schutes eines Benerals, ber ihm viel zu arbeiten gab, und ihn auf mehreren Reisen mit sich nahm. Nach drei Jahren kehrte er in sein Baterland zurud, ließ sich aber in Frankfurt von einem vermeintlichen Freunde bereben, wieder in Militair Dienste zu treten, und von diefer Beit an ift nichts weiter von ihm bekannt.

Iohann Noah, sein Bruder, war 1716 heboren, und schon im achten Jahre seines Lebens eine Waise. Auch er war ein Zögling der Johann Daniel Preislersschen und Martin Schusterschen Academie, in der Folge aber ein Schüler von Johannes Kupezky, und ward ein geschickter Mahler, der seines Meisters Manier vollkommen nachahmte. In den von ihm gemahlten Schlachten, Thierstücken; Jagden u. s. w. ist die Mazwier seines Vaters vorhertschend sichtbar. Sonderbar ist es, daß von seinen vielen Schnen auch nur zwei am Leben blieben, nehmlich Georg Christoph Gottzlieb, und Burkhard Albrecht. Er starb im Jahre 1758.

Shristoph von Bemmel, geboren 1707, war Peters altester Sohn — von diesem in der Landschaftsmahlerei unterrichtet, und ein geschickter Künstler. Er hielt sich einmal in Mannheim, dann in Strasburg auf, wo er eine gute Aufnahme sand. Im Jahre 1783 bes suchte er seinen Nessen Simon Joseph. Mehr ist nicht von ihm bekannt.

Gein jungerer Bruder war

Johann Christoph von Bemmel, bessen Gesburtsjahr man nicht angeben kann, der aber auch in Nürnsberg geboren ist. Bei seiner Reigung zur Landschafts-Mahlerei ward er in seiner Jugend von seinem Vater unterrichtet, und seine Arbeiten wurden in kurzer Beit von allen Kunstsreunden bewundert. Zuerst wohnte er in Nürnberg, nachher aber in Bamberg. Er war zweismal verheirathet. Seine erste Frau hatte ihm zweischne geboren, Karl Sebastian, und Simon Joseph; die zweite den Johann Caspar. Sein Loderfolgte im Jahre 1778.

Georg Christoph Gottlieb von Bemmel I. Johann Roah's Sohn, war 1738 in Nürnberg geboren, und erhielt ben ersten Unterricht im Zeichnen sowohl von seinem Vater, als auch von Georg Martin Preisler, und ward 1755 unter Johann Justini Preislers Directorat in die Academie aufgenommen. Er mahlte im Hollandischen Style Feldschlachten, Köpfe von Alten u. s. w. so kunstvoll, das man sie für Arbeiten Johann Georgs ansah. Ein Sohn von ihm, der gleiche Namen führt, nehmlich

Georg Christoph Gottlieb von Bemmel II. ist im Jahre 1794 gestorben. Sein, im Jahre 1742 ged borener Bruder,

Burkard Albrecht von Bemmel, zeigte von früher Jugend an viel Talent im Thierzeichnen, besonders in Darstellung von Pferden, Kühen, Hunden u. s. m. die er nach der Natur copirte. Seine Zeichnungen sind sehr selten, indem er schon 1755 in einem Alter von 13 Jahren starb.

# Karl Sebastian von Bemmel, geb. 1743, gest. 1796.

ein Sohn Johann Christophs, war in Bamberg gebo: ren, und hatte fich int seiner Jugend auf Landschafts= Mahlerei gelegt. In einem Alter von 7 Jahren vers ließ er wegen seiner Stiefmutter das vaterliche Saus, und begab fich zu seinen Verwandten nach Rurnberg, wo er viel und mit Eifer arbeitete. In der Folge ließ er fich dafelbst ganz nieder, und mabite Landschaften in Was= ferfarben, die in England, Spanien und Rufland fehr gut aufgenommen wurden. Bielleicht ist en unter ber ganzen Familie ber berühmteste Landschaftsmahler. hatte die prächtigsten und geschmackvollsten Ideen im Inventiren, einen fertigen Pinfel in-Ausführung feiner Gebanken, und mahlte herrliche Himmel und Perspec= tive. Man glaubt daß seine Baume sich bewegen, und fieht burch seine Gemässer ben Erdboden durchscheinen; kurz alles was die Natur an Schönheiten im Großen hat, bas zeigt er uns im Kleinen.

### Simon Joseph von Bemmel,

geb. 1747, gest. 1791.

war ebenfalls in Bamberg geboren, und ein Bruder bes vorigen. Nachdem er von seinem Vater den ersten Unterricht in geschmackvoller Darstellung von Landschafzten erhalten hatte, gieng er nach Augsburg, Nürnberg, die Schweiz, und Strasburg, und beschloß sein Leben zu Kloster Neuburg bei Wien. Seine Arbeiten sind sehr selten.

### Johann Caspar von Bemmel,

geb. 17 . . gest. . .

ein Stiefbruder der beiden vorhergehenden, hatte in Bamsberg, wo er geboren war, den ersten Unterricht in der Kunst erhalten; und verließ diese Stadt nach dem Tode. seines Vaters. Da er sehr groß war, gerieth er und glücklicher Weise in die Hände preußischer Werber, und von der Zeit an hat man nichts weiter von ihm erfahren.

Georg Christoph Gofttlieb von Bemmel II. ein Sohn von Georg Christoph Goftlieb I. war 1766 geboren, erhielt neben dem Unterricht im Zeichnen von: feinem Vater eine sehr gute Erziehung, und zeigte eine besondere Vorliebe zur Landschaftsmahlerei, weshalb er auch die Wette mehrerer Meister copirte.

Er lebt noch in Nürnberg, und hat einen Sohn mit gleichem Namen, nehmlich Georg Christoph Gottlieb von Bemmel III. der 1788 geboren ist, und auf welchem die Nachkommenschaft dieser berühmten Familie beruht a).

Eine andere berühmte Mahler Familie, die aber unglücklich geworden, und durch die blutigen Kriege der Schweden ihrer Besitzungen in Obersachsen beraubt worden ist, war die

#### von Blatnerische,

jest Blattnerische Familie, Veren Stammvater Sans

a) S. Meusels N. Miscellen. St. V. pag. 636. und St. IX. pag. 81. Biographien aller Bemmel u. s. w. wo sich auch eine genealogische Tabello besindet. Vergl. Füßln's Lexicon Tom. II.

: 8)

-, ¢)

#### Geschichte der Mahlerei-

Samuel Blattner ist a). Da sich jedoch eine sehr genaue Nachricht von ihr bei Meusel b) befindet; so ver= weise ich meine Lefer barauf, wie auch auf Fußly's Lericon T. II. pag. 80.

Ich gehe nun zu einer anderen ausgezeichneten Runft= ter=Familie über, welche sich um den Fortgang ber schönen Kunste in Deutschland viele Verdienste erwors ben hat, nehmlich zu der Preislerschen.

Der Stammvater mar Daniel Preisler c), geb. 1627 in Prag und gest. 1665. Einige Schriftsteller lassen ihn in Dresten geboren werden, und behaupten daß seine Worfahren Glasmahler gewesen, und baselbst noch einige ihrer Arbeiten, mit bem Datum 1470, worhanden maren. Sein erster Lehrer war Christian

Bans Samuel, geb. 1633, geft.

Samuel, geb. 1674, geft. 1705.

gest. 1762.

Samuel, geb. 1704. Johann Samuel, 1706 nach feines Baters Tode geboren.

Joh. Samuel, geb. 1731, geft. . . .

Ernst Samuel, geb. 1745, geft. ...

Heinrich August Samuel, geb.... geft....

b) S. Meusels Miscellen artistischen Inhalts heft XX. p. 144. Kurze Biographien einiger Kunstler aus ber ehemaligen von Blattnerischen jest Blattnerischen Familie.

Daniel Preister,

Robann Daniel.

| <i>:</i> . • • |                   |                  |                   |                     |                      |  |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--|
|                | Johann<br>Zustip. | Georg<br>Partin. | Johann<br>Martin. | Valentin<br>Daniel, | , Barbara<br>Helena. |  |
| Anr            | •                 | ing.<br>citas,   | Johann Seorg.     |                     | •                    |  |

Sohnen und in Deutschland gereist, und ließ sich 1862 in Rurnberg nieder, wo er mit vielem Beifalle arbeistete.

Sein Sohn, Johann Daniel, ward einige Moznate nach des Baters Tode (1666) geboren, und erzlernte die Kunst bei seinem Stiefvater Heinrich Popp. Unter seinen vielen Arbeiten befindet sich auch eine Ansleitung zur Zeichenkunst, welche gedruckt a) und für die Vetersburger Academie auch ins Russische übersetzt worzen ist. Er ward in der Folge Director der Nürnbewger Mahler=Academie, und starb 1737 mit Hinterlassung von vier Sohnen und einer Tochter.

Der alteste unter diesen Sohnen war Johann Justus, 1698 in Nürnberg geboren, und 1771 gestorsben. Nachdem er seine ersten Studien vollendet hatte, hielt er sich & Jahre in Italien auf, und war Mahler und Kupferstecher. In Florenz zeichnete er viele Gemsmen sur dem Baron Stosch und gab ein Werk über Statuen heraus b), so wie auch 20 Blätter nach den Plassonds von Rubens in der Jesuiten Kirche zu Antwerpen. Er solgte seinem Bater in der Direction der Academie, und war mit der berühmten Künstlerin Susanna. Maxiq Dorsch c) verheirathet.

Der zweite, Georg Martin, (1700 geboren, und 1754, gestorben), legte sich besonders auf das Kupfersstechen, und hat sowohl mehrere Statuen der Dresds

a) Beichenacabemie. Rurnberg. 1791. 1754. 1765. Fol.

b) Joh, Justini Preisleri Statuae antiquae aeri incisae, der lineatae ab Edmundo Bouchardon. Norimbergae 1732. Fol, 50 Blatter.

e) Sie war 1701 geboren, und ist 1765 gestorben. Ihr Later lehrte sie die Steinschneibekunst. Zuerst war sie mit Saloz mon Graf, einem geschickten Mahler verheirathet, welcher 1737 starb. Im Jahre 1738 heirathete sie unsern Joh. Jusstin Preisler.

ner Gallerie, als auch eine schöne Sammlung Römisscher und Florentinischer Statuen nach den Zeichnunsgen seines Brubers Johann Justus gestochen a), Als Kupferstecher arbeitete er auch für das Florentinische Museum. Er starb im Jahre 1754.

Der Dritte, Johann Martin (1715 geboren, und 1794 gestorben), lernte die Kupferstechkunst von seinem Bruder Georg Martin, war 1739 in Paris, und arbeitete dafelbst sleißig. Im Jahre 1744 erhielt er einen Ruf als Hoftupferstecher und Professor der Academie nach Koppenhagen. Unter vielem andern was er dort arbeitete, zeichnet sich die große Statue zu Pferde von Heinrich V, nach Sally, sehr aus. In der Folge ward er Königs. Dänischer wirklicher Justig: Rath. Alle Bildnisse der Königs von Dänemark in Schlegels Geschichte sind von ihm. Man vergleiche Füsly's Lexicon Band II. pag. \$1661.

Der Vierte, Balentin Daniel (geb. 1717, gest. 1765, andere behaupten 1763), war zwar zum Studieren bestimmt, allein seine Leidenschaft für die Kunst verleitete ihn sich ganz auf das Kupferstechen in schwarzer Kunst zu legen, in welcher Manier er viel arbeitete, und unzer andern auch ein schönes Portrait meines Baters nach einem Gemählbe von Colomba. Unten steht: Val. Dan. Preisler sculps. et excudit. Norib. A. C. 1750. Er hielt sich einige Zeit bei seinem Brüder in Koppenhasgen auf, und starb auch daselbst im Jahre 1765.

Endlich Barbara Helena, bie nachherige Gatztin des trefflichen Philipp Wilhelm Deding, Professors der Zeichenkunft am Collegio Carolino zu Braunschweig, eines der schönsten und liebensmurdigsten Frauenzimmer,

a) Statuae insigniores in Italico itinere a Joh. Justine Preislero delineatae, april incisae a Joh. Martino Preislero. Norimb. 1736. Fol. (20 Blätter.)

voll Talent für Mahlerei und für Musik. Diese edle Frau starb im Jahre 1758 a).

Johann Juftus Preisler hatte zwei Tochter. Die alteste, Anna Maria, lernte die Steinschneibekunst von ihrer Mutter Susanna Maria Dorsch, und ward an den Buchhändler Stein in Nürnberg verheirasthet.

Die jungste, Unna Felicitas, lernte das Zeichs nen und Aupferstechen von ihrem Vater, und ward an Zwinger, einem Schüler ihres Vaters, und nachherigem Director der Zeichenschule in Nurnberg verheirathet.

Johann Martin Preisler hatte einen Sohn, Johann Georg (nicht Gottlieb), der 1757 in Koppenschagen geboren, und ein Schüler seines Waters war. Im Jahre 1780 erhielt er die goldne Preismedaille den Academie und begab sich nach Paris, in Ville's Schule. Er ist der letzte Sprößling der Preislerschen Familie.

Eine andere Familie, deren manuliche und weiblische Mitglieder Künstler waren, ist die Familie der Dietsch ober Dietsch.

Fohann Israel Dietssch, (1681 geb. und 1754 gest.) war ein Schüler von Daniel Preister dem Vater, und ein sehr talentvoller Künstler. Er hatte eine zahlzteiche Nachkommenschaft b).

Joh. Israel Dietsich.

**b**) .

a) S. Meufels N. Miscellen St. XIV. p. 701. "Merkwürstige kebensumstånde des im Jahre 1781 zu Braunschweis verst storbenen Mahlers P. W. Deding, von ihm selbst aufgestett. Vergl. im Füßly den Artikel Barbara Pelena Preisster, wo ein Irrthum zu seyn scheint, indem ich nicht glaube, daß sie schon einmal verheirathet war.

Barbarg Johann Johann Johann Georg Johann Margar. Regina, Siegm. Christoph. Jacob. Friedr. Albrecht. Barbara.

Gufanne Marie.

Barbara Regina, welche 1706 geboren, und 1783 gestorben ist, mahlte mit großer Kunst Blumen und Bögel in Wasserfarben. Nach ihren Arbeiten erschien ein Werk unter dem in der Note angeführten Titel a).

Johann Siegmund (1707 geb. und 1775 (1779) gest.), war ein Schüler seines Baters, und mahlte in Aquarell Landschaften und andere Sachen. Anch von ihm ist außer mehreren anderen eine Samms lung Landschaften erschienen b).

Johann Christoph (geb. 1710 und gest. 1769 [1768]), mahlte Landschaften, Blumen und Früchte, und war ein geschickter Kupferstecher. Nach seiner Comsposition hat Catharina Prestel 6 Blätter in Kupfer gesstochen. Auch von ihm sind unter dem unten stehenden Titel 11 Blätter erschienen c).

Johann Jacob (1713 geb. 1776) mahite Lands - schaften, und Felds und Seeschlachten.

Georg Friedrich (geb. 1717 gest. 1755) mahlte liebliche Cabinetstücke.

Johann Albrecht (geb. 1720 gest. 1782) mahlte Landschaften, Schlachten, Blumen, Portraite, und Casbinetstücke in Hollandischer Manier. Man behauptet, daß die oben erwähnten, von der Prestel gestochenen Landschaften nach seinen, und nicht nach seines genannsten Bruders Compositionen gearbeitet sind.

- a) Sammlung meist inländisch gefangener Bogel, welche nach den Mahlereien der so geschickten als berühmten Jungser Bars bara Regina Diezschin in Kupfer gebracht, und mit natürlischen Farben aufs fleißigste ausgemahlt sind. Rurnb. 1772—1775. Groß QuersFolio. 50 Blätter nebst Tert.
- b) Auf die neueste Art Landschaften zu mahlen. Inventirt und gezeichnet von Joh. Siegmund Diezsch. Rurnb. 1763.
  - c) Plaisante Prospecte von Rurnberg, wie solche von der Stadt aus gegen alle umliegende Dörfer zu sehen. Rurnberg 1737. — Ein anderes blos Landschaften enthaltendes Werk ist von ihm und seinem Bruder, Joh. Albrecht herausgegeben.

Margaretha Barbara, geb. 1726 gest. 1795, war verheirathet, und die lette dieser Familie. Sie mahlte Früchte, Blumen und Bögel, stach auch in Kuspfer, und gab ein großes Pslanzen Berk heraus, zu welchem der Hofrath Schreber in Erlangen den Tert. lieserte.

Endlich Susanna Maria, eine Tochter Johann Christophs, mahlte nur Bögel und gab ein Werk der Art heraus. Sie lebte noch im Jahre 1790 in Nürnsterg.

Wilhelm Gorée, im Jahre 1635 zu Mibbels burg geboren, und 1711 gestorben, war von seinem Stiesvater, gezwungen worden, Buchhändler zu werden, wobei er jedoch Gelegenheit hatte fort zu studieren. Er gab außer der Fortsetzung des von seinem Vater unster dem Titel, de Republyk der Hebreen versaßzten Wertes solgende Schristen über Mahlerei, Archistectur u. s. w. heraus: 1) Verlichterie Kunde. Amsterd. 1697. 12. 2) Teyken Verlichterie en Schilderkunst. Amsterd. 1705. 8. 3) Natuurlyk en Schilderkunstig autwerp der Menschkunde. Amsterd. 1705. 12. c. sigg. 4) Algemeene Bouwkunde volgens de anlykeen hedendaasche Manier. Amsterd. 1705. 12. c. sigg.

Diefe Werke sind zum Theil auch von Johann Lans gen ins Deutsche übersett, und zu Hamburg in 12mo gedruckt worden.

Einer seiner Sthne, Johann Gorée, ber 1670 in Middelburg geboren, und 1731 gestorben ist, machte sich durch seine Geschicklichkeit im Zeichnen rühmlich beztannt, und war ein Schüler von Lairesse. Der Magizstrat von Amsterdam ließ im Jahre 1705 die herrlichen Gemählde im Bürger-Saale des dortigen Rathhauses zeichnen, die nachher von Joh. Hoopzaat und G. Razdemaker ausgeführt worden sind. Unter mehreren Schrifz

theters Cohn aus Ragnit in Preugisch Litthauen, und ftudierte zu Konigsberg die Rechtswiffenschaft, und Die iconen Runfte, indem er fich auf Miniatut = Dablerei und Aeztunst legte. Er gieng im Jahre 1744 als Hof: meifter nach Berlin, marb im folgenden Jahre Pagen-Hofmeister zu Cassel, verließ aber seinen Posten wegen ber damaligen Kriegsunruhen, und begleitete von 1760 bis 1762 ben Grafen Ennar auf einer Reise burch Frankreich, die Schweit und Italien. Seine Liebe zu den fchonen Kunften ward in Rom durch seine Freundschaft mit Winkelmann noch inniger, und er faßte den Entschluß, fic bort hauslich niederzulassen. Da er mehrere Sprachen rebete, so wandten sich fast alle Fremde von Stande an ihn, um fich von ihm, als einem Kenner der Runft, in Rom und den umliegenden Gegenden herum führen zu laffen. Auch befaßte er sich mit Kunstauftragen für mehrere beutsche, und besonders für den russischen Sof. Bergog von Gotha, deffen befondere Gnade er befaß, ernannte ihn zum Hofrath, und gab ihm eine Penfion. Eben diese Ehre widerfuhr ihm von der Rayserin Catharina II. welche ihm überdem noch bie Aufficht über ein, für die in Rom ftudierende ruffische Jugend errichs tetes Institut gab. Mit mahrer våterlicher Liebe nahm er junge deutsche Runftler auf, welche sich an ihn wands ten. Bu feinem Wergnugen beschäftigte er fich mit Deble, Pastell =, und Wachs=, ober enkaustischer Mahlerei, mo= dellirte in Thon und Wachs, und machte mehrere Bersuche theils in der encqustischen Mahlerei, theils in der Nachahmung der Steine mit mehreren Lagen. Im Jahre 1788 war er mit einer Abhandlung über biefen Gegens stand beschäftigt, beren Robe gedenkt a), die aber, so viel ich weiß, nicht erschienen ift. Bu seinen Schriften ge-

a) S. Vitruv von Robe. Bb. II. p. 126. und die Alg. Litt. Zeit. 1788. p. 167. 111. u. f.

hort eine Nebersetzung der Arkenholzischen Memoiren der Königin Christine, wozu er selbst die Bignetten und Münzen zeichnete. Auch schrieb er "Ueber die Mahles rei in Wachs Dastell im Journal etranger. Fevr. 17. a) und verschiedene andere Sachen, in Hinsicht welcher ich meine Leser auf seinen Artikel im Füßly b) verweise. Auch verdient nachgelesen zu werden, was in Sothes Schrift "Winkelmann und sein Jahrhundert" über ihm gesagt worden ist. Er starb im Jahre 1793.

#### Christian Wilhelm Ernst Dietrich,

geb. 1712, gest. 1774.

Weimar ift fein Geburtsort. Die erfte Unleitung gur Kunst gab ihm fein Bater, und Joh. Alexander Thiele in Dresben. Was er als junger Mann im Brublichen Pallast zu Dresben gemahlt hat, ist im siebenjährigen Rriege geplundert und vermuftet worden. Unter Bratl's Schutz trat er in Dienste bes Konigs August II, fühlte sich aber baburch, daß man um biese Beit in Dresben die italianischen Mahler sehr vorzog, so gefrankt, bas er, unter dem Vorwande nach Holland zu reisen, im Jahre 1734 nach seiner Baterstadt Beimar zurudkehrte, und sich bort eine Zeitlang mit Mahlen und Rupferfiechen beschäftigte. Als er ein Jahr nachher nach Dress ben zurudtam, hatte er die Genugthuung, bag feine Mahlereien bei hofe allgemeinen Beifall fanden. reifte also 1742 nach Italien, und fludierte zu Benedig und Rom die großen Meister, ohne jedoch dadurch feis, nen Geist zu fesseln, der ihn bald zur Nachahmung Poes lenburg's, Waterlos's, Rembrandts und anderer bingog, bald und vorzüglich aber zur Natur, in den herrtichen

a) S. Meufel Reue Misc. XVIII. p. 323 - 328,

b) Lexicon T. II. p. 1227.

Ansichten Italiens, Tivoli's, Frakcati's, Alband's u. s. Sein Ruf hatte sich bei seiner Burückunft ins Water: laub schon so verbreitet, daß man auch in England und Frankreich etwas von seinen Arbeiten besiten wollte. Außer einer Menge Semählbe von seiner Hand im Geist und Seschmad Rembrandts, hat man auch schone Kupfersticke von ihm. Die schönken Blätter von ihm habe ich in Belogna bei Carl Bianconi gesehen, welcher sie von seinem Bruder, Ludwig Bianconi, der viele Jahre am Dresd: ner Hofelebte, erhalten hatte.

Die vollständigste Sammlung seiner Kupferstiche, beinahe 200 Blätter, soll sich in der schönen Gemählder und Kupferstichsammlung des Herrn P. Otto in Leipzig besinden. Bon Heineken a) hat über seine Kupferstiche im Allgemeinen die ausführlichste Nachricht gegeben. Im Ingemeinen die ausführlichste Nachricht gegeben. Im Jahre 1764 ward er Prosessor der wiederhergestellten Academie, und Director der Zeichen- und Mahler-Schule zu Reißen. Er starb 1774.

Eine seiner Schwester Rahel Rosine besaß ebens falls viel Künstler- Talente, und heirathete den Mahler C. 28. Bohme.

#### Johann Georg Ziesenis, geb. 1716, gest. 1777.

Man rechnet ihn mit Recht zu den Deutschen, obzwohl er in Koppenhagen geboren ist. Den ersten Unzterricht im Zeichnen erhielt er von seinem Bater. In

a) Rachrichten von Künstlern und Kunstsachen I. p. 127, Bergl.
besselben Bersassers Dictionaire de Oraveurs, mo aber nur
diejenigen angesührt sind, welche nach ihm gestochen haben:
Rost und Winklers Catalogen, so wie auch: Oeuvres de G.
C. E. Dieterich, Peintre de S. A. Electorale de Saxe
etc. etc. XVII Planches imprimées sur 58 seuilles. à
Dresde chez la Veuve Dieterich. S. Meusels R. Miss
cellen St. X. p. 173.

ber Folge ward er ein geschickter Portraitmahler, ber int seinen Bildern große Aehnlichkeit mit ungezwungenen, dem Character der dargestellten Personen angemessenen Stellungen vereinigte, und zwar ein krästiges Colorit, aber nicht genug Abwechstung in den Fleischfarben besaß, die in einem bräunlichen Tone gehalten sind. Wahrsscheinlich hatte er in seiner Jugend nach Kupenkris Wersten studiert, so wie er auch mehrere Jahrelang die Galsterie zu Düsseldorf benutzte, woselbst er die Porstraite des Chursürsten, der Chursürstin und mehrerer vornehmer Personen mabite.

Im Jahre 1764 trat er als Hofmahler in Hannds
versche Dienste, und reiste verschiedene Male von Hans
nover aus an andere Hofe wohin er verlangt war, bes
sonders an den Braunschweigischen. Da: er zur Secte
der Herrenhuther gehörte, so hatte er während seines
Aufenthaltes in Braunschweig nur Umgang mit Brüs
dern dieser Gemeinde, zu welcher damahls auch der ges
schickte Fahrikant Stobwasser und einige wenige andere
gehörten. Indessen habe auch ich Gelegenheit gehabt, seine
Wekanntschaft zu machen, und din sehr freundlich von
ihm aufgenommen worden. Zwischen den Jahren 1770
und 1775 hatte er einen Vorfall, welchen ich hier wieder
erzählen will, wie er selbst ihn mir mitgetheilt hat.

Friedrich der Große pflegte seiner Schwester, der regierenden Herzogin von Braunschweig jahrlich zur Resdue Beit einen Besuch abzustatten. Er war unzähslich oft gemahlt worden, seine Portraite waren aber alle stüchtig und aus der Phantasie gemahlt, weil er nicht Geduld genug besaß, irgend einem Mahler ordentslich zu sitzen. Biesenis war gerade in Braunschweis als die Nachricht kam, daß der König in wenigen Lasgen in Salzthalum eintressen werde. Die Herzogin ließ ihn kommen, und sagte ihm, in der Hoffnung daß der König so viele Zeit ausopfern werde, um sein Portra

von ihm mahlen zu lassen: "Ziesenis, halte er fich bereit, um jeden Augenblick soine Arbeit anfangen zu konnen. Ich will aber burchaus bas Driginal, und keine Copie haben, und darum schicke er mir die Leinewand auf die er mahlen will, damit ich mein Petischaft drauf bruden tann". Biefenis ber ein febr rechtlicher Mann mar, und durchaus tein Mistrauen leiden konnte, marb durch das Mistrauen der Herzogin so empfindlich gefrankt, bag er ein Mittel ersann sich zu rachen, welches er unter anderen Umftanben gewiß nicht angewandt bas ben wurde. Er spannte' nehmlich doppelte Leinewand auf den Rahmen, und brachte ihn ber Berzogin, die bie untere Leinewand bann auch mit eigener Band besiegelte ohne etwas zu merken. Der Konig fam an, und ba er bei guter Laune war, so gab er ben allgemeinen Bitten, und besonders den Bitten bes Generals von Ret nach, welchen er mohl leiden mochte, und bestimmte bem Mahler eine Stunde, mahrend welcher er ihm figen wollte. Die Arbeit gelang Biesenis vortrefflich. Er hatte den Ropf sehr abnlich und schon gemahlt, und ganz mit bem eigenen Blicke bes Konigs. Das Uebrige, ben blauen zugeknöpften Rod, die weiße Weste, die schwarz fammtnen Beinkleiber mahlte er nachher hinzu. Go wie er nach Hause tam, spannte er die obere Leinewand mit bem Portraite aus bem Rahmen, mahlte auf die untere eine vollkommene. Copie, und behielt auf diese Beise unter bem Namen der Copie bas Driginal, von welchem er denn noch mehrere andere Copien verfertigte. Dan barf bei seiner befannten Rechtlichkeit überzeugt senn, daß er nicht fo gehandelt haben wurde, wenn ihm bie Derzogin mehr Bertrauen bewiesen hatte. Unter ben von ihm mit sprechender Aehnlichkeit gemahlten vielen Wortraiten, erinnere ich mich besonders ber Portraite bes Herzogs Ferdinand von Braunschweig, und bes Ge

merakissenus der Portugiesischen l-Armee, Grafen-von Bückehurg. Biesenis farb im Jahre 1777.

### Adam Friedrich Oeser

geb. 1717, gest. 1799.

Diefer achtungswurdige Runftler war in Presburg von Sachfischen Eltern geboren. Bei einer, fich schon in seis ner zarten Rindheit zeigenden natirrlichen Unlage zu den schönen Kunsten, genoß er den ersten Unterricht darin in der Academie zu Wien, woselbst er fich fieben Babte aufhielt, und im 18ten Jahre feines Alters ein. nen Preis gewann. Gein Berlangen Alles zu umfaffen, was zu bem zeichnenben Kunftler gebort, machte ihn allen. Kunfttern lieb, befonders dem Raphael Deni mer, bei welchem er sich in einem Zeitraume von zwei Jahren im Boffiren fehr wervolltommnete. - Much hatte er bas Studium ber Antike nicht vernachlässigt, und hatte sich alle nothigen Kenntnisse rücksichtlich des Costüs mes u. s. w. erworben. Ungeachtet bieser mannichfaltis, gen Kenntnisse entschied er sich doch vorzüglich für die Mahlerei, und gieng schon 1737 als ein geschickter Künftler nach Dresben.

Dressen war zu jener Zeit der Sitz der Kunst in Deutschland. Diedrich, Mengs, und mehrere andere Künstler von Verdienst ledten daselbst. Hier schloß uns ser Deser eine genaue Freundschaft mit Winkelmann, und man behauptet, daß Deser ihn auf den wahren Wug zum Studio der Antike geführt habe. De ser hatte sich vorher, daser Ludwig Sylvesters Bekannt. schaft machte, auch auf die Fresko. Mahlerei gelegt.

Bahrend bes für Sachsen höchst unglucklichen siebenjährigen Krieges hielt sich Deser größtentheils zu Dahlen bei dem Grafen von Bunau auf, und gieng nach dem Frieden nach Leipzig. Als darauf bald nachher der Churfirk Christian feine neue Acabemie ju Dresten errichtete, ward ihm die freie Babi gelaffen, entweder in Leipzig zu bleiben, ober nach Dresben gu geben. Defer wahlte bas erftere, ließ sich 1764 haus: lich in Leipzig nieber, und ward zum Director bet bots tigen Academie, zum Professor ber Dresoner, und zum Churfurklichen Sofmabler ernannt.

Was er in Leipzig der Kunft rücksichtlich bes guten Beschmads geleiftet habe, bas fieht man in Leipzig in bffentlichen und Privathaufern, die fein Pinfel ausschmudte. Mich hat besonders die dortige Sankt Nicolai Kirche intereffirt, die gang erneuert ward, und worin fich meh-

rere ausgezeichnete Gemablbe von ihm befinben.

Leipzig kann sich gludlich schätzen an ber Spitt ber, ben Magiftrat und die Regierung betreffenden Ge Schäfte, seinen berühmten Duller gehabt zu haben, bem es alle seine Verschönerungen verdankt, und ber die Runftler ermunterte, belebte, und ehrte. Ich habe bei meiner letten Reise nach Dresben noch die Freude gehabt, diese beiden achtungswirdigen Manner gu feben und zu fprechen.

Unter Defers Bilbhauerarbeiten zeichnet fich bie Stathe des Churfürsten auf der Esplanade zu Leipzig, das der Ro niginn Mathilbe von Dannemark zu Belle errichtete Monus ment, und mehrere anbere Monumente befonbers bas Gellette fche febraus. Er war fo anhaltend fleißig und arbeitfam, daß er erst einige Tage vor seinem, im Jahre 1799 erfolgten Tode, einen Christus-Ropf vollendete a). Er hinterließ zwei Sohne und zwei Tochter, welche sammtlich zur Kunft angeleitet murben. Der alteste Cohn, Johann Fries brich Ludwig Defer, mar 1757 in Dresben geboren, erhielt ben erften Unterricht von feinem Bater, und

a) S. Reuer teutscher Merkur St. VI. p. 152. Ueber Defer. Gbenbas. St. X. pag. 170. "Ueber Desers Gemablbe in ber ber Hauptkirche zu Chemnis."

ward als Unterlehrer bei der Academie zu Leipzig ans gestellt. Er verließ aber diese Stelle wieder, um seisnem lebhaften Kunsttriebe zu folgen, gieng 1778 nach Oresden zurück, und hat daselbst treffliche Gemählbe und Zeichnungen in Aupsdaels Manier geliefert. Er ist 1792 in der Bluthe seiner Jahre gestorben.

Der jungere Bruder, auch ein Künstler, starb schon früher, so das Deser das harte Schicksal erlebte, seine

beiden Sohne vor fich hinfterben zu feben.

In Hinsicht der vom Bater und von den Sohnen gestochenen Aupferstichen verweise ich auf Füßly's Lexicon T. II.

Eine andere Mahlerfamilie ist die Schützische von welcher ich jedoch nur des

#### Christian Georg Schütz geb. 1718, gest. 1792.

besonders gedenken will. Er war zu Florsheim im Mainzischen geboren, war 1731 ein Schüler von Hugo Schlegel, und ließ sich, nachdem er an mehreren Hösen, besonders am Braunschweigischen a) und Casselschen gearbeitet hatte, im Jahre 1749 (nicht 1743) in Franks, surt am Main nieder, wo er anfangs viel a Fresco mahlte, und nach dem Geschmacke der Zeit Facaden von Gebäuden ausschmücke, nachher sich aber ganz auf Lands

a) Als ich im Jahre 1769 burch Frankfurt reiste, machte ich baselbst die Bekanntschaft mehrerer Künstler und Kunstsreuns be, Hüsgens, Krause's, den ich nachher oft in Weimar wieder gesehen habe (er war der Sohn des Wirths in der weißen Schlange daselbst und ist 1733 geboren und 1806 zu Weimar gestorben), und besonders dieses E. S. Schüs's, der mich überaus herzlich aufnahm und mir erzählte, daß er meisnen Vater genau kenne, und daß derselbe ihm zu Braunsschweig, wo er für den Herzog Karl arbeitete, einen Sohn über die Tause gehalten habe.

schafts : Mahlerei legte, und barin ein ausgezeichneter Künstler ward.

Er hatte has Glud von einem Holsteinischen Baron, von Hedel, besonders begünstigt zu werden, der ihn
in seiner angesangenen Laufbahn ausmunterte. Sein
ausgezeichnetes Talent zeigte sich besonders in der Darstellung der Rhein= und Main=Segenden, um deren
willen er mehrere Reisen machte. Im Jahre 1762
begab er sich nach der Schweiz. Rücksichtlich seiner vorzüglichsten Arbeiten verweise ich auf Füßly a), welcher
hemerkt, daß mehrere seiner Arbeiten mit schönen Thieren von W. F. Hirt, und späterhin mit schönen Figuren
pan Pforr ausgeschmuckt sind.

In den Jahren 1783 und 1784 bestellte der Churfürst von Mainz 14 Gemablbe bei ihm, die vorzüglichsten Ansichten von Mainz und der umliegenden Gegend bars stellend. In früheren Jahren pflegte er seine Gemählbe mit einem Pfeile-zu bezeichnen, in der Folge aber fette er feinen Mamen und bie Jahrzahl barunter. Die beften feiner Arbeiten sollen biejenigen senn, welche er zwischen 1760 und 1775 verfertigte. Ueber sein Berdienst als Runftler, will ich nur Folgenbes bemerten: Er ftubierte die Natur, und ahmte sie mit Auswahl nach. Seine Workergrunde enthalten schone Gegensate; er mabite mit vielem Fleiße, und befaß ein anmuthiges Colorit. Seine Fernen find mit einer unglaublichen Bollendung, aber zu bestimmt gemahlt. In Entfernungen von einer Meile und darüber unterscheidet man noch die Dachzies geln, fleine Blatter und abnliche Dinge, und es fehlt seinen Gemählden der Duft, das Nebelige, welches bie herrlichen Wirkungen des Helldunkels hervorbringt. größte Theil feiner schönsten Gemablbe hat eine gang reine Luft, ohne allen Dunft in der Atmosphäre. Un-

a) Zufin Lericon T. II. p. 1552.

geachtet dieser Mangel gehört er bennoch zu ben ause gezeichnetsten Landschaftsmahlern.

Ein sehr sonderbares Original war sein ältester

Sohn

#### Franz Schütz,

der sich auch in Landschaftsmahlerei auszeichnete, und 1751 zu Frankfurt geboren, und 1781 daseihst gestorben ist. Ueber die Eigenheiten dieses Mannes, und über seinen moralischen Character ist so viel geschrieben, daß ich es für überslüssig halte davon zu reden, und meine Leser daher auf die unten angeführten Schriften verweise a). Ein Auszug daraus sindet sich bei Füßly Tom. II. p. 1552.

Unter ben vielen andern, zum Theil noch lebenden Künstlern dieser Familie zeichnet sich als ein Künstler von großem Verdienst aus: Christian Georg, auch Seorg der jüngere, oder Schütz der Nesse. Er ist 1758 geboren. Man vergleiche was Füßly am angeführten Orte von ihm und den übrigen bemerkt hat.

# Pascha Johann Friedrich Weitsch, geb. 1723, gest. 1803.

von Hessendamm, oder Hessen, einem Dorfe im Fürstersthum Wolfenduttel. Er war Militär, und machte als Unterofsizier den ganzen siebenjährigen Krieg mit. Ins dessen war von seiner Kindheit an seine Neigung zur Mahlerei so groß, daß er sich in den Wachtstuben, während andere tranken und spielten, damit beschäftigte als les zu zeichnen, was ihm vorkam. Bei seinem Ubgange

a) Meusel Miscellaneen St. XIV. p. 80 — 101. Dieser Aufssatz soll von Küttner herrühren. Hüsgen R. A. 380 — 387. und schon früher im deutschen Museum 1781. p. 125 — 180

von der Armee nahm sich der regierende Herzog Karl von Braunschweig seiner an, um ihn in der Folge bei der Porzellain=Fabrik zu gebrauchen.

· Weitsch war indessen, obwohl er gar keinen Um terricht genoffen batte, für einen boberen 3med bestimmt, und legte sich besonders auf Landschaft= und Thiermahlerei. Vorzüglich gelang ihm die Darftellung von Gichenwalbern, die er in ber Rabe feines Bohnortes, Braunschweigs, ju ftubieren Gelegenheit hatte, fo dag mehrere seiner Gemahlbe mabre Aussichten sind. Auf einer Reise nach Cassel und Dusselborf hatte er Gelegen= heit in den dortigen Gallerien die Werke Paul Potters, Berghems, Both's u. f. w. zu bewundern, und ermählte fich Potter zum Mufter feiner Thierstude. Spaterbin reiste er auch nach Holland, und fieng an neben seiner Mahlerei auch einen Bilberhandel zu treiben. Ungeach: tet er nicht zu ber ersten Classe ber Landschafts = Dah= let gehört, so haben doch seine Gemahlbe etwas febr Liebliches, und man kann um so weniger laugnen, daß er ein Kunftler von Genie mat, wenn man bedentt, dag er alles aus sich selbst, und zwar schon in früher Jugend gelernt hatte

Nach des Inspector Busch Tode a) ward, (wie es häusig zu geschehen pflegt) durch Protection seine Stelle an einen gewissen Eberlin gegeben, der nun, vom blossen Bettmeister des Schlosses zu Salzthalum, zum Galz

a) Ishann Christoph Busch war 1703 in Braunschweig geboren, und von seinem Bater, einem ganz gewöhnlichen Portraitzmahler, unterrichtet. Bei seiner Neigung zur Historienmahzterei erhielt er einige Anleitung von D. C. Andre, aus Miztau in Curland. Busch reiste in Holland und England, arzbeitete nach seiner Zurücktunft in Hamburg und Hannover, und ward Inspector der Bildergallerie zu Salzthalum. Er hat mit Geschmäck vieles in Gerhard Dow's und Ostade's Maznier gemahlt; seine Arbeiten haben aber, weil er zu viel Firznis gebrauchte, sehr gelitten, und sind zerrissen.

kerie: Inspector erhoben ward. Erst nach Eberlind Tode bekam Weitsch dieses Umt, und hat es auch bis an seinem im Jahre 1803 erfolgten Tod würdig bekleidet.

加

**1** 1

/ E

1

13

it

M

gĖ

,

11.

Er hinterließ zwei Sohne. Der alteste gieng nach Berlin, und mablte Bandschaften und Portraite; der jungste erhielt die Stelle seines Baters. Bu Weitsch. Schulern wird auch ein gewiffer Dorftein Illia Siale talin gezählt, welcher 1771 in Island geboren, und der 16te lebende Sohn seiner Eltern mar. Bei seinem Werlangen sich auszubilden, entschloß er sich schon in feinem 18ten Jahre (1789) eine Reise zu machen, auf welcher er viel erbu!bete, ba er tein Bermogen befag, und keine andere Sprache kannte, als feine Mutterspra= che. Nachbem er Schiffbruch erlitten hatte, tam er nach Danzig, bann nach Polen, wo ihn ein Baron Trent unterstütte, und endlich, nach vielen Abentheuern, nach Braunschweig, wo er zufällig in Stobwasser a) einen våterlichen Freund fand, der ihn Weitsch so sehr empfahl, daß er ein Schuler besselben mart. Er ließ sich in Braunschweig nieder, und mahlte mit Beifall in ber Manier seines Lehrers. Eichen tokkirte er mit beinabe noch größerer Leichtigkeit als Beitsch b).

#### Gottfried Friedrich Riedels,

war der Sohn eines Virtuosen bei der Churfürstlichen Kapelle zu Dresden, und 1724 geboren. Als sein Bater in Dienste des Landgrafen von Hessen=Darmsstadt getreten war, wurde der junge Riedels bei seiner Reigung zur Mahlerei ein Schüler des landgräftis

a) Es ist bieses der berühmte Lacirer Stodwasser, den man überall sowohl in Hinsicht auf seine schönen Arbeiten, als auch in Hinsicht seines vortrefflichen Charakters kennt.

b) S. Einige Nachrichten von dem Landschaftsmahler Dorstein Illia Hioltalin, einem gebornen Islander, in Meusels Archiv für Künstler. Bb. I. St. 2. S. 57. 1804.

pon ihm mahlen zu lassen: "Biesenis, halte er sich bereit, um jeden Augenblick soine Arbeit anfangen zu tonnen. Ich will aber burchaus bas Driginal, und keine Copie haben, und darum schicke er mir die Leinewand auf die er mahlen will, damit ich mein Petischaft brauf bruden tann". Biefenis ber ein febr rechtlicher Mann mar, und durchaus tein Mistrauen leiben konnte, marb durch das Mistrauen der Herzogin so empfindlich gekrankt, daß er ein Mittel ersann sich zu rachen, welches er unter anderen Umständen gewiß nicht angewandt baben wurde. Er spannte' nehmlich boppelte Leinewand auf den Rahmen, und brachte ihn ber Herzogin, die die untere Leinewand bann auch mit eigener Sand besiegelte ohne etwas zu merken. Der König kam an, und ba er bei guter Laune war, so gab er ben allgemeinen Bitten, und besonbers ben Bitten bes Generals von Ret nach, welchen er wohl leiden mochte, und bestimmte bem Mahler eine Stunde, mahrend welcher er ihm figen Die Arbeit gelang Biesenis vortrefflich. Er hatte den Ropf sehr ahnlich und schon gemahlt, und ganz mit dem eigenen Blide des Konigs. Das Uebrige, ben blauen zugeknöpften Rod, die weiße Weste, die schwarz sammtnen Beinkleiber mablte er nachher bingu. Go wie er nach Hause: tam, spannte er bie obere Leinewand mit bem Portraite aus dem Rahmen, mahlte auf die untere eine vollkommene. Copie, und behielt auf biese Weise unter bem Ramen der Copie das Original, von welchem er denn noch mehrere andere Copien verfertigte. Manbarf bei seiner befannten Rechtlichkeit überzeugt senn, daß er nicht fo gehandelt haben wurde, wenn ihm bie Perzogin mehr Bertrauen bewiesen hatte. Unter ben von ihm mit sprechender Aehnlichkeit gemahlten vielen Wortraiten, erinnere ich mich besonders der Portraite bes Bergogs Ferdinand von Braunschweig, und bes Gemeralissemus der Portugiesischen ! Armee, Grafen- von Bukkeburg. Ziesenis garb im Jahre 1777.

### Adam Friedrich Oeser

geb. 1717, gest. 1799.

Diefer achtungsmurbige Kunftler war in Presburg von Sachfischen Eltern geboren. Bei einer, fich schon in seis ner garten Rindheit geigenden natürlichen Unlage gn ben schönen Kunften, genoß er ben erften Unterricht darin in der Academie zu Wien, woselbst er fich fieben Sahte aufhielt, und im 18ten Jahre feines Alters ein nen Preis gewann. Gein Berlangen Alles zu umfaffen, was zu bem zeichnenden Kunstler gehört, machte ihn allen Runftlern lieb, befonders dem Raphael Deni ner, bei welchem er sich in einem Zeitraume von zwei Jahren im Boffiren' febr. vervolltommnete. - Much hatte er' bas Studium ber Antike nicht vernachlässigt, und hatte sich alle nothigen Kenntnisse rucksichtlich des Costümes u. s. w. erworben. Ungeachtet bieser mannichfaltis, gen Renntnisse entschied er sich boch vorzüglich fur die Mahlerei, und gieng schon 1737 als ein geschickter Kunfiler nach Dresben.

Dressen war zu jener Zeit der Sitz der Kunst in Deutschland. Diedrich, Mengs, und mehrere andere Künstler von Berdienst ledten daselbst. Hier schloß uns ser Deser eine genaue Freundschaft mit Winkelmann, und man behauptet, daß Deser ihn auf den wahren Wag zum Studio der Antike geführt habe. Deser hatte sich vorher, da er Ludwig Sylvesters Bekannt. schaft machte, auch auf die Fresko. Mahlerei gelegt.

Bahrend des für Sachsen höchst unglücklichen sies benjährigen Krieges hielt sich Deser größtentheils zu Dahlen bei dem Grafen von Bunau auf, und gieng nach dem Frieden nach Leipzig. Als darauf bald nachDresden errichtete, ward ihm die freie Wahl gelaffen, entweder in Leipzig zu bleiben, oder nach Dresden zu gehen. Deser wählte das erstere, ließ sich 2764 häuszlich in Leipzig nieder, und ward zum Director der dorztigen Academie, zum Professor der Dresdner, und zum Shurfürstlichen Hosmabler ernannt.

Was er in Leipzig der Kunst rücksichtlich des guten Geschmacks geleistet habe, das sieht man in Leipzig in dffentlichen und Privathäusern, die sein Pinsel ausschmückte. Mich hat besonders die dortige Sankt Nicolai Kirche interessirt, die ganz erneuert ward, und worin sich meh-

rere ausgezeichnete Gemablbe von ihm befinden.

Leipzig kann sich glucklich schäten an ber Spite ber, ben Magistrat und die Regierung betreffenden Geschäfte, seinen berühmten Muller gehabt zu haben, bem es alle seine Verschönerungen verdankt, und ber die Künstler ermunterte, belebte, und ehrte. Ich habe bei meiner letzten Reise nach Oresben noch die Freude gehabt, diese beiden achtungswürdigen Männer zu seben und zu sprechen.

Unter Desers Bildhauerarbeiten zeichnet sich die Stathe des Chursursten auf der Esplanade zu Leipzig, das der Rozniginn Mathilde von Dannemark zu Belle errichtete Monusment, und mehrere andere Monumente besonders das Sellertssche sehr aus. Er war so anhaltend fleißig und arbeitsam, daß er erst einige Tage vor seinem, im Jahre 1799 erfolgten Tosbe, einen Christus. Appf vollendete a). Er hinterließ zwei Sohne und zwei Töchter, welche sammtlich zur Aunst angeleitet wurden. Der älteste Sohn, Johann Friesdrich Eudwig Deser, war 1757 in Oresden geboren, erhielt den ersten Unterricht von seinem Bater, und

a) S. Reuer teutscher Merkur St. VI. p. 152. Ueber Deser. Gbenbas. St. X. pag. 170. "Ueber Desers Gemählbe in ber ber Hauptkirche zu Chemnis."

ward als Unterlehrer bei der Academie zu Leipzig ans gestellt. Er verließ aber diese Stelle wieder, um seisnem lebhaften Kunstriebe: zu folgen, gieng 1778 nach Oresben zurück, und hat daselbst treffliche Gemählbe und Zeichnungen in Aupsdaels Manier geliefert. Er ist 1792 in der Bluthe seiner Jahre gestorben.

Der jüngere Bruder, auch ein Künstler, starb schon früher, so das Deser das harte Schicksal erlebte, seine

beiden Sohne vor fich hinfterben zu sehen.

In Hinsicht der vom Bater und von den Sohnen gestochenen Kupferstichen verweise ich auf Füßly's Lexicon T. II.

Eine andere Mahlerfamilie ist die Schütische von welcher ich jedoch nur des

#### Christian Georg Schütz geb. 1718, gest. 1792.

Besonders gedenken will. Er war zu Florsheim im Mainzischen geboren, war 1731 ein Schiler von Hugo Schlegel, und ließ sich, nachdem er an mehreren Hösen, besonders am Braunschweigischen a) und Casselschen gearbeitet hatte, im Jahre 1749 (nicht 1743) in Franksturt am Main nieder, wo er anfangs viel a Fresco mahlte, und nach dem Geschmacke der Zeit Facaden von Gebäuden ausschmückte, nachher sich aber ganz auf Lands

a) Als ich im Jahre 1769 burch Frankfurt reiste, machte ich baselbst die Bekanntschaft mehrerer Künstler und Kunstfreuns de, hüsgens, Krause's, den ich nachher oft in Weimar wieder gesehen habe (er war der Sohn des Wirths in der weißen Schlange daselbst und ist 1733 geboren und 1806 zu Weimar gestorben), und besonders dieses G. G. Schütz's, der mich überaus herzlich aufnahm und mir erzählte, daß er meisnen Vater genau kenne, und daß derselbe ihm zu Braunsschweig, wo er für den Herzog Karl arbeitete, einen Sohn über die Xause gehalten habe.

schafts = Mahlerei legte, und darin ein ausgezeichneter Kunstler ward.

Er hatte bas Glud von einem Holsteinischen Baston, von Hedel, besonders begünstigt zu werden, der ihn in seiner angefangenen Laufbahn ausmunterte. Sein ausgezeichnetes Talent zeigte sich besonders in der Darsstellung der Rhein= und Main=Gegenden, um deren willen er mehrere Reisen machte. Im Jahre 1762 begab er sich nach der Schweiz. Rücssichtlich seiner vorzsüglichsten Arbeiten verweise ich auf Füßly a), welcher hemerkt, daß mehrere seiner Arbeiten mit schönen Thiesren von W. F. Hirt, und späterhin mit schönen Figuren von Pforr ausgeschmuckt sind.

In den Jahren 1783 und 1784 bestellte der Churfürst von Mainz 14 Gemablde bei ihm, die vorzüglichsten Ansichten von Mainz und der umliegenden Gegend barstellend. In fruheren Jahren pflegte er seine Gemablbe mit einem Pfeile-zu bezeichnen, in ber Folge aber fette er feinen Namen und die Jahrzahl barunter. Die beften feiner Arbeiten sollen biejenigen senn, welche er zwischen 1760 und 1775 verfertigte. Ueber sein Berbienst als Runftler, will ich nur Folgendes bemerten: Er ftubierte die Natur, und ahmte sie mit Auswahl nach. Seine Workergrunde enthalten schone Gegensätze; er mabite mit vielem Fleiße, und besaß ein anmuthiges Colorit. Seine Fernen find mit einer unglaublichen Bollendung, aber zu bestimmt gemahlt. In Entfernungen von einer Meile und darüber unterscheidet man noch die Dachzies geln, kleine Blatter und abnliche Dinge, und es feblt seinen Gemahlben ber Duft, bas Rebelige, welches bie herrlichen Wirkungen bes Selldunkels hervorbringt. größte Theil feiner schönften Gemablbe hat eine gang reine Luft, ohne allen Dunft in der Atmosphäre. Un-

a) Zufin Lericon T. II. p. 1559.

geachtet diefer Mangel gehört er bennoch zu ben ause gezeichnetsten Landschaftsmahlern.

Ein sehr sonderbares Driginal war sein altester

#### Franz Schütz,

der sich auch in Landschaftsmahlerei auszeichnete, und 1751 zu Franksurt geboren, und 1781 daselbst gestorben ist. Ueber die Eigenheiten dieses Mannes, und über seinen moralischen Character ist so viel geschrieben, daß ich es für überslüssig halte davon zu reden, und meine Leser daher auf die unten angeführten Schriften verzweise a). Ein Auszug daraus sindet sich bei Füßly Tom. II. p. 1552.

Unter den vielen andern, zum Theil noch lebenden Künstlern dieser Familie zeichnet sich als ein Künstler von großem Verdienst aus: Christian Georg, auch Seorg der jungere, oder Schütz der Neffe. Er ist 1758 geboren. Man vergleiche was Füßly am angeführten Orte von ihm und den übrigen bemerkt hat.

# Pascha Johann Friedrich Weitsch, geb. 1723, gest. 1803.

von Heffenbamm, ober Heffen, einem Dorfe im Fürstensthum Wolfenbuttel. Er war Militär, und machte als Unteroffizier den ganzen siebenjährigen Krieg mit. Ins dessen war von-seiner Kindheit an seine Neigung zur Mahlerei so groß, daß er sich in den Wachtstuben, während andere tranken und spielten, damit beschäftigte als les zu zeichnen, was ihm vorkam. Bei seinem Abgange

a) Meusel Miscellaneen St. XIV. p. 80 — 101. Dieser Aufssatz soll von Küttner herrühren. Hüsgen R. A. 380 — 387. und schon früher im deutschen Museum 1781. p. 175 — 180

von der Armee nahm sich der regierende Herzog Karl von Braunschweig seiner an, um ihn in der Folge bei der Porzellain-Fabrik zu gebrauchen.

. Weitsch war indessen, obwohl er gar keinen Unterricht genoffen batte, für einen hoberen 3med bestimmt, und legte fich besonders auf gandschafte und Thiermahlerei. Vorzüglich gelang ihm die Darftellung von Gi= denwalbern, die er in der Rabe feines Bohnortes, Braunschweigs, zu ftudieren Gelegenheit hatte, so daß mehrere seiner Gemablde mabre Aussichten sind. Auf einer Reise nach Cassel und Dusselborf hatte er Gelegen= heit in den dortigen Gallerien die Werke Paul Potters, Berghems, Both's u. f. m. ju bewundern, und ermählte fich Potter zum Mufter feiner Thierstude. Spaterhin reiste er auch nach Holland, und sieng an neben feiner Mablerei auch einen Bilberhandel zu treiben. Ungeach= tet er nicht zu ber erften Classe ber Landschafts = Dab= ler gebort, so haben boch feine Gemablbe etwas fehr Liebliches, und man kann um so weniger laugnen, daß er ein Kunftler von Genie mat, wenn man bedentt, bag er alles aus sich selbst, und zwar schon in früher Sugend gelernt hatte

Nach des Inspector Busch Tode a) ward, (wie es häusig zu geschehen pflegt) durch Protection seine Stelle an einen gewissen Eberlin gegeben, der nun, vom blossen Beitmeister des Schlosses zu Salzthalum, zum Galz

a) Ishann Christoph Busch war 1703 in Braunschweig geboren, und von seinem Bater, einem ganz gewöhnlichen Portraitzmahler, unterrichtet. Bei seiner Neigung zur historienmahlereit erhielt er einige Anleitung von D. C. Andre, aus Mistau in Curland. Busch reiste in Holland und England, arzbeitete nach seiner Zurücktunft in Hamburg und Hannover, und ward Inspector der Bilbergallerie zu Salzthalum. Er hat mit Geschmäck vieles in Gerhard Dow's und Ostabe's Masnier gemahlt; seine Arbeiten haben aber, weil er zu viel Firsnis gebrauchte, sehr gelitten, und sind zerrissen.

terie: Inspector ethoben warb. Erst nach Eberlind To: de bekam Weitsch dieses Amt, und hat es auch bis an seinem im Jahre 1803 erfolgten Tod würdig bekleidet.

Er hinterließ zwei Gohne. Der alteste gieng nach Berlin, und mahlte Landschaften und Portraite; ber jungste erhielt die Stelle seines Baters. Bu Weitsch. Schulern wird auch ein gewiffer Dorftein Illia Sials talin gezählt, welcher 1771 in Island geboren, und der 16te lebende Sahn seiner Eltern war. Bei seinem Berlangen sich auszubilden, entschloß er sich schon in feinem 18ten Jahre (1789) eine Reise zu machen, auf welcher er viel erbulbete, ba er tein Bermogen befag, und keine andere Sprache kannte, als seine Mutterspras che. Nachdem er Schiffbruch erlitten hatte, tam er nach Danzig, bann nach Polen, wo ihn ein Baron Trenk unterstütte, und endlich, nach vielen Abentheuern, nach Braunschweig, wo er zufällig in Stobwasser a) einen våterlichen Freund fand, der ihn Weitsch so fehr empfahl, daß er ein Schuler besselben mart. Er ließ sich in Braunschweig nieder, und mahlte mit Beifall in ber Manier seines Lehrers. Eichen tottirte er mit beinabe noch größerer Leichtigkeit als Beitsch b).

#### Gottfried Friedrich Riedels,

war der Sohn eines Virtuosen bei der Chursürstlichen Kapelle zu Oresben, und 1724 geboren. Als sein Bater in Dienste des Landgrasen von Hessen=Darmsstadt getreten war, wurde der junge Riedels bei seiner Reigung zur Mahlerei ein Schüler des landgrästis

a) Es ist bieses der berühmte Lacirer Stobwasser, den man überall sowohl in hinsicht auf seine schönen Arbeiten, als auch in hinsicht seines vortrefflichen Charakters kennt.

b) S. Einige Nachrichten von dem Landschaftsmahler Dorstein Ilia hioltalin, einem gebornen Islander, in Meusels Archiv für Künstler. Bb. I. St. 2. S. 57. 1804.

chen Hofz und Cabinet: Mahlers Johann Christian Fiedler aus Pirna bei Dresden, und gieng erst, nacht bem er die Anfangsgründe, der Kunst gelernt hatte, mit guten Empfehlungen an Splvester und andere Mahler nach Dresden zurück.

Sein anhaltender Fleiß und seine Fortschritte ma. ren Veranlaffung, daß der machtige Minifter, Graf Brubl ihn in seinen Schutz nahm, und ihn 1743 als ersten Churfurstlichen Mahler bei ber Porzellan=Fabrik zu Deißen anstellte. Diese neue Art der Mahlerei, und die Veränderungen welche bas Feuer in den hervorbrachte, maren ihm vollig unbefannt. Eine an= bere Unannehmlichkeit für ihn lag barin, daß-1745 die preußische Armee Sachsen bedrohte, und man die Aufbebung der Porzellan : Fabrit, fürchtete. Um biefe Beit lernte er indeffen von einem berühmten Runftler (mahr= scheinlich von Georg Friedrich Dinglinger) bie Runft auf Gold und Aupfer zu emailliren, die er späterhin mit neuen Entbedungen auf bie Porzellain = Mablerei anwandte. Als im Jahre 1766 seinem Baterlande neue Kriegsunruhen brohten, verließ er daffelbe, um nach Frankfeich zu reisen, wurde aber, als er bie Bochster Porzellan = Fabrit bei Frankfurt, und nachher die Frankenthaler besehen hatte, sogleich daselbst angestellt. Jahre 1759 kam er als Dbermahler in'die, vom Berzoge von Wurtemberg zu Ludwigsburg angelegte Porzellanfabrit, und ließ sich 1779 in Augsburg nieder, wo er sich mit Rupferstechen beschäftigte; und ein anatomis sches Buch herausgab a). Als Runftler besaß er große Berbienfte, und war in mehreren Gattungen ber Mablerei sehr geschickt. Er starb 1784.

Chris

a) Abbildung der Knochen und Muskeln des menschlichen Köne pers für junge Kunstler.

#### Christian Bernhard Rode,

geb. 1725, gest. 1797.

Cein Geburtsort mat Berlin, und fein erfter Leb. rer Pesne a). In Paris letnte er viel von Carl Bans lop und Johann Restout, machte bann eine futze Reise durch Italien, nach beren Bollendung er in sein Baters land zurücktehrte .- Dier arbeitete er nun a Fresco und in Dehl, sowohl für Kirchen in ber Stadt, als auch in der Nachbarschaft. Auf Befehl des Königs mahlte er 1761 brei Bilber für die Garnisonkirche ju Berlin, mors in er, mit anderen allegorischen Figuren, die Generale Schwerin, Winterfeld und Kleist anbringen muß: te, welche im fiebenfahrigen Rriege ben Belbentob gestorben waren. In den dortigen Pallasten und in-Pris pathaufern fieht man eine Menge feiner Arbeiten. Un's ter feine besten gablt man ein Deden = Gemablbe a Fresco (andere fagen in Dehl, und so schien es mir felbst, als ich es fah) in der großen Gallerie des neuen Pallas ftes ju Sans : Squei, und bes baran ftogenben Saales. Nach Le Sueurs Tode marb er zum Director der Acas bemie ber. Schonen Runfte ju Berlin etnannt, und ftarb 1797 b).

Außer Preußen sind seine Arbeiten selten; doch besaß die Salzthalummer Gallerie ein Opfer von ihm in halben Figuren von natürlicher Größe.

Von den von ihm geäzten 150 Blättern machte er selbst 1783 ein Verzeichniß bekannt. Sie sind sehr mahlerisch und mit leichter und kühner Nadel gearbeitet.

a) Man vergleiche was ich im Iten Bande meiner Geschichte bet Mahlerei in Frankreich, an mehreren Orten von ihm gesagt habe.

b) Kunstnachlaß bes herrn Director Bernhard Robe in Berlin, S. Meusels neue Miscellen, St. VIII. p. 1983.

Robe war ein Mann von lebhafter Phantasie, mit besonderer Neigung zu heroischen Compositionen, aber seine Zeichnung ist manierirt und der Natur nicht getreu. Er brauchte große Massen Licht und Schatzen und brachte einen gewissen Effect hervor, dem aber, wegen seines Colorits, die Harmonie sehlt. Da er zur Zeit der wiederaussebenden deutschen Litteratur, mit Ramler, Gellert u. s. w. lebte, und er, und Deser und Dieterich und einige wenige andere die einzigen Mahler waren, welche sich damals im nördlichen Deutschlande auszeich neten; so ist nicht zu verwundern, daß sie von jenen Gelehrten besungen wurden. Ramler, der deutsche Hozzazz hat eine seiner schüssen Den zu Rodes Lobe gedichtet.

Alles was die Litteratur dieses Künstlers betrifft, ist im zweiten Bande von Füßly's Lexicon pag. 1317 mit so großem Fleiße gesammelt, daß ich meine Leser darauf verweise. Ich will nur des unten bemerkten

Bertes gevenken a).

# Cornelius Ploos van Amstel, geb. 1726, gest., 1799.

verbient als Künstler ein besonderes Lob. Er war von alter und angesehener Familie zu Amsterdam geboren, und zur Handlung bestimmt. Das große Vermögen, welches er sich etworben hatte, mandte er zum Nugen ber schönen Künste und Wissenschaften an. Sein bestänsdiger Umgang mit den vorzüglichsten Künstlern: und achten Kunstliebhabern hatte seinen Seschmack gebildet, und viele Künstler verdanken ihm ihre Kenntnisse und ihr Glück. Er beschäftigte sich mit Mahlerei und Bildzhauerkunst, besonders aber mit der Kupserstecherkunst,

deber die Malerei der Alten. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunst, veranlaßt von B. Robe, verfaßt von A. Riem. Berlin 1787. 4.

worin er es so weit brachte, daß seine Geschicklichkeit von dem berühmten hollandischen Dichter Langendyk besungen ward.

Ploos gehört zu benjenigen vorzüglichen Erfinsbern der Kunst, Rupferstiche mit Farben abzührucken, welche die von hollandischen Meistern mit Wassersarben ausgemahlten Beichnungen im höchsten Grade der Bollsommenheit nachahmen. Die Täuschung ist so groß, daß er, damit seine Kupferstiche nicht für Originals Beichnungen verkauft werden konnten, die Vorsicht gestrauchte, auf die Rückseite sein Wappen und, seinen Ramen zu setzen.

Was die Art und Weise betrifft, wie diese Kupfersstiche gemacht wurden, so glaube ich, zu Folge der von mir darüber angestellten Untersuchungen, und nach dem, was aus einer von ihm in Segenwart einiger Amsterdamer Bürgermeister angestellten Probe zu schließen ist, daß sie folgende sep. Er zeigte nemlich jenen Herrn ein, Kupferplatte, auf welcher etwas gezeichnet war, legte ein angeseuchtetes Papier darauf, ließ sie durch die Kuspferpresse gehen, und erhielt nun einen Abdruck, der in einem Umrisse und einigen Schatten bestand, und zwar von ein und derselben Farbe.

Rurz barauf zeigte er ihnen eine andere Kupfersplatte, legte den obigen Abdruck darauf, brachte ihn unter die Presse, und nun kam ein vollkommener coslorirter Kupferstich zum Borschein. Man sieht hieraus, daß er sich mehrerer Kupferplatten bediente, und daß immer die zweite colorit war.

Der Stich selbst ist ber, ben die Englander Aquatinta nennen. Das Einzige was ich nicht habe entdetten können, ist die Substanz, mit welcher seine Farben gegründet find.

Von diesem, in Gegenwart der Bürgermeister ans gestellten Versuche, so wie von seinem Kupferstechen

überhaupt, sindet sich in einem hollandischen Journale eine genaue Nachricht a).

Außer Aupferstichen hat er auch eine Anatomie behuf der Zeichentunst herausgegeben b), und ist Werzfertiger des Auctions Catalogs der herrlichen Semablde: Sammlung des H. Beann. Eine dffeutliche Rede in der Zeichenacademie zu Amsterdam, deren Director er war, ist die letzte mir von ihm bekannte schriftstellerische Arbeit c). Bei seinem Tode hinterließ er ein Vermdzgen von mehr als einer Million Gulden und ein kostbares Cabinet, dessen Beschreibung in zwei Bänden in Octav erschienen ist d).

### Daniel Nicolaus Chodowiech, .geb. 1726, gest. 1801.

Als Schöpfer einer jest noch herrschenden Gattung ber Mahlerei verdient das Andenken Chodowiecky's hier eine Stelle, wenn es auch hier nicht der Ort' ist zu un=

gewesen ift, ober nicht.

Außer seiner von ihm selbst geschriebenen Lebensbeschreis bung, hat man eine Menge Nachrichten über ihn und seine Kupferstiche, und eine Menge Schriften gedens ten seiner mit dem größten Lobe. Hier ist es uns nur um eine kurze Darstellung seines Lebens zu thun!

tersuchen, ob sie ber Runft in Deutschland vortheilhaft

- a) Vaderlandsche Letter-Oeffningen.
- b) Aanleiding tot de Kennis der Anatomie in de Tekenkonst betrecklyk tot het Menschbeeld door Cornel. Ploos van Amstel. Amsterdam 1783. 8.
- e) Redenvoeringen gedaan in de Teken-Academie te Amsterdam door Corn. Ploos van Amstel. Amsterd. 1785. 8
- d) Catalogus der Teekeningen, Prenten, Schilderyen etc. Boran steht sein Portrait mit der Unterschrift: "Carnelius Ploos van Amstel. Jacob Cornelis J. Buys pinx. 1766. Reinr. Vinkeles sculps. 1799.

Chobowiedy war 1726 iu Danzig geboren, wo ihm fein Bater, ein Raufmann, ber gu feinem Bergnugen in Miniatur mablte; den erften Runftunterricht ertheilte, als er seine Reigung zur Kunst mahrnahm. Nach dem im Jahre 1741 erfolgten-Tode feines Baters sollte et Die Handlung lernen, und ward zwei Jahre nachher (1743) nach Berlin geschickt. Hier munterte ihn eiz ne Tante, Madam Uprer, welche selbst viel Geschicks. lichfeit in der Miniatur= Mahlerei besaß auf, sich der Runft zu widmen, und so mablte er denn eine Menge Dofen in Email, die er ben Berliner Raufleuten berfaufte. Dieses waren indessen nur bloge Bersuche, denn erft von 1764 an verließ er die Handlung ganz, und widmete sich ausschließlich ber Runft. Er machte nun die Bekanntschaft ber besten Mahler, welche bamals in Berlin lebten, Falbe's, Meil's, Peine's, Robe's u. f. w. und fieng an Portraite in Miniatur zu mahlen. Erst im Jahre 1758 unternahm er es einige Sachen in Rupfer zu stechen, und fein ausgezeichnetes Talent in Darftellungen von Gegenstanden aus dem baublichen und gemeinen Leben zeigte fich nun ploglich. Daß feis ne Figurchen viel Ausdruck im Geficht, in der Stellung und Handlung haben, ift zu bekannt als daß es einer Ermahnung bedürfte. Sie haben bei after angemeffenen Lächerlichkeit immer ben mahren Charafter, ber den verschiedenen gaftern und Leidenschaften eigenthumlich ift, und er muß diese mit ber größten Aufmertsamkeit nach ber Natur ftudiert haben. Bom Fürsten bis gum Bettler sind alle Charaftere vollkommen treu dargestellt. Diefes beweisen insbesondere feine Rupfer jum Gebals das Nothanker. Biele Romane seiner Zeit murben mit ihrem Erscheinen auch wieder vergeffen worben fenn, wenn sie nicht wegen ber von ihm gestochenen Bignetten Gnade gefunden hatten. Man bemerft überhaupt in allen seinen Arbeiten, baß er in einer großen Stadt

lebte, wo eine Residenz und ein Hof war, und wo er Gelegenheit sand alle Stände der Gesellschaft nach der Natur zu beobachten und zu kudieren. Seine Darstelz lungen fanden so allgemeinen Beisall, daß man beinahe auf jedem Titelblatt die Worte las: "Mit Aupsern von Chodowiech, " und alle Elementarbücher für die Jusgend, so wie physiognomische, philosophische, mimische, tragische Werke, komische und Nitter=Romane u. s. w. mußten von ihm ausgestattet werden.

Berliner Academie mit Aupfern zu versehen, gab eben bieses das Signal, daß nun alle Musen-Almanache u. s. w. mit Aupferstichen von ihm ausgeschmuckt seyn sollzten, und, obwohl er sehr arbeitsam und sleißig war, (er hat mehr als tausend Blätter gestochen) so war es ihm doch unmöglich die von allen Orten herbei strözmenden Bitten der Buchhändler und Buchdrucker zu befriedigen.

Und der Erfolg war? — daß eine Menge Künstler, ohne sein Genie, und seinen Geist, und seine Kenntnisse zu besitzen, seine Copisten, seine Nachahmer wurden, und diese Manier in ganz Deutschland wie eine Pest verbreiteten, die, wenn auch nicht mit gleis der Pestigkeit, noch bis jest fortdauert.

Doch scheint uns nicht jest eine abnliche Epidemie zu broben, die schon seit einigen Jahren angefangen hat fich zu verbreiten?

Das Schickfal schien Chodowiecky verdammt zu daben, immer nur biese kleinen Almanachs Figuren zum Bortheil der Buchhandler bearbeiten zu muffen a).

Inzwischen hat er boch auch einige große Blatter

a) Ich weiß, das von einigen bieser Almanache jährlich 3—4000 Gremplare gebruckt worden sind, und daß unser schönes Sesschlecht, und unsere geistreiche Jugend den größten Theil des Jahres nichts anderes that, als Almanache lesen!

gestochen, unter welchen sich der Abschied des Calas vorstheilhaft auszeichnet. Er ist nach einem von ihm selbst versterzigten Dehlgemählbe gestochen a). Er ward in der Folge zum Vice=Director der Academie der schönen Künste zu Berlin, und nach Rode's Tode zum Director derselben ernannt.

Chodowiecky war ein Mann von dem besten Chazracter, und verdient auch in dieser Hinsicht alles Lob. Er starb im Jahre 1801, und war bis an seinen Todeben so arbeitsam als in der Bluthe seiner Jahre b).

Ein Bruder von ihm, Gottfried Chodowiecky, war 1728 in Danzig geboren, und starb 1781. Er hatte sich auf Mahlerei und Kupserstecherkunst gelegt, war aber in keiner Rücksicht mit unserm Daniel zu pergleichen.

## Joseph Hauzinger, geb. 1728, gest. 1785.

ein Wiener, und Paul Troger's und Daniel Gran's Schüler. Er mahlte viel, und sehr kräftig a Fresko und in Dehl, aber im leichten Styl von Sozlimann und der Nachahmer Peters von Cortona, und hatte ein herrliches Colorit, was der Wiener Schule

a) Huber Manuel etc. T. II. p. 165. fagt "en d'étrempe."

b) Rücksichtlich ber Litteratur sehe man Meusels Miscellaneen. Heft V. p. 3—43. Dort sindet sich auch eine "Beurtheis lung der Aupserstiche im Göttingischen Taschen-Kalender für tas Jahr 1780." Ferner: Heft VII. p. 3—14. Heft IX pag. 3. "herrn Chodowiech is Erklärung über den im sies benten Hefte besindlichen Aufsat, sein Leben betreffend. — Heft XXII. S. 227. Heft XXX. S. 338. — Meusels Musseum St. XVI. pag. 194. — v. Heinscke Dictionaire etc. — Winklerscher Catalog. — Meusels R. Miscellen. St. XIII. pag. 617. — S. Kunstcharacteristik von ihm. Berl. 1800. — Hüber Manuel des amateurs de l'art. T. II. pag. 163. — Tusly Lexicon Tom. II. pag. 196.

sberhaupt eigen ift. Eine besondere Geschicklichkeit bes faß er in der Darsiellung von Babreliess von verschies denen Materien, und ahmte in vielen derselben seibst die Bronce nach. In Meusels Miszell. St. XXI. p. 177 besindet eine aussührliche Beschreibung seiner Arz beiten.

Nicolaus Morth Aleemann und seine fünf Sobne waren sämmtlich Künstler. Unter ihnen zeichnete sich
besonders Christian Friedrich Karl rühmlich aus,
ber 1760 die einzige Tochter von August Johann Rosel heirathete, (sie war 1705 geboreen und starb 1759)
und in ber Folge die Insecten-Belustigungen seines Schwiegernaters fortsetze, die zu jener Zeit ein sehr geschähtes Wert waren.

Rosels schönstes Werk ist unstreitig seine Historia Rangrum c. A Halleri Praefatione, Norimb, 1758. Fol, Des berühmten Ritters

#### Johann Zoffani

aus Regensburg habe ich schon an einem anderen Orte aussuhrlich gedacht a), und von seinen in England und in Ostindien verfertigten Arbeiten, wohin er sich im Jahre 1781 ober 1782 begeben hatte, Nachricht gegeben.

Ich will dem bereits Gesagten hier nur noch hinzus figen, daß man in Meusels Miscellen Heft XV. pag. 151. nur spärliche Nachrichten von ihm findet b). In eben diesen Miscellancen c) wird von ihm gesagt: "Der bekannte Mahler Zoffani, ein Deutscher von Geburt, der por ein Paar Jahren von London nach Ostindien gieng um dort sein Glück mit seiner Kunst zu machen, soll

e) &. Gesch. der Mahlerei in England, Bb. V. p. 667 - 701.

b) Rachrichten von dem Herrn Ritter Zoffani, einem unserer berühmtesten Mahter, in einem Schreiben an den Herausges ber ber Missellaneen.

e) heft XXIII. p. 317.

schon 36000 Pfund Sterling nach London remittirt has ben, und hofft, da er in diesem Jahre zurücksommen wird, noch 30000 Psund Mitzubringen.". Endlich heißt es von ihm im zehnten Stück von Meusels Museum S. 380. "Im Jahre 1788-starb in Offindien — man weiß noch nicht an welchem Orte — einer der größten deutschen Mahler unsers Jahrhunderts, der Ritter (hier heißt er) Joseph von Zosson, ursprünglich Zansfelpgenannt u. s. w.".

#### Joseph Frateel

war u750 gu Chinal in Cothringen geboren und zum Studium der Rechtsgelehrsamkeit bestimmt: Bei feines überwiegenben Reigung zur Kunft begab. er fich aber in der Folge nach Paris, mahlte fich Baubobin zum Lehrer, und machte so schnelle Förkschritte, daß ihn ber König . Stankslaus in Ranen zu feinem Hofmabler ernannte. Berschiedene bon ihm gemahlte Portraite und Historienstade, welche ber Churfatst von der Pfalz zu sehen bes kam, waren Beranlaffung bag biefet Fürfteihn an feis nen' Dof zog. Rachdem er fich in Manheim niederges lassen hatte, wo er Gelegenheit fand die Werke berühms ter Runffler, und bie nach ben besten Untiken geformte schöne Sammfung von Sipsbildern gu' ftubieren, legte er sich ausschließlich auf bie Historien Mahlerei. bilbete fich hier feine eigene Manier, gab feinen Köpfen viek Ansbruck, und zeigte sowohl in der Draperie als im Coforit, einen herrlichen Geschmad. Als Kupferstecher machte er fich auch befannt, und hatte Theil an bem von dem Baron von Taubenheim im Jahre 1770 zu Mans beim herausgegebenen Bertet ,, La Cire alliée aveo l'Huile, ou la Peinture a Huil-cire ". Er starb im Jahre 1783.

Die solgenden Radrichten von Niederländischen Künstlern sind mir unter dem Titel "Notices de quelques Peintres et autres Artistes modernes dans les Pays-bas" von einem verehrten Freunde, dem Herrn Banderviven, vormaligen Kaiserlich Königl. Grefster im Rath von Flandern, mitgetheilt worden, einem geist= und tenntnisvollen Kenner der schönen Künste, der seit mehseren Jahren in Rom lebt.

M. Berhaegen, in Arschot geboren, mar ein ge= schickter Hiftorienmahler. Anfangs arbeitete er in Lowen, copirte, und mahlte Bappen. Die Aebte du Parc, und Averbobe, welche seine ausgezeichneten Talente bemerkt hatten, bestellten mehrere Arbeiten bei ihm, die ihm so gut gelangen, bag bie Raiserin Maria Theresia ihn auf ihre Kosten reifen ließ. Er hielt sich zugleich mit Mengs in Rom auf, als biefer von Mabrid aus bort mar. Rach seiner Burudtunft nach Lowen gab er neue Beweise: seiner Talente burch seine Arbeiten für die Kirchen der Abtei du Parc bei Lowen, und der Abs tei Averbode. Ein Gemählde für die Dominitaner zu Bent enthält große Schönheiten. Auch wird ein andes eres Gemablbe von ihm febr gerühmt, meldes er für bie Erzherzogin Marie Christine verfertigte. Er componirte fehr verständig und hat ein glanzendes Colorit, der Faltenwurf ift febr geschmadvall. Nur in ber Beichnung hat er einige Unrichtigkeiten, und man wirft ihm eine gemiffe Einformigkeit in ben Kopfen por. Bon feiner Geburt und von seinem Tobe weiß ich nichts zu fagen, aber von einigen seiner Berke giebt Descamps in seiner Voyage pittoresque Nachricht.

R. Hexreyns, ein Historienmahler aus Mecheln, ein guter Zeichner, und überhaupt ein Künstler von Talent. Seine besten Arbeiten besinden sich in der Abtei des H. Bernhard, in der Abtei du Parc, in der Haupttirche zu Mecheln, in der Kirche Sanctae Sudulae in Bruffel, im Schlosse zu Laeken und im Saale der Stände von Brabant. Er ist gewiß derselbe Künstler, den Füßig a) in Antwerpen gedoren werden läßt, und der 1770 in Mecheln arbeitete. Bon seiner Hand ist das Portrait Kaiser Joseph tes II. in Lebengröße, welches die Brabantischen Stände in ihrem Versammlungssaale aufgestellt haben.

Sustav III. König von Schweben, gab ihm ben Titel soines ersten Hosmahlers und trug ihm auf, vers 'schiedene Gemählde aus der schwedischen Geschichte zu versertigen. A. Cardon hat nach ihm das eben gedachte Bildniß Iosephs II. gestochen. Er soll im Jahre 1806 noch gelebt haben.

Andreas Lens, in Bruffel geboren, (Fußly T. II. pag. 692. sagt in Antwerpen) war ein geschickter Historienmahler, und wurde der Guidd Reni der Riederlande geworben seyn, wenn er nicht eine gewisse Monstonie in seinen Gemählden gehabt hatte.

Seine besten Arbeiten sind in der Hauptlirche zu Mecheln, in der Kirche der H. Gudula zu Brussel und im Schlosse zu Laeken. Er war ein Mann von vielen Kenntnissen, und hat ein trefsliches Werk über das Cosstume geschrieben b). Ein Bruder von ihm N... Lens aus Brussel, war auch Historienmahler stand ihm aber sowohl in der Zeichnung als in der Composition weit nach.

Ein Zeitgenosse beiber war der geschickte Historiens mahler M. Dürtemont aus Antwerpen. P.... Sacs quinaus Löwen mahlte anfänglich wilde Thiere mit großer

a) Augem. Künstler = Lexicon. T. II. S. 537.

b) Les Costumes, ou essay sur les habillemens et les usages de plusieurs Peuples de l'antiquité prouvé par les Monumens par Andre Lens, Peintre à Liege. 1776. 4. Tine neue Auflage soil 1785 in Dresden bei Walther erschies nen sepn; eine deutsche Uebersehung der ersten Ausgade mit Zusagen von Martini war schon 1784 gehruft.

Aunst und legte fich nachher auf Historien: und Portraits mahlerei, worin er aber nicht glücklich war.

Peter Gabbin aus Brügge, war lange in Italien, und hatte Preise von den Academien zu Bologna und Parma gewonnen. Bei gründlicher Kenntniß der Antike, hat er sich als sehr geschickter Hiftorienmahler gezeigt.

Aus Andreas Bens Schule erschienen R.... Zaffin von Courtrai, der sich ganzlich mit historienmablerei beschäftigte, und mit seinem Lehrer wetteiferte.

Sein Mitschüler, R .... Lantheere mabite mit größerer Bartheit.

Der Ritter Herry von Antwerpen ift ein Kunftliebhaber, der sich durch mehrere Arbeiten, besonders durch ein Gemählbe auszeichnete, welches den Schwur bes jungen Hannibals darstellt.

Ueber Suvée, von Brüggen (geb. 1743, gest. 1807) sehe man, was ich in meiner Geschichte der Kunst in Frankreich von ihm angeführt habe a).

Philipp Lambert Spruyt aus Bruffel, beschäftigte sich mit gutem Erfolge mit ber Historienmahsterei.

R... bu Bivier von Brügge, studierte in Rom, und hat schöne Beweise seiner Geschicklichkeit in der Hiftorienmablerei gegeben. Dasselbe gilt auch von

R... Duc von Ledegem in der Segend von Courtrai.

R...-Antonissen von Antwerpen, ist ein trefflischer Landschaftsmahler in Berghems Manier, besonders seitbem er nicht mehr mit zu großer Feinheit arbeitet.

N... Regemobrter von Antwerpen, mahlte gands schaften in Wouwermanns Manier. Eben bas that auch

a) Band III. p. 490 — 492. und p. 578, "Rachricht über die französische Academie in Rom," welche mir freundschaftlich. von ihm mitgetheilt worden ist.

R... Le Gillon aus Brügge, ber zum Mitgliebe ber Pariser Academie ernannt worden ift.

M... Ommegang, auch von Antwerpen und Anstonissens Schüler, mahlt so kräftig, daß man ihn hin und wieder seinem Meister vorzieht.

R... von Marre, von St. Nicolo, mahlt in Gent schöne Landschaften in Urivis Style.

Joseph Bailly von Gent, auch ein Landschafts: mahler in Artois Manier, wurde den berühmten Claude Gelée erreicht haben, wenn er eine bessere Gesundheit, und genug Vermögen gehabt hatte, um reisen zu kön; nen.

N... Garremin von Brügge, mahlte große Lands schaften mit vieler Kunft.

Tenzy von Gent arbeitete Seestücke in Wilhelm van der Belde's Manier. Er ward unglücklich durch seine Neignng zum Trunke.

N... Gegraerds von Antwerpen, mahlte Basreliefs mit erstaunender Täuschung, und würde, wenn
er mehr Correttheit in der Zeichnung besessen hätte, bei
seinen Talenten alle übrigen Mahler dieser Gattung übertroffen haben. Seine besten Arbeiten besinden sich in Antwerpen, in der Abtei St. Peter zu Gent, und besonders in der Kirche des heiligen Grabes zu Cambrai.
Er ist in einem hohen Alter gestorben.

Sein Schuler. N... Sauvage von Tournai, ward in die Königl. Pariser Academie aufgenommen. Er mahlte Basreliefs zwar mit größerer Correktheit in der Beichnung, aber bei weitem nicht mit der Täuschung und dem Effect, den sein Meister hervorbrachte. Er ist ders selbe, dessen ich schon in meiner Geschichte der Kunst in Frankreich gedacht habe a).

Peter von Repsschoot aus Gent, beschäftigte

3

2

;;

ż

Į

a) Band III. p. 565.

Die folgenden Radrichten von Niederländischen Künstlern sind mir unter dem Titel "Notices de quelques Peintres et autres Artistes modernes dans les Pays-bas" von einem verehrten Freunde, dem Herrn Bandervipen, vormaligen Kaiserlich Königl. Grefsier im Rath von Flandern, mitgetheilt worden, einem geist- und kenntnisvollen Kenner der schönen Künste, der seit mehveren Jahren in Rom lebt.

M. Berhaegen, in Arschot geboren, mar ein ge= schickter Historienmahler. Anfangs arbeitete er in Lowen, copirte, und mahlte Bappen. Die Aebte du Parc, und Averbobe, welche seine ausgezeichneten Tatente bemertt hatten, bestellten mehrere Arbeiten bei ihm, bie ihm so gut gelangen, bas die Kaiserin Maria Theresia ihn auf ihre Kosten reifen ließ. Er hielt sich zugleich mit Menge in Rom auf, als biefer von Mabrid aus bort war. Rach seiner Burudtunft nach Lowen gab ex neue Beweise: seiner Talente burch seine Arbeiten. für die Kirchen der Abtei du Parc bei Lowen, und der Abs tei Averbode. Ein Gemählde für die Dominitaner zu Bent enthält große Schönheiten. Auch wird ein andes cres Gemablbe von ihm febr gerühmt, welches er für bie Eraberzogin Marie Christine verfertigte. Er componirte fehr verständig und hat ein glanzendes Colorit, der Faltenwurf ift fehr geschmadvall. Nur in ber Beichnung hat er einige Unrichtigkeiten, und man wirft ihm eine gemiffe Einformigkeit in ben Kopfen vor. Bon feiner Geburt und von seinem Tobe weiß ich nichts zu fagen, aber von einigen seiner Berte giebt Descamps in seiner Voyage pitteresque Machricht.

R. Hexreyns, ein Historienmahler aus Mecheln, ein guter Zeichner, und überhaupt ein Kunstler von Taslent. Seine besten Arbeiten befinden sich in der Abtei bes H. Bernhard, in der Abtei du Parc, in der Hauptstirche zu Mecheln, in der Kirche Sanctae Gudulae in

Bruffel, im Schlosse zu Laeken und im Saale ber Stände von Brabant. Er ist gewiß derselbe Künstler, den Füßin a) in Antwerpen geboren werden läßt, und der 1770 in Mecheln arbeitete. Von seiner Hand ist das Vortrait Kaiser Joseph tes II. in Lebengröße, welches die Brabantischen Stände in ihrem Versammlungssaala aufgestellt haben.

Sustan III. König von Schweben, gab ihm den Titel soines ersten Hosmahlers und trug ihm auf, vers schiedene Gemählde aus der schwedischen Geschichte zu versertigen. A. Carbon hat nach ihm das eben gedachte Bildniß Josephs II. gestochen. Er soll im Jahre 1806 noch gelebt haben.

Andreas Lens, in Bruffel geboren, (Fußly T. II. pag. 692. sagt in Antwerpen) mar ein geschickter Historienmahler, und wurde der Guidd Reni der Riederlande geworden seyn, wenn er nicht eine gewisse Monntonie in seinen Gemählden gehabt hatte.

Seine besten Arbeiten sind in der Hauptlirche zu Meckeln, in der Kirche der H. Gudula zu Brussel und im Schlosse zu Laeken. Er war ein Mann von vielen Kenntnissen, und hat ein trefsliches Werk über das Cosstume geschrieben b). Ein Bruder von ihm N... Lens aus Brussel, war auch Historienmahler stand ihm aber sowohl in der Zeichnung als in der Composition weit nach.

Ein Zeitgenosse beiber war ber geschickte Historiens mahler N. Durtemont aus Antwerpen. R.... Sacs quinaus Lowen mahlte anfänglich wilbe Thiere mit großer

a) Augem. Künstler = Lexicon. T. II. S. 537.

b) Les Costumes, ou essay sur les habillemens et les usages de plusieurs Peuples de l'antiquité prouvé par les Monumens par Andre Lens, Peintre à Liege. 1776. 4. \Time neue Aussage sou 1785 in Dresben bei Walther erschies nen sen; eine deutsche Uebersehung der ersten Ausgade mit Zusagen von Martini war schon 1784 gedruckt.

Aunst und legte sich nachher auf Historien : und Portraits mahlerei, worin er aber nicht glücklich war.

Peter Gabbin aus Brügge, war lange in Italien, und hatte Preise von den Academien zu Bologna und Parma gewonnen. Bei gründlicher Kenntniß der Antike, hat er sich als sehr geschickter Historienmahler gezeigt.

Aus Andreas Lens Schule erschienen R.... Taffin von Courtrai, der sich ganzlich mit Historienmahlerei beschäftigte, und mit seinem Lehrer wetteiserte.

Sein Mitschüler, R.... Lantheere mabite mit größerer. Bartheit.

Der Ritter Herry von Antwerpen ist ein Kunst= liebhaber, der sich durch mehrere Arbeiten, besonders durch ein Gemählde auszeichnete, welches den Schwur bes jungen Hannibals darstellt.

Ueber Suvée von Brüggen (geb. 1743, gest. 1807) sehe man, was ich in meiner Geschichte ber Kunst in Prankreich von ihm angeführt habe a).

Philipp Lambert Sprupt aus Bruffel, besischäftigte sich mit gutem Erfolge mit ber Historienmahsterei.

N... du Bivier von Brügge, studierte in Rom, und hat schöne Beweise seiner Geschicklichkeit in der Hi= storienmahterei gegeben. Dasselbe gilt auch von

R... Duc von Lebegem in der Gegend von Courtrai.

M...-Antonissen von Antwerpen, ist ein trefflischer Landschaftsmahler in Berghems Manier, besonders seitbem er nicht mehr mit zu großer Feinheit arbeitet.

N... Regemoorter von Antwerpen, mahlte Lands schaften in Wouwermanns Manier. Eben bas that auch

a) Band III. p. 490 — 492. und p. 578, ", Nachricht über bie französische Academie in Rom," welche mir freundschaftlich. von ihm mitgetheilt worden ist.

R... Le Gillon aus Brügge, ber zum Mitgliebe ber Pariser Academie ernannt worden ift.

N... Ommegang, auch von Antwerpen und Anstonissens Schüler, mahlt so kräftig, daß man ihn hin und wieder seinem Meister vorzieht.

R... von Marre, von St. Nicolo, mahlt in

Gent schone Landschaften in Artois Style.

Joseph Bailly von Gent, auch ein Landschaftss mahler in Artois Manier, wurde den berühmten Claude Gelée erreicht haben, wenn er eine bessere Gesundheit, und genug Vermögen gehabt hatte, um reisen zu kons non.

N... Garremin von Brügge, mahlte große Lands schaften mit vieler Kunst.

Tenzy von Gent arbeitete Seestücke in Wilhelm van der Belde's Manier. Er ward unglücklich durch seine Neignng zum Trunke.

N... Gegraerds von Antwerpen, mahlte Basreliefs mit erstaunender Täuschung, und würde, wenn
er mehr Correttheit in der Zeichnung besessen hatte, bei
seinen Talenten alle übrigen Mahler dieser Gattung übertroffen haben. Seine besten Arbeiten besinden sich in Antwerpen, in der Abtei St. Peter zu Gent, und bes
sonders in der Kirche des heiligen Grabes zu Cambrai.
Er ist in einem hohen Alter gestorben.

Sein Schüler. N... Sauvage von Tournai, watd in die Königl. Pariser Academie aufgenommen. Er mahlte Basreliefs zwar mit größerer Correktheit in der Beichnung, aber bei weitem nicht mit der Täuschung und dem Effect, den sein Meister hervorbrachte. Er ist ders selbe, dessen ich schon in meiner Geschichte der Kunst in Frankreich gedacht habe a).

Peter von Repsschoot aus Gent, beschäftigte

a) Band III. p. 565.

sich mit allen Gattungen ber Mahlerei, vereinigte mit der Ausübung seiner Kunst eine gründliche Theorie, und zeichnet sich insbesondere durch herrliche Nachahmung von Basreliefs aus.

In der Blumen: und Frucht: Mahlerei verdient angeführt zu-werden: Johann van Dorne aus Löwen, an welchem nichts zu tadeln ist, als seine gro: se Aenstlichkeit im Detail, und feine erkunstelte Bollen. dung.

Gerhard van Spandoud's, eines berühmsten Blumens und Fruchtmahlers, habe ich schon in meis ner Geschichte der Kunst in Frankreich aussührlich gesdacht a). In den mir mitgetheilten handschriftlichen Besmerkungen sagt D. Banderviven von ihm, daß er Pstansen, Blumen und Früchte beinahe noch schöner dargesstellt habe, als van Hupsum.

N. von Glimes aus Bruffel, Peter van Gofin aus Gent, und R. van ber Berge aus Brügge mahlten mit vielem Geschmack Portraite, und Conversationsstücke.

Franz van ber Donekt aus Brugge, ist ein berühmter Miniaturmahler, so wie auch R. Malpe aus Gent.

N. Berhägen aus Arschot, ein Bruder bes vorz hin gedachten Historienmahlers, zeigt viel Kunst in der Darstellung bes Innern von Bauernhäusern, und

N. Fontaine aus Courtrop, in der Darstellung bes Innern von Kirchen, ganz in Peter Neefs Geschmad. Die übrigen mir von dem Herrn Banderviven mitgetheilsten Nachrichten mogen in der unten stehenden Note ihre Stelle sinden, da uns die darin angesührten Künstler nicht unmittelbar angehen b).

a) Band III. p. 541.

b) N. Delvaux de Gánd, Statuaire célèbre, dont les ouvrages sont le plus grand honneur à sa patrie. C'est

#### in Deutschland.

Einer ber schätbarsten Portraitmahler ber letten Sahrhunberts war unstreitig

#### Anton Graff,

geb. 1736, gest. 1813.

aus Winterthur in der Schweiz. Den ersten Unterricht im Zeichnen erhielt er von J. Ulrich Schellenberg und hielt sich nachher beinahe acht Jahre in Augsburg auf,

lui qui fit la magnifique Chaire de verité de St. Bavon à Gand. Il mourut à Nivelles, qu'on croit très-mal-à

propos sa patrie.

Charles van Poucke de Dixmude, Statuaire, a donné des superbes productions de son ciseaux à Rome, à la cour de Naples et à cèlles de Florence et de Vienne, à l'Angleterre, et sur tout à sa patrie.

N. Gedecharle de Bruxelles, et N. Sanstens de la même ville, manient le ciseau avec le plus grand suc-

cès.

N. Engels et N. Portois, tous deux de Gand, excellens Sculpteurs principalement dans le Basrelief.

Le Chevalier Verschaffelt, si connu en Allemagne, mort à Mannheim, Statuaire de S. A. S. E.
Palatine étoit natif de Gand. Il a fait à Bruxelles la
Statue pedestre de feu S. A. R. le Prince Charle de Lorraine en Bronze, et le Mausolée de Maximilien Van der
Noot, Evêque de Gand.

N. Tassaerd, Statuaire de S. M. le roi de Prusse, dont les ouvrages sont connues par toute l'Allemagne,

étoit natif d'Anvers.

N. Martinaisie d'Anvers, N. Cardon de Bruxelles et N. Tiberghien de Courtray manient le burin avec succès. Le dernier grave avec la plus grande superiorité les pierres fines et les cachets: il est en même tems un des premiers Ciseleurs et Orfevres de l'Europe. N. Le Febure de Tournay rivalise comme Orfevre et Ciseleur avec Tiberghien. Les Pays-bas comptent aussi un grand nombre de bons architectes, parmi lesquels N. Fusco, N. Corthoud et N. Ramée à Löwen: N. du Wetz, N. Grimard et N. Montoyer à Bruxelles, Josse Collin, Rierre van Reyschoot, les frères d'Huyvetter, N. T'Kint et Pierre Reyniers de Gand; N. de Cock de Bruges ont donné des preuves non équivoques de leurs talens-superieurs."

wo er eine Menge schöner Portraite mahlte, und, nachs dem sich sein Ruf verbreitet hatte, im Jahre 1766 eine Einladung an den Dresdner Hof erhielt, die er auch ans nahm. Bon Dresden machte er mehrere Reisen nach Berlin und vorzüglich nach Leipzig, woselbst er immer mit allgemeinem Beifalle arbeitete. Nachrichten über seine Arbeiten sinden sich bei Meusel a) und in Füßly's Lexicon T. II. p. 471. Ich habe Gelegenheit gehabt eine große Menge seiner Portraite zu sehen. Folgens des ist mein Urtheil darüber.

Im Allgemeinen sind seine mannlichen Portraite simmer den weiblichen vorzuziehen. Sein Colorit ist fraftig, aber seine Fleischfarben mehr mannlich als weibzlich. Ich glaube hemerkt zu haben, daß er in seinen Lichztern, wozu er viel Farbe gebrauchte, die Farben qualt und herumzieht, und dieses selbst in solchen Portraiten, die er mit Ruhe und Muße hatte ausarbeiten und vollzenden können.

Mls ich 1791 die Bekanntschaft dieses achtungswürdigen Kunstlers in Dresden machte, bewunderte ich bei ihm das schöne Portrait seines Schwiegervaters Schulzen, und verschiedener anderer angesehener Personen. Vorzüglich und außerordentlich aber gesiel mir ein Kniestück, das Bild eines, wenn ich mich recht erinnere, Venetianischen Gesandten, der mit der Feder in der Hand nachdenkt, um etwas nieder zu schreiben, und ganz einsach in ein Gewand von violletter Farbe gekleidet ist.

Es ist eines der schänsten Bilder, die ich je gesehen habe, ohne alles Gezwungene, und zwar aus dem Grun= de, weil er es sehr schnell gemahlt hat, indem der Geschandte in einigen Tagen abreisen-wollte. Graff war einer

a) Teutsches Künftler : Lexicon, B. I. Ausgabe 2. S. 305.

einer der wenigen Künstler die es verstanden, den Geist in ihren Bildern ohne alle Schminke auszudrücken, und zwar ohne zu übertreiben. Er beschloß sein ruhmvolles Leben im Jahre 1813.

Die Geschichte der Brüder Hackert ist bei vielen Schriftstellern etwas bunkel. Was darin aufgeklärt ist, verdanken wir den Bemühungen bes Herrn von Göthe af, auf dessen Schrift sich das wenige gründet, was ich das von sagen werde.

Jocob Philipp Hackert stammt aus einer Mahzler-Kamilie ab. Sein in Königsberg geborner Großvazter mahlte unter Friedrich Wilhelm I. b) und sein eiges ner Vater, mit denselben Vornamen, mahlte Portraite zu Berlin.

Philipp war 1737 zu Prenzlau in der Udermark geboren, und zum geistlichen Stande bestimmt. Seine Reigung zur Mahlerei überwog jedoch diese seine Bestimmung, und nachdem ihn sein Bater einige Zeit unsterrichtet hatte, gab er schon in seinem saten Jahre Besweise seiner Talente für die Kunst. Im Jahre 1755 schickte ihn sein Bater zu einem seiner Brüder, einem Decorationsmahler, nach Berlin, und späterhin benutzte er Le Sueur's Unterricht, der damals Director der Bersliner Mahler-Academie war. Im Jahre 1762 begab er sich nach Stralsund, studierte die schöne Natur auf der

a) Philipp Hackert. Biographische Stizze, meist nach bessen eis genen Aufsägen entworfen von Gothe. Tub. 1811. 8.

b) Sacert.

Joh. Philipp, N. Hackert. geb. — geft. 1768.

Nacob' Johann Rarl ABilhelm, Georg Philipp, Ludwig, Gottlieb, geb:1748. Abraham, geb.1744. geb. 1737. geb. 1740. gest.1780. geb. 1755. gest. 1800; 🗥 gest. 1807. gest.1773. gest. 1805.

Infel Rugen, und reifte mit bem Baron Dithoff 1764 nach Stocholm, wo er mit großem Beifalle fowohl für ben Hof, als für Kunstfreunde arbeitete. Das Jahr barauf (1765) reiste er nach Paris, und ließ, als er bort viel zu thun fand, seinen Bruder, Johann Gottlieb, von Berlin zu fich tommen, ber ebenfalls, und zwar mit vielem Geschmade Landschaften mahlte. Um diese Zeit waren in Paris in Gouache gemahlte Landschaften von Wagner aus Dresben bekannt, und so gut aufgenommen worden, daß beibe Bruder vieles in biefer Manier mabl ten, mas großen Beifall fand, und reichlich bezahlt warb. Die Reise welche beibe im Jahre 1768 nach Italien unters nahmen, mare durch den Tob ihres Baters beinahe vereitelt worden, indeffen gelangten fie im December glud: lich nach Rom, und besuchten, nachbem sie, alle Schonbeiten und alle Pracht biefer Hauptstadt gesehen hatten, bie umliegenden Gegenden von Frascati, Tivoli, Grotta Kerrata, Marino, Albano u. f. w. Lord Exeter taufte ihnen alles was fie arbeiteten ab, und als er ihnen für mehr als ein Jahr Aufträge gegeben hatte, entschlossen fie fich drei Jahre daselbst zu bleiben. Sie schlossen bier mit Reifenstein eine genaue Freundschaft, auf welchen nach Winkelmanns Tobe bie Leitung aller Fremden von Stande in Rom übergegangen war. Im Frühlinge bes Sahres 1770 begaben sie sich beibe nach Neapel, wo sie überall, und besonders von dem englischen Gefanbten Lord Samilton und feiner Gemablin, febr wohl aufgenommen wurden, und auf Berantaffung berfelben meb. rere Ansichten eines Ausbruchs bes Besuvs mahlten, von welchen eine für die Campi Flegrei in Rupfer gestochen Nach Wieberherstellung von einer Krantheit reifte unser Philipp mit seinem Bruder im November beffels ben Jahres nach Rom zurud, und erhielt dort die bekannte große Bestellung für die Raiserin Catharine II. von Rugland. Diese sechs von ihm gemahlten Bilber

stellten die Siege der Russichen Flotte über die Türfische dar, und jedes ist 8 Fuß hoch und 12 Fuß lang a). Hackert erwark sich durch diese Arbeit, nebst einem anssehnlichen Gewinn, einen eben so frühzeitigen, als soliz den Ruf.

Fohann Gottlieb Hackert trennte sich 1772 von seinem Bruder, und reiste nach England, wo ihm eine Menge Arbeiten aufgetragen waren. Inzwischen war seine Gesundheit so schwach, daß er schon im solgenden Jahre (1773) in einem Alter von 29 Jahren daselbst starb. Der Mahler Talbot beforgte die Beerdizgung, und Angelika Kaufmann die Absendung seines Nachlasses an seinen Bruder. Der Tod dieses Künstelers war in der That ein großer Verlust für die Kunstelers war in der That ein großer Verlust für die Kunstelenige Wochen vor seiner Abreise nach England waren zwei jüngere Brüder von ihm, Karl und Wilhelm in Rom angekommen.

Der erste, Karl, war 1740 geboren, blieb einige Beit in Rom bei Philipp, mahlte Landschaften in Dehl und Gouache, ließ sich 1778 in Genf, nachher in Laussanne nieder, und nahm sich im Jahre 1800 selbst das Leben.

Wilhelm war 1748 geboren, hatte sich auf Histor rien: und Portrait: Mahlerei gelegt, und arbeitete eine Beitlang unter Mengs. Späterhin gieng er nach Russland, und farb daselbst im Jahre 1780 als Lehrer der Beichenkunst bei einer der dortigen Academien.

Die unerwartete Nachricht von Johanns Tode traf unseren Philipp sehr hart. Er machte in demselben Jahre wieder eine Reise nach Neapel, und sieng im sols genden Jahre (1774) mehrere Zeichnungen an. besonders von den verschiedenen Ausbrüchen des Vesubs. Auf seis

a) S. v. Gothe in dem angeführten Werke p. 28 — 38. und noch ausführlicher p. 286: "Ausführliche Beschreibung der sechs Gemählbe die zwei Aressen bei Aschesme vorstellend."

nen Wunsch kam sein-jungster Bruder, Georg Abras ham zu ihm, der 1755 geboren, und zu Berlin in Bersgers Schule gebildet war, wo er auch angefangen hatte in Rupfer zu stechen. Auf seinen' in den Jahren 1774 und 1775 unternommenen Reisen war sein Hauptzweck immer nur nach der Natur zu zeichnen und zu mahlen.

dem Pabste Puis VI. eine Zeichnung ber Gegend von Cesena, seinem Geburtsorte, und ward nicht nur ehrensvoll aufgenommen, sondern auch reichlich belohnt, und beide Brüder erhielten die Versicherung des pabstlichen Schuzes.

Hadert war beständig von Engländern umgeben, mit welchen er oft kleine Reisen unternahm. Eine seiz ner interessantesten Bekanntschaften war die der Familie Gore, und des Herrn Heinrich Knight, mit welchen er 1777 die Reise nach Sizilien machte a). Mit eben derzselben Familie Gore unternahm er 1778 die Reise nach Sberitalien b) und nach der Schweiß. Nach seiner Zuzrückunft verfertigte er mehrere Gemählbe nach den gezmachten Studien, und mahlte die verschiedenen Ansichzten der Billa des Horaz, welche nachher in Besitz der Königin von Neapel gekommen, und in Kupfer gestochen worden sind c). Ungeachtet er den Preis seiner Gemählz de sehr erhöht hatte, war es ihm doch nicht möglich alle die Kunstliebhaber zu bestiedigen, welche von seinen Arzbeiten etwas zu besitzen wünschten. Mit dem Großfürz

a) S. in v. Gothe's angeführtem Werke pag. 53 — 143 Tagebuch einer Reise nach Sicilien von Heinrich Knight.

b) Bei bieser Reise hatte ich Gelegenheit seine personliche Beztanntschaft in Bologna zu machen, woselbst ich mich damals mit Copiren in der Galleria Zambeccari beschäftigte.

c) Carte générale de la partie de la Sabine ou etoit située la maison d'Horace, suivie de dix Vues des Sites de cette - Campagne, dediées à Sa Majesté Gustave III. etc. par J. Ph. Hackert. Fol.

sten und der Großfürstin von Rußland machte er eine Reise nach Tivoli und Frascati, während Reisenstein am Podagra krank lag, und sie nicht begleiten konnte. Beide bestellten eine Menge Urbeiten bei ihm, und drangen in ihn, nach Rußland zu reisen. Auch Cathazina II. wünschte ihn in ihren Diensten zu haben, aber er wußte sich immer zu helfen, indem er bald seine schwächliche Gesundheit, bald die Menge der ihm aufgeztragenen Arbeiten vorschütze, so daß der ganze Planscheiterte.

Im Jahre 1782 reiste er nach Neapel, und der König wünschte ihn durch den Russischen Gesandten, Grasen Rasumowsky persönlich kennen zu lernen. Er ward also vorgestellt, und zeigte bei dieser Gelegenheit mehrere seiner Studien vor, die so sehr bewundert wurz den, daß der König und die Königin vier Gemählde bei ihm bestellten. Endlich traten beide Brüder, Phistipp und Georg, wirklich in Dienste des Königs, und hier fängt nun die glänzende und glückliche Periode an, in Hinsicht beren ich meine Leser auf das angeführte, äußerst interessante Wert von Göthe verweise.

Im Jahre 1787 war Hackert in Rom, um dort mehstere Statuen aus dem Pallast Farnese nach Neapel transsportiren zu lassen, und im Jahre 1790 machte er eine andere Reise an den Sceküsten von Calabrien und Sizcilien, um die dortigen mahlerischen Ansichten zu zeichznen.

Wir nahern uns nun der unruhigen und schrekkenvollen Zeit, als die französische Armee in Italien eingedrungen war, und der Hof nach Palermo gieng. Unter allen sürchtbaren Scenen welche Hackert dort erlebte, fand er doch Schutz bei französischen Generalen, und es gelang, ihm, unter dem Vorwande nach Frankreich zu reisen, die nothigen Passe zu erhalten. Mit Berlust beträchtlicher Summen gieng er nach Livorno, und von da nach Florenz.

Im Jahre 1803 kaufte er in der Nähe von Florenz ein kleines Gut, auf welchem er lebte. Sein Bruder Georg leitete in Florenz selbst den Kupferstichhandel, starb aber schon 1805, kaum 60 Jahr alt. Gegen das Ende des folgenden Jahres sah auch Philipp seinen Tod mit schnellen Schritten sich nahern, und gieng im April 1807 ins bessere Leben hinüber.

Saderts Berbienfte find allgemein anerkannt a). Mir haben, ich barf es aufrichtig gestehen, seine Sepias Beichnungen wegen der Harmonie und Kunst mit wels cher sie behandelt find, immer vorzüglich gefallen. Seine Gemablde haben zwar immer eine schone Bahl bes Locales, aber ich finde daß ihnen, in hinficht ber harmonie bie Abstufungen fehlen, welche man in den Werken anderer berühmter Kunstler bewundert. Bon seinen Transpas renten, oder vielmehr Ombres Chinoises zu reden, von welchen einige so viel Auffehen gemacht haben, mag man mir erlaffen, benn nur Gewinnfucht kann ihn zu Dieser Art Arbeit, von welcher er nicht einmal ber Erfin= ber ist, veranlagt haben b). Er hat auch folgendes kleine Werk geschrieben: Lettera a Sua Eccelenza il Signor Cavalliere Hamilton di Filippo Hackert sull' uso della vernice nella pittura.

Göthe schildert ihn als einen Mann von vortreffliz chem Charakter. Ich halte ihn auch dafür; er war aber dabei schlau, besaß viele Feinheit und Weltkenntniß, und wuste die Gelegenheit zu benutzen. Einige Zeit vor seinem Aufenthalte in Neapelhatte er sich allen Künstzern in Rom, die deutschen ausgenommen, verhaßt ges

a) Bergleiche in dieser Hinsicht in Göthe's Werk pag. 295: Hackerts Kunstcharacter und Würdigung seiner Werke, vom Hosrath Meyer.

b) Der Erste war Restenthaler aus Salzburg.

macht, indem er, und die Angelika und Reifenstein mit den deutschen Kunstlern, und mit Ausschluß aller Mahster in Rom, von welcher Nation sie auch waren, gesellschaftliche Zirkel der Art bilbeten, welche die Franzosen Tripotages und Cotories nennen, in welche sie alle Fremden, von dem Fürsten an dis zu den in ihren Diensten stehenden Edelleuten herab, hineinzuziehen, sich einander in die Hände zu arbeiten, und den Rufaller Künstler zu verkleinern suchten, die nicht zu ihrem Kreise gehörten. Diese Gesellschaften wurden in Reisenssteins Heins Hause gehalten.

Es ist indessen nun wohl Zeit auch einige Nachsrichten zugeben von

### Maria Angelika Kauffmann,

geb. 1742, gest. 1808.

Ungelika, so wird sie immer von ben Englandern genannt, war zu Chur in Graubundten geboren, unb die Tochter eines mittelmäßigen Portraitmahlers, Josseph Kaufmanns, der mit seiner Familie zuerft in Constanz und nachher nach Stalien zog. Angelika erhielt ben erften Unterricht von ihrem Bater, und tam mit ihm um das Jahr 1763 nach Rom. Sie war bamals 21 Jahralt, nicht schon von Gesicht, aber pon schoner Gestalt, und von der Natur mit einer außerordentlichen Liebenswurdige keit ausgestattet. Der Bater mar eine lange, hagere Figur, und in Rom wenig geachtet. Als ihr-Batone seinen Gegenbesuch machte, nahm er mich, einen bas mahls 15 Jahr alten jungen Menschen mit sich. Sie benahm sich überaus liebensmurdig, bescheiben und ehr= furchtsvoll gegen Batoni, der ihr, nachdem er einige, ihm von ihrem Bater gezeigte Portraite gelobt batte, den Rath gab, nach geschickten Meistern zu zeichnen und zu copiren, und ihr selbst-von seinen eigenen, in'

der Academie nach dem Nackenden gemachten Zeichnungen anbot a). Dem zu Folge copirte sie nach einigen Tagen, wenn, ich mich recht erinnere, eine Herodias nach Guido Reni, die sich im Pallast Barberini befand, in welchen sie durch den Grafen Scudelari, der darin mohnte, und ein großer Aunstfreund war, Zutritt erhalten hatte.

Es ist sehr natürlich, daß eine liebenswürdige, tas lentvolle und bescheidene junge Mahlerin von Jeders mann geschätzt und geliebt mard, und daß man westeis ferte ihr Arbeit und Bekanntschaften und Protectionen zu verschaffen. Winkelmann und Reisenstein gaben ihr Gelegenheit eine Menge Portraite von Fremden, besons ders von Engländern zu mablen, die sie zu einer Reise nach England mit der Versicherung zu überreden suchten daß sie dort gewiß ihr Glück machen werde.

Dies sen genug von ihrem ersten Aufenthalte in Rom, denn im Jahre 1765 gieng sie wirklich nach Engslend, und ward dasclbst unter die Mitglieder der Königl. Mabier : Acqdemie aufgenommen.

In der Schrift: Manuel des Curieux etc. par Huber et Rost, Zürick 1797. &. steht ein weitläuftisger Artikel über sie, und ebendaselbst sind auch zwei Briefe, einer von Winkelmann, der andere von Sturzangeführt. Sie widersprach dieser Schrift 1806 in den italianischen Miszellen P. I. p. 66 bis 67 mit folgenden Worten: Angelika Kausmann (warum nicht Zucchi?) benachrichtigt jeden, der das Buch Manuel des Curieux liest, daß der Artikel, welche ihre Geschichte und ihr Zeben betrifft, durchauß falsch und erdichtet ist. Dhne zu untersuchen, ob die Geschichte ihrer Verheirathung mit einem Abentheurer in Londou, von dem sie hinters gangen worden sepn soll, und ihre Ebescheidung wahr

a) Jedermann weiß, wie schön seine nach bem Nackenben versen.
tigten Zeichnungen waren.

oder unwahr sen; — nach einem langen Aufenthalte in London, wo sie allgemeinen Beifall erlangt, und von wo sich ihr Ruf dadurch, daß die berühmtesten Kupferstecher ihre Arbeiten in Kupfer stachen, immer weiter verbreitet hatte, (der berühmte Bartolozzi: gez hörte auch darunter) kehrte sie im Jahre 1785 als Gatz tin von Antonio Zucchi nach Rom zurück a).

Dieser Antonio Bucchi, ein Historienmahlet, war, 1726 in Benedig gehoren, und ein Mann von Talent, besonders im Colorit. Ich habe ihn in Rom genau geziannt wo er in Verbindung mit Karl Cteriseaub), eis nem berühmten französischen Architecten und geschickten Gouachemahler architectonischer Ansichten, und mit Domisnicus Cunego, einem Veroneser, der große Geschicklichkeit in der Aezkunst besaß, und mit mehreren anderen junzen Künstlern aller Art in den Jahren 1763 und 64 sur den berühmten Schottischen Baumeister Robert Adams arbeitete c).

Die eben genannten drei Kunstler wohnten mit Adams zusammen in einem großen Hause bei Trinita de Monti; die übrigen jungern waren theils mit Copiren in Rom, theils mit Arbeiten in einem großen Saale bei Adams beschäftigt, und alle erhielten eine Besoldung, die ihnen von einem gewissen Georg ausgezahlt wurde, der aus Schottland gehärtig, mit Adams nach Rom gekommen, und der gemelnschaftliche Cassirer, war. Er war ein wackerer Architekt.

Ich kehre jedoch zur Angelika zurück. Sie hattez wie bereits gesagt ist, den Zucchi geheirathet, den sie hei ihrem früheren Aufenthalte in Rom, und nachher in England gekannt hatte, und machte, als sie wieder

<sup>,</sup> a) S. meine Gesch. ber Kunft in Italien Bb. II. p. 190.

b) S. meine Geschichte ber Mahlerei in Frankreich. Tom. III. S. 400, 100.

e) S. Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatre in Dalmatia by R. Adams. Fol. 1764.

nach Rom zurückgekommen war, in Berbinbung mit Reifenstein, ben Brubern Sadert und anderen Runftfern, ein glanzendes, wie ein Museum ausgeschmudtes Daus, in welchem die Bereinigung gegen die Italianischen Ranfts ler sich bildete, von der ich schon bei Gelegenheit Satkerts geredet habe. Da sie alle Fremben von Ansehen, in diese Gesellschaft zu ziehen suchte, und mit Artigfeit aberhäufte, so ift nicht zu verwundern, daß ihrer unzählig oft in Reisen und andern Schriften gedacht ift, um fo mehr, ba fie bei einem hochst angenehmen Betragen burch ihr schwermuthiges Befen, in welchem fie fich ju gefallen ichien, gewiffen Enthuffaften noch interreffans ter ward. Ueber ihre Talente laßt fich nichts Treffens beres sagen, als was Gothe barüber gefagt bat a). Hier find feine Worte: "Das Seitere, Leichte, Gefällige in Formen, Farben, Anlage und Behandlung ift ber einzig herrschende Character in den Werken unferer Künstlerin. Reiner ber lebenben Mahler hat fie, weber in det Anmuth der Darftellungen, noch im Geschmad und in der Fertigkeit ben Pinsel zu handhaben übers troffen. Dagegen ist ihre Zeichnung schwach und unbestimmt, Gestalten und Buge der Figuren haben wenig Abs wechselndes, ber Ausbruck ber Leibenschaft teine Kraft. Die Belben sehen wie garte Knaben, oder verkleidete Madchen aus; ben Alten und Greisen fehlt es an Ernft und Burde."

Ich will, in Hinsicht auf ihr Colorit nur noch hins zusügen, daß es in ihrer letten Zeit besser ist, als in der früheren. Ich schließe dies aus einem von ihr ges mahlten Portraite der Herzogin Amalie von Weimar, welches sehr schön colorirt ist, obwohl manches nur wie mit Farbe angehaucht ist, was die Zeit einst verwischen wird. Sie beschloß ihr ruhmvolles Leben in Rom im Jahre 1808. Aus ihrer Biographie, welche 1811 bei Moslini in Florenz erschien, steht ein Auszug im Archiv für

<sup>4)</sup> Winkelmann und fein Jahrhundert. G. 30k.

Stographie, Historie 2c. Wien. Jahrg. II. 1811. Sept. 5. 494. October S. 503 u. 608. Man vergl. auch "Episstel an Angelike Kausmann von Georg Keate Esq. aus dem Englischen übersetzt von Friedrich v. Schaben. Nordslingen. 1782. 8. über den Sebrauch der Rumie als Farbe.

Von Anton Raphael Mengs habe ich bereits ausführlich im ersten Banbe ber Geschichte ber Mahlerei in Italien, und im fünften Bande der Geschichte derselben in Spanien gerebet.

unter Mengs wenigen Schülern hatten einige ihren ersten Unterricht in andern Schulen erhalten, und konneten sich von einigen darin erworbenen Gewohnheiten und Methoden nicht losmachen. Dies ist der Grund, daß diese sich nur an Mengs schönes Colorit hielten, und alles Uebrige in Hinsicht auf Schönheit der Fernen u. s. w. entweder nicht faßten, oder vernachläßigten. She ich mehr von ihnen sage, muß ich Einiges von

## Is mael. Mengs, geb. 1690, gest. 1765.

vortragen.

Dieser war Raphael Mengs Vater, ein wahrer Gosthe und Bandale. Er ward in Copenhagen geboren, und lernte die Anfangsgründe der Miniaturs und Emails les Mahlerei bei Coffre oder Coiffre, und gieng mit einem seiner Mitschüler, Johann Harper a) nach Lübeck, wo sie bei Heinerte Unterricht im Dehlmahlen erhielten.

Ismael Mengs reiste in der Folge nach Sachsen, woselbst er, der sich zu einem wirklich geschickten Miniatur- und Emaillemahler ausgebildet hatte, im Jahre 1730 zum Hofmahler ernannt ward b).

a) (3eb. in Stockholm 1688. und geft. 1746.

b) Unter den verschiedenen berühmten Mitgliedern der Künstler= Familie Dinglinger hatte sich Georg Friedrich auf die -- Emaille= Mahlerei gelegt, und erhielt in Dresden den Titel

Mehrere Rachrichten von seiner Person, seinem Chazacter und seinem Betragen, sindet man bei Bianconi a) und bei v. Heineden b). Er hatte zwei Tochter: Die alteste, Theresia Contordia, war 1725 geboren, von ihm unterrichtet, und ward eine treffliche Miniaturmahzlerin. In der Folge heirathete sie den Mahler Unt on Maron und ist 1806 in Rom gestorben. Die jüngste, Julia, auch eine Miniaturmahlerin, gieng in ein Klozster, und lebte noch im Jahre 1789.

Endlich Anna Maria Mengs, eine Zochter Anton Raphaels, war 1751 in Oresben geboren, und von ihrer frühesten Jugend an durch ihren Bater zur Kunst angeleitet. Im Jahre 1777 verheirathete sie sich mit dem ausgezeichneten Kupferstecher Carmona. Unsgeachtet sie eine große Familie hatte, setzte sie boch Passstell= und Miniatur= Mahlerei fort. Die schönsten ihrer Urbeiten sind in Madrid. Sie war Mitglied der Acas demie von St. Fernando v).

Anton Maron, 1733 in Wien gebogen, gieng, nachdem er seine ersten Studien daselbst vollendet hatte,

eines Hofmahlers. Georg hatte Werke der Art von unges wöhnlicher Größe unternommen, und unter andern auch eine Madonna dolorosa mit gefalteten Handen auf der Brust in Lebensgröße, nach einem Gemählbe von Manjocki. Ismael Mengs, um dem Emailleur Dinglinger wehr zu thun, copirte jene Madonna, in Emaille, und in einem 5 zoll hohem Ovale. Allein der König beharrte dabei, daß Dinglinger eben dieses Bild in gleicher Größe mit dem Originale nachmachen müßte, und Dinglinger reüssirte endlich nach einigen vergeblichen Verzsuchen dergestalt, daß dieses Stuck die diese Stunde das schönste und größte ist, was man in Emaille sehen kann. Ich habe diese außerordentliche Arbeit im grünen Gewölbe zu Oresden gesehen.

- e) Elogio storico del Cavalliere Ant. Rafaelle Mengs.
- b) von Heinecke R. Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen. Ih. I. p. 28.
- e) S. meine Gesch, der Kunst in Spanien. Band IV. pag. 427—428.

nach Rom, und ward Mengs Schüler. Anfangs bes schästigte er sich mit der Portrait: Mahlerei, und in dies ser Gattung sind sehr schöne Sachen von ihm vorhanden, wie z. B. das große Gemahlbe der Großherzoglich Florentinischen Familie in Schönbrunn, süt welches Maria Theresia ihn mit einem fostbaren Brillant: Rinz ge und 500 Ducaten belohnte. Auch ist von ihm das Portrait des Herzogs von Glocester, Bruder Georgs III. im Jahre 1773 gemahlt worden, so wie Batoni 10 bis 11 Jahre früher das Portrait eines andern Bruders des Königs, des Herzogs von Pork gemahlt hatte a). Durch seine Berheirathung mit Theresia Mengs war er Raphaels Schwager geworden. Er bekleidete mehrez re ehrenvolle Aemter bei der Academie des heiligen Luzcas, und starb 1808.

Ungeachtet Maron ein geschickter Künstler mar, zeichnete er sich boch weder burch seine Zeichnung, noch durch seine Composition aus, und versiel bei seinem Streben, den Meister im Colorit nachzuahmen, in einen zu gesuchten Glanz der Farbung.

Mixolaus Guibal, der Sohn eines Bildhauzers, war in Lüneville 1725 geboren, und lernte die Mahlerei bei Claudius Charles. In seinem 16ten Jahzre tam er nach Paris in Karl Natoire's Schule, ward 1745 Pensionair der Königl. Academis, erhielt 1748 den zweiten Preis, und reiste, weil er misvergnügt gemacht worden war, nach Stuttgard, wo er während des Baues des neuen Schlosses viel Arbeit fand. Nach einem 15monatlichen Aufenthalte daselbst gieng er aber nach Kom, wo er in R. Mengs einen Freund und Rathgezber sand. Hier blieb er vier Jahre, und der Herzog von Wärtemberg, der inzwischen nach Kom gekom: men war, gab ihm eine Pension von 750 Gulden,

a) Dieses Gemählbe muß noch in Braunfcmeig Jenn.

Weshalb er im Gefolge bes Markgrafen Friedrich von Bayreuth nach Stuttgard zurückreiste, und baselbst eine Menge Plasonds und andere Gemählde für den Würstembergischen Hof, doch auch manches für andere Fürssen mahlte. Er starb 1784.

Sehr richtig bemerkt Gothe a) daß in seinen, und in Knollers und Unterbergers b) Arbeiten das Ernsteste abgleitete. Sie überließen sich ihrer Natur, und man erkennt Mengs Schule in ihren Werken nicht aus der wohlverstandenen Beichnung schöner gewogener Formen, sondern blos an hellen munteren Farben und dem herrschenden guten Tone im allgemeinen.

Martin von Knoller, zu Steinach, nicht weit von Inspruck im Jahre 1725 geboren, war zuerst in Wien ein Schüler von Paul Trogér, bei welchem er sich sechs Jahre aushielt. In der Folge gieng er unter der Protection des bekannten Grafen von Firmian nach Rom, in Mengs Schule. Er arbeitete sehr viel a Fress to und in Dehl, entsernte sich aber nie von der damals in der Wiener Schule herrschenden Manier. Zu allen Ehren, die ihm wiedersuhren, erhob ihn Maria Theres sia auch noch in den Abelstand.

Aus der Kunftler=Familie Robell haben sich mehres re Mitglieder ausgezeichnet, und zeichnen sich noch jest aus.

# Ferdinand Kobell, geh. 1740, gest. 1799.

ein geborener Mannheimer von guter Familie, hatte sich bem Studiren gewidmet, und war bis 1762 Hof-

- a) Binkelmann und fein Jahrhunbert.
- b) Es giebt mehrere Künstler des Namens Unterberger. Ignag war Mitglied der Kaiserl. Academie zu Wien. Franz

kammer Secretair. Inzwischen hatte er von Jugend auf so viel Neigung zum Beichnen gehabt, daß er alle von Amtsgeschäften freie Stunden damit zubrachte, und der Churfürst Karl Theodor, der seine Talente bez merkte, setze ihm einen jährlichen Gehalt aus, damit er sich ungestöhrt der Landsschafts Mahlerei widmen könne. Von diesem Augenblick an studierte er die Werke der berühmtesten Meister, deren Arbeiten zahls reich in der Churfürstlichen Sammlung zu Mannhein vorhanden waren, noch weit ämsiger aber die Natur-Er ward ein ausgezeichneter Landsschaftsmahler.

Im Jahre 1768 machte er mit dem Chursurst. Gesandten, Grafen von Sickingen, eine Reise nach Pazis, wo er durch Vermittelung des Grafen Zutritt zu den besten Sammlungen erhielt. Nach einem anderthalb jährigen Aufenthalte in Paris kehrte er nach Mannheim zurück, mablte wieder für den Chursürsten, ward Mitzglied und Secretair der Academie, und Chursürstlichet Cabinets, Mahler. Die Unruhen des Feldzuges von 1793 nothigten ihn Rannheim wieder zu verlassen, und nach München zu gehen, wo er nach dem Tode des Directors der Mannheimer Gallerie, von Schlichet ten a), dessen Stelle erhielt, und 1799 in Rannheim starb.

Seine Landschaften sind mit sehr schönen Figuren geschmudt. In der Mannheimer Gallerie sind zwei

und Joseph und Christoph waren Brüder — und alle in Ins rol geboren. Der lettere war Mengs Schüler. Man vers gleiche über die drei lettgenannten Meusels R. Miscellen ars tist. Inhalts. St. II. p. 235 u. f.

a) Johann Franz von Schlichten, Johann Philipps Sohn, war in Mannheim geboren, studierte in Italien und starb als geschickter Mahler und Gallerie-Director im Jahre 1795. Zwei Gemählbe von Johann Philipp, der van der Wersse Schüler gewesen sehn soll, besinden sich in der Münchener Gallerie, und sind allerdings in van der Wersse Manier gearbeitet. S. von Mannlich T. II. Nro. 280. 390. Stude von ihm. Sein Bruder Franz, und sein Sc Wilhelm, der ein zweiter Wouwermann ist, sind be noch am Leben; eben so auch Heinrich Kobell. Alle 1 ben mit großer Kunst in Kupfer gestochen, und besch tigen sich noch jest damit.

### Johann Georg Pforr,

zu Upfen in Niederhessen im Jahre 1745 geboren, weines Pachters Sohn, und sollte sich der Bergbaukuni widmen. Von Jugend auf aber beschäftigte er sich m Pferden, und zeichnete sie in allen Stellungen.

Mannes bemerkte, stellte er ihn als Mahler bei ber Por zellain Fabrik an; da ihm aber diese Mahlerei nicht gessiel, so verließ er nach einigen Jahren die Fabrik wiesber, und besuchte als Schüler die im Jahre 1777 zu Cassel errichtete Mahler Academie, obwohl er damals bereits 32 Jahr alt war. Allein schon im folgenden Jahre (1778) erhielt er den eisten Preis, und ward Mitglied der Academie. Im Jahre 1781 hatte er sich in Frankfurt am Main niedergelassen. Sein Ruf als geschickter Thier = besonders Pserdemahler verbreitete sich immer mehr, und machte ihn einer näheren Berbindung mit dem Gallerie = Inspector Tischein a) in Cassel werth, dessen Schwester er im Jahre 1784 heirathete.

Alle die ihn naher kannten loben seinen vortrefflischen Character b). Eine Brustkrankheit, die ihm schon

a) Diese Stelle kam nach Tischbeins Tode an meinen wackern und achtungswürdigen Freund, Ernst Friedrich Ferdie nand Robert, einen Schüler bes Naths J. H. Tischbein, seines Onkels. Er war in Frankreich und in Italien, und verbindet mit seinen übrigen Talenten auch noch die Geschicklichkeit eines vorzüglichen Lehrers in der Perspective.

<sup>.</sup> b) S. ben Freimuthigen 1804 St. 1X.

ien Er feet h . The . ad khi

ren, 1

baulu

jid 1

} jun

ter \$

nicht

rif B

1777

dami

laend

) 166

et i

ni k

业集

1

(ji

12

**1** 

İ

in seiner Jugend befallen hatte, und ihm eine immermahrende brennende Empfindung vom Magenmunde an, bis in ben Schlund verursachte (das sogenannte Sodbrennen), war die Veranlassung seines plublichen Todes im Jahre 1798 à).

mersborfs Anleitung Campagne = Pferde abzurichten ausges arbeitet, und nicht lange darauf ein anderes Werk, Darstellung der verschiedenen Pferde = Rasen" heraussgegeben. Er mahlte außerdem auch Jagden und Thies re; in der Darstellung der Pferde ist er indessen wahrs haft ausgezeichnet.

Einige gute Nachrichten über ihn findet man bei

Meusel b).

Ein anderer Hesse, auch aus ber Casselschen Schule, war

# 28 ilhelm Boettner, geb. 1752, gest. 1805.

ten sich aber schon seit 1762 in Cassel niedergelassen, und so kam er bereits 1767 in des Rath Tischbeins Schule. Eine Reise, die er im Jahre 1772 nach Düsseldorf unternahm, um die dortige herrliche Gallerie zu benutzen, hatte keinen glücklichen Erfolg, benn es war, zu Folge eines höchst sonderbaren Befehls verboten, in der Gallerie zu topiren. Er kehrte also 1775 nach Cassel zurück, und gieng noch im Herbste desselben Jahres nach Paris, wo er mit Beifall arbeitete, und im Jahre 1776 die große Preis = Medaille der Königl. Urademie in der Zeichenskunst erhielt. Im solgenden Jahre reiste er nach Rom,

Fiorillo. 3r Th. .

<sup>&#</sup>x27;a) S. N. teutscher Merkur 1799. St. III. S. 250.

b) Teutsches Runftler . Lexicon Ed. Q. Bb. III. p. 147.

und erhielt von der Freigebigkeit des verstorbenen Landgrafen mehrere Jahre lang eine Pension. Erst im Jah,
re 1781 kehrte er nach Cassel zurück, und ward Mitglied
der Academie. Auf einer zweiten, 1785 nach Paris gemachten Reise, ernannte ihn der jetzige Churfürst, der
sich selbst dort aushielt, zu seinem Hosmabler, und kaum
war er von dort nach Cassel zurückgekommen, als er
einen sehr vortheilhaften Ruf nach Paris erhielt, welchen
er aber ablehnte. Im Jahre 1789 ward er zum Prosessor
der Academie, späterhin zum Kath, und endlich zum
Director der Academie ernannt, als der alte Tischein
1805 gestorben war.

Justi sagt mit Recht a) ,, Es ist zu beklagen, daß dieser Künstler seit mehreren Jahren sich sast ausschließe bich mit der Portrait Mahlerei beschäftigt, und dadurch verhindert wird, öfter in seinem Hauptsache, in der Hisstorien Mahlerei aufzutreten Lußerdem daß Göthe seines Jupikers und Ganimeds, ben er in Rom gentahlt hat, mit großem Lobe gedenkt b), sindet man auch in mehreren Schriften Nachrichten über ihn c). Diesem kluß ich noch eine Nachricht über zwei seiner Semählde in der Gallerie des Grasen von Brabeck d) hinzustügen:

<sup>,</sup> a) R. teutscher Merkur 1803. St. VI. p. 121.

b) Winkelmann und sein Jahrhundert. S. 307.

<sup>299. —</sup> Zeitung für die elegante Welt. 1802. S. 357. — Just im R. teutschen Merkur. 1803. St. VI. p. 121. und 1806. p. 123. — Justi Hessische Denkwürdigkeiten. Bb. IV. 26th. 1. p. 457—461. — Füßly Eexicon. Bb. II.

d) — "Un tableau moderne bien digne d'être remarqué.

Il represente une Venus couchée, badinant avec l'Amour."
L'artiste qui l'a peint c'est Mr. Boettner, Professeur de l'academie de Cassel. — Un tableau oval occupe le centre du Plafonds; il est fort bien eclairé, et represente Apollon, Thalie et Terpsicore. Ces figures jetées avec légérté dans des nuages, forment un bel ensemble, et sont encore l'ouvrage de Mr. Boettner dont j'ai déja par-lé. Vid. Soeder par Roland, p. 25 et 30.

das eine, ein liebliches Gemählbe, das andere ein herrelicher Plasonds in einem großen Saale. Unter den von ihm gemahlten Portraiten erinnere ich mich immer mit Vergnügen des mit vielem Fleiße und vieler Sorgafalt gemahlten Portraits meines Freundes, des Churssütstichen Bildhauers, Herrn Prof. Ruhl in Cassel.

Ich beschließe nun den dritten Theil Dieses Werkes,

mit einigen Rachrichten über

### Usmus Jacob Carstens,

geb. 1754, gest. 1798.

Dieses erhabene, und in der That originelle Genie ift zu Sankt Gürgen, einem Dorfe unweit Schleswig geboren. Dbwohl er von früher Jugend an die unzweis felhaftesten Beweise seiner Talente für die Zeichenkunst gab, so waltete doch ein ungluckliches Gestirn über feis nem gangen Leben. Er mufte bei einem Beinhandler' in die Lehre! Erst als er im Jahre 1776 zu seinem Freunde Ipsen a) nach Kopenhagen gieng, widmete er sich gang der Beichenkunft, und ftubierte Anatomie unter dem Professor Wildenhaupt, ber einen sehr instrut. tiven Vortrag, hatte. Wegen verschiedener Unannehm= lichkeiten mit der dortigen Academie, die zum Theil in feinem originellen Character gegrundet fenn mochten, verließ er Kopenhagen, und gieng in Gesellschaft eines jungern Bruders und des Bildhauers Busch nach Ita= lien. Beide Bruder trennten sich aber bald wieder von dem lettern, und mußten, nachdem sie bis Mailand gekommen waren, wegen Mangel an Gelde und Kennt-

a) Paul Ipsen war in seinen früheren Jahren ein Seemann gewesen, hatte schon verschiedene Reisen zur See gemacht, und
aus überwiegendem Triebe zur Kunst jenes rauhe Gewerbe
verlassen. Er machte sich in der Folge als einen geschickten
Portrait = und Marine = Mahler bekannt. S. Fernows Leben
Carstens, pag. 17. und Weinwich Maler = Billed 2c. S. 197.

nis ber Sprache, ohne Freunde und Beschüger eilig ben Rudweg nach Deutschland antreten.

Carstens sand nun in der Schweiz einige Unterstüs dung, gieng dann nach Lübeck, wo er sich fünf Jahre lang durch Portrait: Mahlerei erhielt, und die enge Freundsschaft mit Fernow schloß, welche bis zu seinem Tode sortdauerte. Eben daselbst sand er in dem Senator R. einen Beschützet, der ihn mit Seld und mit Rath uns terstütze. Indessen war seine originelle Laune, verduns den mit der größten Rechtlickeit, nicht dazu geeignet ihm dei Leuten Eingang zu verschaffen, aber ihn dem größeren Theile der Menschen werth zu machen, die, an Verstellung gewöhnt, sich an die Wahrheit nicht ges wöhnen können. Carstens Herz war auf seinen Lippen; dieses war die Ursache seiner unangenehmen Begebens heiten in Kopenhagen, und aller anderen die er bis ans Ende seines Lebens erlitt.

Nachdem er nach Berlin gereist war, erhielt er das selbst durch Bermittelung des Ministers von Heinis vom Könige eine kleine Pension, und endlich, nach manchers lei Umständen, den Titel eines Professors der Academie mit einem Gehalte von 450 Athl. um nach Rom zu geshen, dem höchsten seiner Bunsche, dessen Erfüllung er endlich im Jahre 1792 erreichte.

Råcksichtlich des Eindrucks, welchen die Werke von Michel Angelo (für welchen er stets eine besondere Wor-liebe hatte) und von Naphael auf seinen Geist machten, verweise ich meine Leser auf sein schön geschriebenes Les ben von seinem Freunde Fernow. Der erste Eindruck, den er in der Sertinischen Kapelle empsieng, wo der Schöpfergeist Nichel Angelo's in seiner ganzen Erhabens deit waltet, war, wie man sichs dei seiner Empfindlichsteit für Größe überhaupt, und vorzüglich für die eigensthümliche Größe jenes Künstlers, der schon so lange sein Worbild gewesen war, vorstellen kann. Er sand

diese Werke über sein Erwarten; nicht in der Größe des Styls, oder der Kraft des Ausbrucks, denn da hatte er das Höchste erwartet; darin leisteten sie ihm blos Genäsger — sondern in der Mahlerei, besondets in den Darsstellungen des Plasonds, die er besser gemahlt und colorit fand, als er dem Michel Angelo zutraute, von dessen Colorit er immer viel Boses gehört hatte u. s. w.

Daß er die Aufmerksamkeit seiner Landsleute in Rom auf sich zog, war sehr natürlich. Seine höchst einfache Aleidung, seine Aufrichtigkeit, (er sprach immer wie er bachte,) seine gunz eigenen Kunst = Ideen, seine sarkastische Verspottung alles academischen Kunst Schlendrians, und tausend andere ähnliche Dinge waren dazu geeignet; so wie- auch daß er das eifrige Studium des Nackten läscherlich machte, und bedauptete, dieses gehöre blos zum UB C der Kunst; wer in Rom studieren wolle, musse es schon wissen.

Wenn Carstens auch in vielen anderen Dingen Recht hat, so kann ich boch diese seine Behauptung rücksichtlich des Studiums des Nackten nicht billigen. Es ist kein ABC, sondern eins der schwersten Theile der Kunst, den man nie auslernt. Wie wurde Michel Angelo jene Bollkommenheit erreicht haben, wenn er diesen Theil der Kunst nicht studiert, und ihn mit seinem tiesen Studio der Anatomie nicht zu vereinigen verstanz den hätte? Etwas anderes ist es, mit vieler Eleganz in einer Academie das Nackte zeichnen, und etwas anderes das Nackte studieren. Dieses hätte Carstens wissen mussen.

Im Jahre 1795 stellte er mehtere seiner Arbeiten dffentlich aus, und sie wurden von den Italianern geslobt und bewundert. Sanz anders benahmen sich die meisten deutschen Kunstler, besonders die, welche damals in der Zunft das große Wort führten, bei dieser Gelegenheit gegen ihn; sie traten auch hier als seine Segner und Verkleinerer auf, bespottelten seine Ausstellung, befritz

telten seine Arbeiten, und machten sich durch diese kleins siche Rache ihrer gekränkten Eitelkeit nur lächerlich ohne dem Künstler zu schaden u. s. w. a). Mehrere deutsche Künstler in Rom hatten sich dereinigt, beutsche Journale dorthin kommen zu lassen. Iene Anzeige ward ihnen bekannt, und ein Dorn im Auge aller Gegner unsers Künstlers. Da ihnen aber die Feder weniger geläusig war als die Bunge, so konnten sie nur diese dagegen in Bewegung sehen, und mußten darauf Berzicht leisten, ihre seindslichen Gesinnungen gegen Carstens diffentlich kund zu maschen, dis sie glückicher Weise, obwohl erst zwei Jahre später, wo jeng Anzeige längst vergessen war, im soges vannten Maler Mäller das gewünschte Organ fanz den, um die Schale ihres lächerlichen Borns über den Bersassen den, als über den Künstler auszugießen b).

Carstens originelle Laune war Ursache, daß er nicht nur mit der ganzen Academie zu Berlin, sondern selbst auch mit dem Minister von Heinit in Streitigkeiten gerieth. Als er durchaus nicht nach Berlin zurückehren wollte, verlangte man von ihm, daß er den bezogenen Sehalt, eine Summe von ungefähr 1560 Rthl. wieder erstatten sollte.

Ungeachtet seine Gesundheit täglich schwächer ward, war er dennoch immer beschäftigt. Bu seinen letten Ars beiten gehören die 24 Zeichnungen zur Geschichte der Argonauten c).

<sup>2)</sup> S. Fernow p. 178; wie auch R. tentscher Merkur. 1795. St. VI. p. 158. Ueber einige neue Aunstwerke des Professors Carstens — evensalls von Fernow geschrieben, und eine Beschreibung seiner ausgestellten Arbeiten enthaltend.

b) S. Fernow p. 181.

c) Vid. Les Argonautes selon Pindare, Orphée et Apollonius de Rhodes en vingt-quatre planches inventées et dessinées par Asmus Jacques Carstens, et gravées par Jos. Koch, & Rome. 1799. mit 4 Blatteth Kett.

Der obengenannte Maler Müllet, der sich bem Und schein nach immer als ein Freund gezeigt hatte, trat nun pfitich 1797 in einer Schrift als sein Feind auf a).

Die Sache gieng folgender Geffalt gu. Bwei deuts sche Künftler, die ihr Ansehn unter ihren gandsleuten hauptfäthtich auf ihren längeren Aufenthalt in Roms auf ihre Fertigkeit einen Alt zu zelthnen, und auf bas große Wort, das sie als würdige Repräsentanten bes Bunftgeistes in ber deutschen Landsmannschaft gewöhnlich führten, zu grunden fuchten, maren immer erklatte Gegner von Carftens, weil'er ihre Ansprüche, ihr Mos bell Zeichnen, ihren Bunftgeift, und ihr großes Bort nicht: auerkennen wollte. Diese wackeren Bunftgenoffen hatten einmal, im Gespräche mit Mealler fener Ungeine der Carstenschen Ausstellung im Merkur erwähnt, von dem Muller, der mit den übrigen Beutscheft weftige Ums gang hatte, und auch an ihrer Journal = Gesellschaft nicht Theil nahm, bis dahin nichts gehört hatte. Sie erregten seine Reugier bieselbe zu lesen, und wußten zugleich seine Eitelkeit, seinen Kunftler-Stolz, ber etwas zu früh auf erträumten Lorbeeren eingeschlummert war, und seinen unfriedlichen Satyr, ber fich gern zuweilen ben Spaß machte, seinen Befannten unversehens ein Bein zu stellen, bergestalt aufzureizen, baß er, noch ehe er jene Anzeige gelesen hatte, etwas bagegen zu schreiben beschloß u. s. w.

Ein trauriges Schickfal — Feindschaften, Beneisdung seiner Talente, besonders aber eine schwache Gesunds beit die ihn seit seiner Jugend niedergedrückt hatte, was ren die nächsten Veranlassungen des frühen Todes dies ses trefflichen Künstlers! Er starb als er kaum 44 Jahr

e) Schreiben Herrn Müllers, Mahlers in Rom, über die Anz kündigung des Herrn Fernow von der Ausstellung des Herrn Professors Carstens in Rom. S. die Horen, Jahrgang 1797. St. IIL u. IV.

alt war, und Fernow hielt an seinem Grabe eine Leichens rebe a).

Ichfeiten zu keinem andern Zwede hier angeführt, als um etwas zu beweisen, was ich immer behauptet habe? Diese Pandelsweise deutscher Künstler in Rom sieng zu Winkelmanns Beiten an, ward von Reisenstein, Hackert und andern fortgesetzt, und dauert bis auf den heutigen Tag. Wollte ich, statt einer Geschichte der Mahlerei zu schreiben, eine scandalose Mahler-Chronik meiner theuzen Kunstgenossen in Rom schreiben; so hatte ich diesen Band meines Werkes noch sehr erweitern können. Doch genug! Möge die Beit jene Handlungsweise mit einem bichten Schleier verhüllen.

a) Fernow p. 237. u. f.

• . 

89056196470

b89056196470a

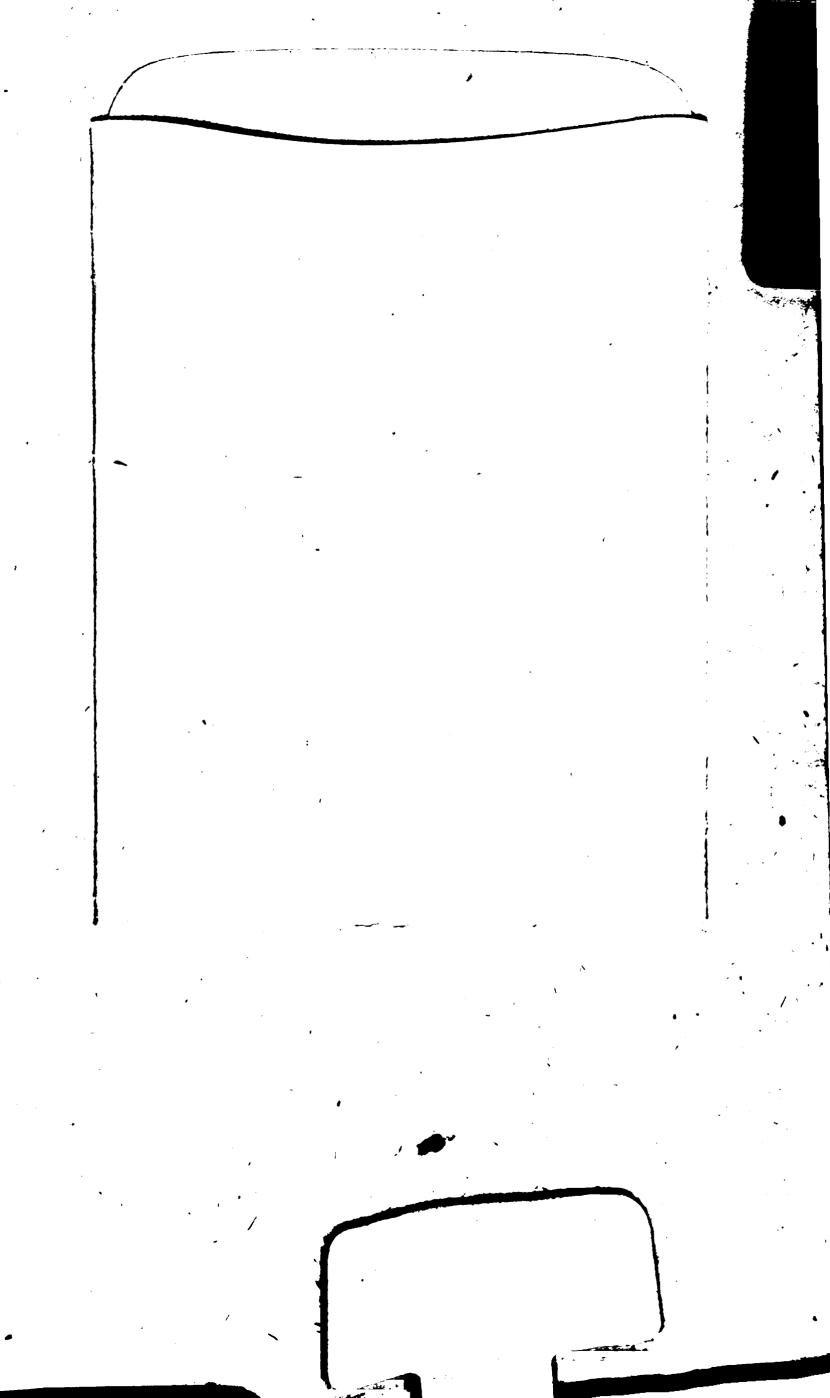